# GESAMMELTE SCHRIFTEN

Isaak August Dorner



Bibliothèque de la Faculté de Théologie
Les Fontaines - CHANTILLY

CS 374/6



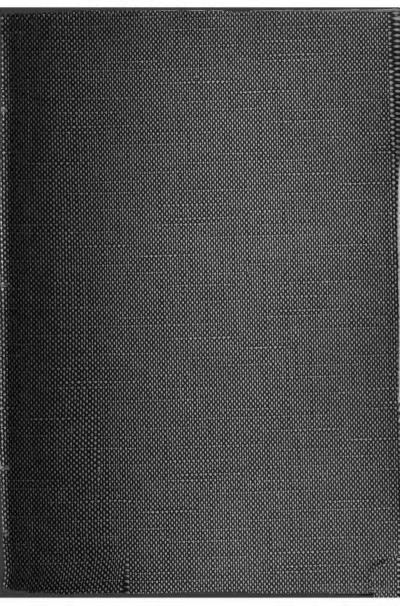

# Besammelte Schriften

aus dem

## Gehiet der sustematischen Cheologie Eregese und Geschichte

pon

Dr. J. 21. Dorner.



Herlag von Wilhelm Hert (Besseriche Buchhandlung) 1883. Das Becht der Uebersegung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Weimar. - hof . Buchbruderei.

## Dorwort.

Wenn nach einem längeren literarischen Leben eine Sammlung von Arbeiten aus verschiedenen Beiten unternommen wird, welche gubor nur theilmeife ober ohne ber Rachfrage ju genügen gur Berbreitung burch ben Buchhandel gefommen maren, fo fann bas ben 3med haben, bem Berfaffer einen fammelnden Rudblid über fein Streben und feine fdriftstellerifche Thatigfeit, bem Bublifum aber eine Ergangung bes Bilbes ju geben, welches es fich von bem Schriftfteller gu machen bat. Beibe Gefichtspunfte, weil nur perfonlicher Art, murben in meinen Augen biefe Sammlung nicht legitimirt haben. Bas mich gur Berausgabe berfelben beftimmt bat, ift vielmehr allerdings bie Ueberzeugung, daß fie mit flarem Bewußtfein, wenn auch unvolltommen eine Sache vertreten, welche berechtigt ift, Anerkennung und Geltung auch in ber Bufunft und gwar in immer weiterem Umfang gu erwarten. Dennoch ware ich ohne bie mehrfache Dahnung von befreundeten Dannern, wie Martenfen, Ehrenfeuchter, Rleinert, auf beren Urtheil ich ein großes Gewicht lege, vielleicht nie jum Entschluß ihrer Berausgabe gefommen.

Die erste Abhandlung behandelt die Aufgaben der spstemastischen Theologie der Gegenwart. Es versteht sich von selbst, daß ich in meiner Glaubenslehre den hierauf gestellten Forderungen zu entsprechen gesucht habe, und mir muß gesallen lassen, nach dem hier aufgestellten Maaßtab selbst gemessen zu werden. Aber da ich überzeugt bin, daß ein Einzelner nicht im Stande ist, die Lösung dieser Aufgaben auf eine allgemein bestiedigende Art zu vollbringen, so scheint es mir nicht übersüssigende nach eine allgemein bestiedigende aus verlenzungen zu erneuern. Dazu kommt, daß diese Abhandlung besonders auf Ersorschung und Berwerthung der theologischen Principien dringt, auch die Nothwendig-

teit hiervon nachweift, während, wenn ich recht sehe, die Theologie der Gegenwart in eine Art Scheu vor principiellen Untersuchungen zu verfallen droht und einen täuschenden Ersat dasur in historischen oder psychologischen, kurz in empirischen Erörterungen sucht, die, wie sehr auch an ihrem Orte berechtigt, doch nicht ausreichen, eine wirkliche objective Erkenntniß der Wahrheit als solcher in göttlichen Dingen zu geben.

Die zweite und britte Abhandlung beschäftigt fich nun mit ber theologischen Principienlehre felbft und zwar fo, bag bie zweite einmal bie Rothwendigfeit eines formalen Brincips für Glauben, Rirche und Theologie aufzeigt, verbunden mit bem Rachweis, bag nur bie h. Schrift bas Recht habe, als biefes formale Brincip gu gelten; baf fie fobann nicht minber bie relative Gelbftanbigfeit bes materialen Brincips, fofern baffelbe bie perfonliche Beilsgewißheit pertritt, und endlich die innige Ausgmmengeborigfeit bes formalen und materialen barthut. Beigegeben ift als Anhang eine neue Untersuchung über die Gefchichte ber Formel: "Materiales und formales Brincip", burch welche, wie ich hoffen barf, neuerdings erhobene Zweifel über ihren Urfprung und ihr gutes hiftorifches Recht gehoben find und ihr echt evangelischer und reformatorischer Charafter nen begrundet ift. Die britte Arbeit behandelt bas f. g. materiale Brincip ober bie evangelifche Rechtfertigungslehre nach feinem Inhalt. Un Ginem Bunft ift die herkommliche evangelische Rechtfertigungslehre fortzubilden versucht; biefer Buntt ift unicheinbar, aber für bie Gicherheit bes evangelischen Beilsbemugtfeins wie fur die Wiffenschaft von erheblichem Gewicht.

Die vierte Abhanblung über die Unveränderlichkeit Gottes erscheint jett im Zusammenhang. Ihren Ausgangspunkt nimmt die Untersuchung von einem einzelnen Bunkt, einer viel ventisirten, christologischen Zeitfrage, nämlich ob die moderne Kenotik auf haltbarem Grunde stehe. Die Beantwortung gest aber auf eine alle gemeinere Basis, auf den Gottesbegriff überhaupt zurück. Sie gest von der Ueberzeugung aus, daß es ein großer Jrrthum sei, die seit mehr als einem Jahrtausend hergebrachte Lehre von Gott und seinem Cigenschaften sür axiomatische Wahrheit zu halten und unbesehens sortzupssam, obwohl eine Reise von Bestimmungen, die ihren Wittelpunkt in der Frage über Gottes Unveränderlichkeit haben, exotischen, namentlich neoplatonischen Ursprungs ist und daß sich daneben in der heutigen Theologie Nachwirkungen der pantheistischen Denkweise unsere

großen philosophischen Systeme verspuren laffen. Auf ber andern Seite verschließt fie fich aber nicht ber Erfenntnig, bag im Großen und Bangen unfere Beit (ahnlich einer mächtigen Strömnng bes vorigen Sahrhunberts) ju einer beiftischen Dentweise gurudneigt und baf wir baber an einem ernften, gefährlichen Wendepuntt angefommen find. Die Abbandlung fucht nun in ihrem letten Artitel die Gefahren, welche eine pantheistische Beranberlichfeit und eine neoplatonifche ober beiftifche Starrheit bes Gottesbeariffs enthalten, auf positive Beise mittelft Durchführung bes ethischen Gottesbegriffes zu beseitigen, und zu zeigen, wie biefer bie Bereinigung und Gewähr für die mahre Lebendigfeit und die mahre Sichfelbftgleichheit Gottes ift. Bum Schlug wird bie Tragweite nachgewiesen, welche bie aus bem ethischen Gottesbegriff fich ergebenben Bestimmungen auf bie Berichtigung ber bergebrachten Dogmatit in gablreichen Begiehungen haben, und gezeigt, wie wichtige Lehren 3. B. Chriftologie, Berfohnungslehre, Rechtfertigung ihre driftliche Geftalt erft unter Borausfetung biefer Menberungen in ber hergebrachten Gotteslehre erhalten fonnen.

Die fünfte Abhandlung betrifft Schelling's neues Spftem, befonders feine Botengenlehre. Gie fucht vornehmlich ein gebrangtes, aber treues Bild biefer eigenthumlichen Doctrin in Schelling's neuerem Spftem gu geben. Manchen mag fie abstruß vorfommen und noch Mehreren mit Willfur behaftet, baber nicht vertrauenswerth. Dhne bas Berechtigte einer auch tabelnben Rritit biefer Lehre gu beftreiten glaube ich boch, bag mit bem faft gur Sitte geworbenen blogen Janoriren biefer ichwierigen, langjährigen Gebantenarbeit eines unferer genialften und bedeutenoften Philosophen die Sache nicht abzumachen ift, bin vielmehr ber Ueberzeugung, bag er barin auf feine Beife Fragen in Bewegung gefett bat, die gu ben wichtigften, auch für unfere Beit eine ernfte Aufgabe bilbenben geboren. Dabin rechne ich, bag er bie ben reinen Begriff ber Freiheit bes Willens fonftituirenben Factoren auffucht; fobann bag er burch bie Untersuchung bes Wefens bes Willens im Unterschiede vom Denten gu einer neuen Anschauung von ber Welt ber Empirie und Befchichte als einer nicht burch bas Denten, fonbern ben Willen gefetten geführt wird, und von ba aus bas Berhaltniß awifchen Erfahrung und Speculation in ftreng philosophischer Weife flar ju ftellen, jeber bon beiben ihr Recht angebeiben gu laffen fucht. Ferner gehört hieber die Untersuchung über bas Berhaltnig zwischen ben Attributen und ihrem Trager, bem Gubieft, zwischen bem Allgemeinen und bem Gingelnen. Befonbers bie mobernen Gegner aller Detaphysit sollten seine Gedankengänge ausmerksam versolgen. Sie können nicht sagen, daß Schelling hier der Ersahrung und Geschichte nicht ihr volles selbständiges Recht zuerkenne; er thut das, auch im Gegensatz apriorischen Constructionen des Empirischen mit einer Schärfe, die sie kaum überbieten können. Aber er thut es auf wissenschaftlichem Wege, nicht in Abschwächung des Sinnes für strenge Wissenschaft, nicht in willkürlichem Bertrauen auf den reinen Empirismus, endlich nicht in Desperation an der Erkenntniß der Wahrheit selbst, daher ihm auch trotz der schroffen Unterscheidung zwischen dem "Daß" (der Ersahrung des Wirklichen) und dem "Was" (dem Begriff oder der Jdee) auch eine Stelle für die Wetaphysist bleibt, das Ziel aber die Einigung des Empirischen und Metaphysischen, oder sein "metaphysischer Empirismus" ist.

Die sechste Abhandlung "Ueber die Bege Gottes in dem Leben des Apostels Paulus" und die siebente: Theodori Mopsvesteni doctrina de imagine Dei bedürsen keines einleitenden Wortes. Sie treten zum erstenmal vor dem größeren Publitum auf. Sbenso das achte Stück, die Festrede, die im Auftrag des afademischen Senates zu Berlin in der Anla der Universität am Gedurtstag Er. Maj. des Königs Wilhelm von Preußen im Jahr 1864 während des Winterseldzuges in Schleswig-Holstein gehalten wurde. Sie behandelt die Stellung, welche der Große Kurfürst zu den verschiedenen Confessionen, besonders aber zu den verfolgten auswärtigen evangelischen Glaubensgenossen für auf den Areusischen Jahren Hauptinhalt habe ich aus dem Preußischen Staatsarchiv geschöpft, dessen Gefälligseit ich dankbar zu rühmen habe.

Rorichach in ber Schweig, ben 11. August 1883.

Dr. 3. A. Dorner.

## Inhalt.

| _    |                                                                                                                                                                                 | Seite     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.   | Die deutsche Theologie und ihre dogmatischen und ethischen Ausgaben in der Gegenwart                                                                                            | 1-47      |
| II.  | Das Princip unserer Rirche nach bem inneren Berhaltnig<br>ber materialen und formalen Geite beffelben gu einander                                                               | 48—152    |
| III. | Die Rechtfertigung burch ben Glauben an Chriftus in ihrer Bedeutung für driftliche Erfenutnig und driftliches Leben                                                             | 153—187   |
| IV.  | Ueber die richtige Fassung des bogmatischen Begriffs<br>der Unveränderlichteit Gottes, mit besonderer Beziehung<br>auf bas gegenseitige Berhaltniß swifden Gottes übergefcicht- | 100 877   |
|      | lichem und geschichtlichem Leben                                                                                                                                                |           |
|      | Ginleitung                                                                                                                                                                      | 188 - 199 |
|      | Erfter Artitel: Die neueren Leugnungen der Unveränderlich-<br>teit des perfönlichen Gottes, mit besonderer Beziehung<br>auf die Christologie                                    | 199—241   |
|      | Zweiter Artikel: Die Geschichte ber Lehre von der Un-<br>veränderlichkeit Gottes bis auf Schleiermacher, nach<br>ihren Hauptzugen historisch-kritisch dargestellt               | 241-299   |
|      | Dritter Artifel: Dogmatifche Erörterung ber Lehre bon ber Unberänderlichteit Gottes                                                                                             | 299—377   |
| V.   | Ueber Schelling's neues Spftem, besonbers feine Botengen-                                                                                                                       | 378-431   |
| VI.  | Die Wege Gottes in bem Leben bes Apoftels Paulus                                                                                                                                | 432-450   |
|      | Theodori Mopsvesteni doctrina de imagine Dei                                                                                                                                    |           |
|      | Feftrebe im Auftrage bes afabentifchen Senates am 22. Marg 1864 als an bem Geburtsfest Seiner Majeftat bes Rönigs                                                               |           |
|      | Bilhelm in ber Aula ber Univerfität Berlin gehalten                                                                                                                             | 476-498   |

# Die deutsche Cheologie und ihre dogmatischen und ethischen Aufgaben in der Gegenwart.

(Diefe Abhandlung eröffnete bie Jahrbucher fur beutiche Theologie I, 1. 1856.)

Der Rame "ber beutschen Theologie", ber biese Beitschrift bienen will, hat nicht bloß einen nationalen ober geographischen Sinn, fonbern einen geschichtlichen, von beftimmtem Geprage, nichtsbeftoweniger gemein= driftlicher Bebeutung. Die Theologie, welche fich beutsche gu nennen bas Recht hat, ift weber etwas Unbestimmtes, Latitubinarisches, noch ein blog Partifulariftifches, fondern fie ift eine Große, beren Charafter barin fich tennzeichnet, daß fie in geistiger Ginbeit mit ber Art ftebt, wie feit einer gangen Reihe von Jahrhunderten bas Chriftenthum fich bem beutschen Geifte erschloffen und in ihm eine reiche, productive Beschichte gehabt hat. Diese Urt ift wesentlich verschieden von der bes griechischen und romanischen Beiftes. Das Chriftenthum ift bem germanischen Geifte, feit er fich felbst zu erfaffen begonnen, nicht bloß die heilige Tradition eines Compleres objectiver Bahrheiten ober Dogmen, wie ber griechischen Rirche; auch nicht bloß eine firchliche Ordnung und ein Spftem von Regeln für bie Welt ber Willensbethatigung in Leiften und in Empfangen, fonbern ber germanische Beift mit feinem tiefen Beilsbedürfnig, mit feinem Durft nach bem lebendigen Gott hat frube bie Richtung eingeschlagen, in ber Religion bie Rraft zu fuchen, welche bie gange Seele innerlich erfaffe, aber auch fich ihr in ihrer Totalität und nicht blog nach einer ihrer Geiten gu eigen gebe, er hat baber Dorner, Gefammelte Abhandlungen.

auch im Chriftenthum feine Befriedigung nur baburch finden konnen, bag baffelbe fich ihm nicht blog als bie Dacht erwies, bas Erfennen und ben hiftorischen Glauben auf bie bochften Gegenftanbe gu lenten. ober ben Billen burch ein religiofes Befet ju jugeln und ju regeln, fonbern auch als bie Dacht, gleichsam burch biefe Borfammern bes Beiftes hindurch in bas Innerfte bes Gemuthes vorzudringen, fich bemfelben in feiner Ginheit und Bangbeit einzufenten, ben Menichen aber in feinem tiefften Mittelpuntt ju erfaffen und ju einer neuen Berfon umzugeftalten, die nun erft bie Religion jum eigenften Gigenthum, gur Seele ber Seele hat im h. Geift. Die Frage bes germanischen Beiftes an bas Chriftenthum, ob es ihm nicht biefes leiften tonne, bie wir febnfüchtig icon burch bie fruberen Beiten unferes Bolfes binburch= flingen hören, bat in ber Reformation bes fechegebnten Sahrhunberts wieder ihre göttliche, für Alle, welche biefelbe wirklich annahmen, be= feligenbe Untwort erhalten, und umgefehrt, bas Chriftenthum hat in feiner weltgeschichtlichen Arbeit an unserem Geschlecht, in feinem raft= Tofen Bemuben, immer tiefer in baffelbe einzubringen, fich in bem Beilsbedürfniß bes beutschen Gemuthes ben Ort bereitet, mo es in neuer Beije fich erichließen, wo es gleichfam mit feinem geschichtlichen Leben in ber Menschheit eine neue Stufe beschreiten tonnte, Die boch anbers angesehen nur Biebertehr bes Ursprunglichen, bes Christenthums als Evangelium ift. Gewiß ift bas Chriftenthum nach feinem innerften Befen universal, und alle Nationen bedürfen feiner gleich febr; aber barum tann boch Natur und Geschichte ein Bolf bor andern zu einer bestimmten Stufe ber Auffaffung bes Chriftenthums prabisponirt haben, bie feiner Beit Allen gu Gute tommt.

Die Theologie, wie sie überhaupt vornehmlich das Bewußtsein der Kirche zu repräsentiren hat, hat erst wahrhaft deutsche Theologie zu sein begonnen, seit sie die treue, wissenschaftliche Dollmetscherin dieser neuerrungenen für den deutschen Geist mit seinen Bedürfnissen heimischen Stufe, der evangelischen, zu sein ansing. Bleibt die Theologie der späteren Geschscher mit diesen ihren geschichtlichen Wurzeln im treuen, sesten Busammenhang, so wird sie nicht bloß vor Bersahrenheit und Verslachung, sondern auch vor engbrüstigem Partikularismus bewahrt bleiben. Das Gotteswerf der Reformation hat seinen Stammsis in

Deutschland aufgeschlagen. Aber bamit, bag bie Rirchenberbefferung jugleich eine neue Stufe bes driftlichen Beilelebens und ber Beileerkenntnig bezeichnet, ift in ber beutschen Reformation jugleich etwas für bie gange Chriftenheit geschehen, und bie beutsche Theologie, fo wenig fie andere Reformationen barf berabseben wollen, ift in ber gunftigen Lage, befto mehr fur bas Bange gu arbeiten, je inniger und wahrer fie mit bem göttlichen Lebenstriebe gerabe ber beutschen Refor= mation, biefem intenfivften und gottinnigften Mittelpuntt aller Reformationen geeinigt bleibt. Allen Theilfirchen ber evangelischen Christenbeit. beren jebe ihre fonberlichen Gaben gum gemeinen Rugen bon bem Berrn empfangen hat, und gar nicht blog ben Gingelnen für fich gilt bas Bort: Ber fich ruhmen will, ber ruhme fich bes herrn! Aber gu rühmen haben wir ben herrn, bag er biefes Bert von allgemeindriftlicher Tragmeite, bon universaldriftlicher Bebeutung aus bem Gemuthe bes beutschen Bolfes bat bervorgeboren werben laffen, nicht minber aber auch bafur, bag er vom Anfang ber reformatorischen Bewegung an ber beutichen Theologie eine Stellung als Lebensfactor für bie evangelische Rirche zugeschieben bat, wornach auf ihr Grunen und Blüben für bas gemeinevangelische und driftliche Gebeiben wesentlich mitgerechnet ift.

Aber wie das Glaubensleben des Einzelnen nur besteht, indem es wächst in täglicher Erneuerung, so auch die Theologie. Und wie es den Gläubigen nicht verdrießt, immer wieder zu der Einen Grundlage des Heiles in Christo zurückzugehen, aus welcher allein auch das Wachsthum, wie das Bestehen, kommt, so kann auch die Theologie ihre Aufgabe nur richtig ersassen und gläcklich lösen, wenn sie in immer erneutem, bewußterem Zusammenhange steht mit den göttlichen Lebenskrieben der Resormation, mit dem, was Princip ihres Daseins ursprünglich war und bleiben muß. Die deutsche Theologie steht in biesem Zusammenhang besto mehr, je vollständiger sie der neuen durch die Resormation beschrittenen Stuse sich allseitig demächtigt, je mehr sie zu Einer großen und allseitigen Auslegung des Articulus stantis et cadentis ecclesiae wird und es durch wissenschaftschaftliche That beweist, daß in hoe articulo sita sunt et consistunt omnia, quae — in vita nostra docemus, testamur et agimus.

### I. Princip der deutschen Theologie.

Das Princip ber beutschen Resormation ift nicht bie h. Schrift allein, nicht irgend ein materiales Princip ohne Schrift, sondern erst bie Rechtfertigung durch ben Glauben an ben von ber h. Schrift bezeugten und vergegenwärtigten Christus.

Die beutsche Reformation verbankt ihren magvollen und ficheren Bang junachst ber Demuth und Treue, mit ber fie bie h. Schrift wieber in ihr Recht eingesett und fie als oberfte Norm fur Glauben und Leben ernftlich anerkannt bat. Aber bie Schriftnorm für fich murbe bie Reformation nicht zu Stanbe gebracht haben; es gehörte bagu bie Activität beffen, mas mittelft bes Wortes burch ben b. Beift, ba bie Beit erfüllet mar, hervorgerufen murbe, bes ebangelifden Glaubens. Die Selbstauslegung, burch welche bie normative Bebeutung ber b. Schrift erft zu einer Wahrheit wird, fann fich nur burch menichliche ber Reblbarteit nicht entrudte Organe vollbringen, biefe Organe aber werben immerbar je nach bem Dage nicht blog ihrer geiftigen, fonbern geift= lichen Ausruftung Berichiebenes in ihr feben, wenn nicht bie wesentliche Bleichheit bes Beilsverlangens bem Bort und Beift bie mefentliche Bleichheit ber Ginwirkung gestattet und fich fo bem Glaubenwollenben bie Deutlichkeit ber h. Schrift in allen jum Beil nothwendigen Dingen bemahrheitet. Da ferner bie testamentische Offenbarung ein Ganges ift, fo bat bie b. Schrift erft ba ihre Gelbstauslegung, mo bas Einzelne im Lichte bes Gangen geschaut wirb. Run tann aber bie Offenbarung in ber Schrift ba noch nicht als ein Ganges und eine Ginheit aufgefaßt werben, wo bas Chriftenthum nur als eine Summe von anzunehmenben Behrfagen ober Lebensregeln vorgeftellt wirb, vielmehr erft ba, mo bes Chriftenthumes Rern und Ginheit bas Biele ber Schrift in Gines bringt und um ben Ginen Mittelpunkt gruppirt, mas wieberum nur ba möglich ift, wo bie objective centrale Ginbeit fich ber subjectiven geiftlichen Empfänglichkeit, ber Ginbeit und Gangbeit bes Gemuthes einbilbet. Dit bem blogen Formalprincip hatten baber gwar manche Berirrungen gerichtet, es hatte aber nicht verhindert werben fonnen, daß nicht unter Berufung auf einzelne, abgeriffene Schriftworte bie alte Gefetlichfeit auf angeblich biblifchem Grunde fich behauptet ober in neue Geftalten

geworsen hatte. Eine beutsche Reformation aber ware ba nicht ins Leben getreten, wie wir ja noch täglich sehen, baß biejenigen, die ber Möglichkeit fundamentaler Wibersprüche in der Schrifterklärung anders als auf dem Wege des materialen Princips mit seinen nothwendigen Boraussehungen steuern wollen, aus dem geistlichen Wege der evangelischen Seilsaneignung in das Mechanische und Gesehliche zurücksalten.

Ebensowenia, ja noch weniger, bat bie beutsche Reformation ibr charafteristisches Brincip barin, baß fie etwa bem gesetlich geworbenen Rirchenthum nur bas Recht "ber Subjectivität", ober gar bem "Brincip ber Autorität" bie "individuelle Freiheit" entgegenftellte. Man hat fich gwar jenfeits baran gewöhnt, bie Reformation fo aufzufaffen, und baran tragt ein Theil ber Unferen feine Schulb mit, inbem er als bas größefte ber Uebel überhaupt äußere Autorität ober bie Abhängigkeit von ihr. als bas größeste ber Buter aber bie Unabhangigfeit und Selbitbeftimmung im Denken und Thun, biefes für fich bloß Formale, anfieht, bas boch nur Mittel, Möglichkeitsprincip für bie Berrichaft bes Guten und Bahren in ber Belt, nicht aber icon an fich felbft Zwed zu fein be-Bare bie Reformation biefes Beiftes Rind, fo mare fie ftimmt ift. fein religiöfer Aft und feine Gottesthat; benn ber Religion ift es um Gott zu thun und nicht um Billfur ober Abwerfen ber Banbe objectiver Ordnungen, feien fie gut ober ichlecht. Die Reformation hat fo wenig bas Brincip ber Autorität ericbuttern wollen und burch fich ericbuttert. baß fie vielmehr geboren ift aus bem Suchen und Ginben ber einigen wahrhaft objectiven Autorität, bes lebenbigen fich offenbarenben Gottes. Sie ift ein Att bes Bewiffens, welches ein anklagenbes und forbernbes gewesen war, aber ein gutes werben wollte und ward burch bie Erkennt= niß bes Evangeliums, bas foldem fuchenben Gemiffen und feinem anderen Biffen fich in feinem centralen Befen offenbaren tann und will.

Richt jene Parteien haben die Kirche reformirt, welche vor der Reformation einen, sei es auch auf die h. Schrift und die altapostolische Beise gestührten Gegensatz gegen die Hierarchie zur Seele ihrer Opposition machten und dabei arm an besserer positiver Erkenntniß des Evangeliums blieben. Diese, wenn sie sich nicht in zügellose Wilkfür verliesen, hätten abermals an die Stelle der alten Geschlichkeit nur eine andere einsacher, aber auch schwächlichere sehen können. Vielmehr ist

bie beutsche Reformation und ihre Theologie aus bem nach unmittel= barer Gemeinschaft mit bem lebenbigen Gott und feinem Seil burftenben. im Evangelium aber, bas ihm fich erichließen fonnte, ju Frieden und Frende in Gott gelangten Gemuthe entsprungen. Darum liegen bie geschichtlichen Burgeln ber reformatorischen Rirche in jenen ftillen nicht gegen bie Rirche larmenben Rreifen, welche burch nichts als burch bie ernfte Sorge um bas Beil ihrer Seele und bie Bewifiheit verbunden waren, bag nur in Gott bie mabre Ruheftatt fei. Jenen Gottesfreunden und Brübern bes gemeinsamen Lebens, jenen hochbegabten Bertretern ber germanischen Dhitit murben bie Utte bes vielfarbigen firchlichen Cultus, wenn fie baran fich betheiligten, ju etwas Elementarifdem, ju einem Symbol ber Gegenwart bes herrn, bie er in ber ftillen gott= gelaffenen Seele felbit und nicht bloß in bem Tabernatel ober ber Sand bes Briefters haben will. Bahrend bie Rirche als objective Unftalt fich Bottes voll bachte, aber bie einzelnen Gläubigen für ihre hochften Beburfniffe in bas Jenseits eines burch bas Fegefeuer verbufterten und mit Schreden umgebenen Lebens verwies, fur bie Gegenwart bagegen nur ben Leichtfinnigen Beruhigung, bem garten und angftlichen Gewiffen nur ben ichwantenben Schimmer einer hoffnung gab, wie fie auch ben altteftamentlichen Frommen bon ferne ftrablte: fo haben bagegen jene Frommen vor ber Reformation bas Beilsgut als lebenbige Gegenwart und inneren Befit mit aller Glut ber Gehnfucht und Unbacht gefucht. und find baburch Borläufer ber Reformation geworben.

Freilich ift jenes Streben berselben lange nicht bei seinem Ziele angelangt; die Stufe der Resormation selbst ist von der vorresormatorischen Mystik noch nicht betreten. Sie hat sich nicht freigehalten von künstlichen, in ihrer Art wieder aristokratischen oder esoterischen Wegen, auf denen sie sich der einkachen Kraft des Evangeliums theilsweise beraubt und in den Kreis eines steten Auf und Abwogens der frommen Gefühle, in ein unablässigiges Schwanken zwischen Seligkeit in Gott und zwischen darbender Unseligkeit hineingebannt hat. Aber doch hat sie auch in ihrem Streben Bahnen durchlausen, auf welchen sie sich reinigte, vertieste, vereinsachte, ja auf welchen ihr (es möge nur an das eble Bücklein "die deutsche Theologeh" oder an Tauler erinnert sein) manche Kleinobe der Erkenntniß Gottes, Adams und Christi geschenkt

wurden, die fich einzufügen berjenigen Rirchengeftalt und Theologie gu= fommt, in welche fie feiner Reit auszumunden batte. Und felbft ihre Fehler find lehrreich, jumal für unfere Beit. Denn warum ift fie tros ihres lebendigen Gottesfinnes nicht jum fichern Frieden bes evangelischen Glaubens gelangt? Warum bat fie zu ber geschichtlichen Offenbarung Gottes in Chrifti Berfon und Bert, jum Bort und Sacrament nur eine fo lofe Stellung gefunden, bag fie barin nicht bie Begenwart bes objectiven Beiles, fonbern nur Symbole beffelben ober Borbilber für bie Armuth bes Beiftes und bie Gottgelaffenbeit fah? Deghalb, weil ber mabre, ethische Begriff ber Perfonlichkeit ihr noch fremb, weil fie noch von einem pantheistischen Ruge beherrscht und gebunden mar. Amar bie germanische Muftit bleibt nicht, wie bie altere, babei fteben, ben Gegensat zwischen Gott und bem Menschen nur phyfisch als Gegensat amifchen bem Unenblichen und Endlichen ju bestimmen, ihr beifes Gottverlangen will fie nicht mehr blog baburch ftillen, bag bie Seele in Bott verschwinde wie ein Tropfen im Meer, ober verglimme im gott= lichen Licht; bie Bollenbung fucht fie nicht mehr bloß auf bem Bege bes Erceffus, bes Sichfelbftuberfpringens und Berlierens. Sinberniß ber Gottesgemeinschaft weiß fie nicht mehr bloß bie Schranke ber Endlichkeit, welche ju überfliegen bie altere Denftit fo lange Beit vergebliche Unläufe macht, fonbern fie fangt an, ernftlicher ber Sunbe ju gebenten, forbert bie Mustreibung ber Gelbft = und Beltliebe burch Liebe jum Leiben und Rreng, burch bas arme Leben in ber Rachfolge Chrifti, burch mitleibiges Rachempfinden ber Leiben Chrifti und feiner Mutter, mit einem Wort burch ein bugenbes Leben in Leibentlichkeit und Gottgelaffenbeit. Aber auch in biefer Form mar bie Muftit noch weit von bem mahren Biele, bem evangelischen Glauben. Buffen und Leibenwollen fur fich ober auch Undere hangt mit ben Wegen ber Gelbsterlösung noch innig jusammen, wie es fich auch in ber Reformationszeit bei Rarlftabt u. A. zu einer Stufenleiter ber Borbereitung jur Burbigfeit fur bie Bereinigung mit Gott ausgebilbet bat. fie auch bon einem Liebestob ber Geele in Gott, - bon einer Auferftehung ber neuen Berfonlichkeit, bie bas Chriftenthum bringen will, hat fie taum eine Uhnung. Gie weiß die Berfonlichfeit immer noch nur als Schrante Bottes zu faffen, nicht aber als bie Form, welche burch Gott-

empfänglichkeit zu unendlichem Gehalt und Werthe gelangen, ja gur er= füllten Geftalt göttlichen Lebens werben foll. Siefür tam es erft noch barauf an, baß jene Luft am Leiben fich in Schmerz über bie eigene Sunde, jenes Mitgefühl mit Chrifti Leiben fich in bas Bewußtsein ber eigenen Schuld an biefen Leiben, jenes Bugenwollen fich in Bufe berwanbelte. Damit erft mar bann Dasjenige figirt, woraus fich einerseits bas Bewußtsein ber freaturlichen von Gott unterschiedenen Freiheit ergab, andrerfeits zugleich als bas mahre Ibeal bes Menschen nicht mehr bas Untergeben in Gott ober bas Gottwerben, fonbern bas perfonliche Leben in ber Kraft und Fulle bes göttlichen Geistes fich ergeben konnte. Das Schulbbemußtsein ift bie enge Pforte, burch welche, wie wir find, wir bes unendlichen Werthes inne merben konnen und follen, ben bie menichliche Perfonlichkeit nach ihrer ewigen 3bee vor Gott hat. Denn es ift Ein Blid, ber in bie Unenblichfeit unferes Unwerthes ober in bie Tiefe und Bermerflichteit ber Gunbe, und ber in die Bobe ichaut, von ber unfer Geschlecht gefallen ift. Damit ift benn auch bas Bedürfniß eines hiftorifden Berfohners und Erlofers gegeben, alfo ein engerer Bufammen= ichluß mit Chrifti Berfon und Wert, sowie mit ber Schrift, Die von ihm zeugt, und ftatt ber fünftlichen Wege ber Muftit, Die boch bes Bieles ber Gottesgemeinschaft verfehlten, ift bamit in bie via regia ber Bufe, die Allen giemt, und bes Glaubens, ber Allen zugänglich ift, eingelentt.

Die Grundlehre der deutschen Reformation von dem rechtsertigenden Glauben ist nicht die Lehre der vorresormatorischen Mystik, wohl aber bezeichnet jene Grundlehre das wahre Ziel ihrer edelsten Formen, ihre ethische Bertiesung und Reinigung, ebendadurch aber auch die Erhebung ihres wahren Besens zu allgemeiner Zugänglichseit, zum kirchelichen Gemeingut. Aber auch umgekehrt, nur da lebt und treibt die Fülle und Kraft des resormatorischen Princips, nur da ist dieses gegen Entstellungen und Berkümmerungen innerlich verwahrt, wo die edeln Triebe der Mystik nicht verdorren, aus welchen das resormatorische Princip sich immer neu in den Seesen verjüngt. Das native Wesen der Mystik ist die Sehnsucht nach reaser, unmittelbarer Gottesgemeinschaft. Diese will die Resormation nicht schwächen oder auf Anderes, heiße es Sittlichseit oder Wissen, Kirche oder Welt ablenken, sondern bewahren

und läutern von frember, geiftigfinnlicher, ja velagignischer Ruthat und au ihrem Riele weisen. Es ift ber beutiden Reformation, wie ber Muftit, nicht bloß zu thun um Gemeinschaft mit ber Rirche, biefer gott= liden Stiftung, überhaupt nicht bloß um bie Beziehung gu Thaten und Worten Gottes in und außer ber b. Schrift, aber auch nicht mehr nur um bie Ginigung mit Gottes Befen überhaupt, fonbern mit bem Innerften feines Befens, mit feinem Bergen, mit ber beiligen und gerechten Liebe bes verfonlichen und Berfonlichfeit liebenben Gottes. allerdings fur ben evangelifchen Beilsweg ber Gelbftverluft in Gott. überhaupt bas Physische bes Brocesses ausgeschloffen ift, bem fich auch bie germanische Mustit nicht gang entwunden hat, fo geschieht bas boch burch bie beutsche Reformation nur fo. bag bas Babre in bem Streben ber Muftit in bas Ethische erhoben und verwandelt wirb. Denn eine noch viel intenfivere Gelbstverleugnung, als fie in jener Dhiftit fich fand, ift nun geforbert, nämlich bas Bergagen an fich felbst und ber eigenen Rraft gur Bieberberftellung, wie gum Bugen und Guhnen. Mehnlich wie mit bem Musgangspuntte, ber mahren Bufe, verhalt es fich aber auch mit bem Rielbuntt, bem evangelischen Glauben. Diefer will wie bie Muftit bes höchsten Gutes ober bes Beiles als eines gegen wärtigen inne und froh werben, nicht aber nur mit einer un= gewiffen Soffnung auf Seligfeit im Jenseits fich ftillen laffen. Ja je mehr burch bas Schulbbewußtsein fich bie Roth und Bein ber Gegenwart verschärft, besto beißer muß bas Berlangen nach ber Erfahrung bes gegenwärtigen Beiles im Innern ber Seele werben. Pflegte nun freilich bas Riel ber Muftit ber felige Selbstverluft in Gott zu fein, fo wandelt fich biefes jest in die Forberung an die um ihr Seil befümmerte Seele um, ben Berfohner glaubig anzuschauen, ben Denfchen= fohn, ber bie Offenbarung ber beiligen Liebe bes Baters ift, und in biefe Auschauung bermagen fich hinzugeben ober aufzugeben, bag bie gläubige Seele fich felbst mit ber Sunbe und Schuld, womit fie belaftet ift, vergißt in Chriftus, ber fur fie fein will, bamit fie in ben Stand ber reinen, findlichen Bilbfamteit gurudgefehrt mittelft feines auch ihr geltenben Bortes: "Dir find beine Gunben vergeben", nun neu auflebe, als verföhnt, Gott wohlgefällig und in bem Sohne werth fich felbft wiebergegeben, ja ju neuem Leben und Banbel berufen miffe. Aber

auch hier ift nur ein Trieb ber Muftit ju feiner Bahrheit gebracht. indem er in bas Ethische erhoben wird. Mus jenem Erceffus, ber bie richtige Abnung bat, baß bas Seil nicht in uns, wie wir find, fonbern außer uns liege, ift nun ber Glaube geworben, ber fich gleichfalls über ben Biberfpruch bes empirischen Menschen mit ber Berechtigkeit binausfcmingt, aber in bie Gerechtigfeit Chrifti vertrauensvoll fich verfentenb als in bie justitia extra nos nun auch erfahren barf, bag er von Gott und Chriftus geliebt und erkannt ift, und ber nun, indem er bies gott= liche Urtheil über bie Gerechtigkeit ber Seele por ihm fich aneignet, ja baffelbe trot ber eigenen Birflichfeit bejaht, gur Grundlage bes berfohnten Bemuftfeins wirb, barin ber Glaubige fich beurtheilt nach bem göttlichen Urtheil, also barnach, wie er nicht empirisch in sich, sondern in Gott ift, aber nicht minber, indem er gleichwohl auch in fein empirifches Selbftbewußtsein biefe Betrachtung feiner felbft sub specie aeternitatis ober electionis in Christo einführt, nun über bie Schwankungen bes bloken Gefühlslebens hinausgehoben, bes gegenwärtigen Beilsbefiges ficher und froh, ja fraftig wird, auch bas Werk ber Beiligung ber empirischen Perfonlichkeit nach Beift, Seele und Leib zu vollbringen. und mabre Sinn ber lutherischen Lehre von ber justitia als einer gunachft forensis tann nur lebenbig erfaßt und verftanben werben als ein Moment in bem religiöfen Lebensproceffe, ber auch in ber Muftit vor ber Refor= mation icon im fraftigen Treiben ift. Jene Lehre muß migberftanben werben, mo fie aus biefem lebendigen Aufammenhange geriffen wird, wo eine versteinernbe naktverftanbige Betrachtungsweise mit biefem Terminus ichaltet und ben Glauben, ftatt ihn gu ber Berfon beffen gu gieben, ber unfere Gerechtigfeit ift, auf ein blog Dingliches ablentt, fei es auch bas meritum Christi, wo bann, wie in Abwesenheit Chrifti, fast nach Urt eines empirifchen Rechtsgeschäftes ber gurechnenbe Mustausch ber Schuld und bes Guthabens für bes Sunbers und Chrifti Rechnung por fich geben, ober wo bie Gemeinschaft an Wort und Sacrament, ben signis externis, bie uns boch ben lebenbigen Chriftus und bie Gemein= ichaft mit ihm vermitteln wollen, biefe Bemeinschaft felbft erfeten und ihre Stelle vertreten foll. Aber Solches ift nicht bie reformatorifche Betrachtungsmeife, am wenigsten bie Luthers. Bielmehr auch in biefem ben enticheibenben Benbepuntt bilbenben Stude ift Luther von bem wesentlichen Zuge ber ächten Mystit, dem Berlangen nach unmittelbarer Gottesgemeinschaft beseelt geblieben; sein Glaube hat sich nicht auf etwas nur Dingliches, sondern dem Zuge der Religion gemäß auf die Person des Mittlers gerichtet, in dessen Weisheit, Liebe und Kraft all sein Berdienst in der Zeit zu ewiger Gegenwart gebracht ist. Er hat in ihm, in seinem durch Wort und Sacrament sich fort und sort dezeugenden und bethätigenden Urtheil, in seiner Liebe, die ihre stellverstretende Genugthuung einseht bei dem Bater, sich selbst als Versöhnten, vor Gott gerecht gesprochenen gefunden.

Mit ber im Glauben erfahrenen Rechtfertigung vor Gott durch ben einigen Mittler Jesus Christus war aber auch die Decke weggethan, die bisher den Mittelpunkt h. Schrift verhüllt hatte, in welchem alle Radien zusammenlaufen, und der so der lebendige Kern des Ganzen ist. Mit welcher Lust leben und weben nun die Resormatoren, Luther voran in der h. Schrift nicht mehr nur als in einem Gesetzschey des Glaubens und Lebens, sondern sie walten darin als in ihrem Erbzgut, als Kinder des Hauses. Man spürt ihnen an, sie sind sich bewußt, jeht erst an ihrer Heilsersahrung, der Rechtsertigung durch den Glauben, den Schüffel gefunden zu haben, der kachtsertigung durch den Glauben, den Schüffel gefunden zu haben, der das Heiligthum ausschließt, das Princip, wodurch der Schriftinhalt A. und N. T. sich unterscheibet und aliebert.

So ift die innigste Ineinanderbildung von Wort und Glauben, von göttlicher Autorität und menschlicher Freiheit in der deutschen Reformation principiell vollzogen, zur kirchenbauenden und erhaltenden Kraft gereist. Da zeugt nun die Autorität für die Freiheit, indem sie sie zeugt und ihrer Bildung dient. Da zeugt die Freiheit von der wahren göttlichen Autorität, wie der Schein von dem Lichte, wie das Kind von dem Bater, und wirkt als mitthätiges Organ der befreienden göttlichen Autorität im Dienste der demüthigen Liebe. Gine der edelsten Früchte dieser Einigung der göttlichen Autorität und der Freiheit ist die wahre deutsche Theologie geworden, eine Frucht aber, die auch selbst wieder fruchtdar ist als Werkzeug der Erhaltung und Wehrung solcher Einigung, des beseligenden Werkes Christia an seiner Wenscheit.

Uber fie felbit, bie Theologie, tann nur bluben und Frucht bringen, wenn fie eingepflangt bleibt in ben mutterlichen Boben ber göttlichen

Belt, ber im Borte Gottes offenbaren und gu bleibenber fraftiger Begenwart gebrachten Gnabe: wenn andererfeits bie faftige Burgel ibr nicht verborrt, ber Glaube, nicht als bloge Renntnignahme von ben burch die Rirche bezeugten Bahrheiten und Thatsachen bes Beils, nicht nur als unterwerfende Buftimmung unter ein Gefet bes Dentens und Sanbelns, fonbern als ber gefättigte und boch ftets burftenbe Trieb nach Lebensgemeinschaft mit Gott, ber in Chriftus Frieden und volles Benüge gefunden, aber nun auch machfen und Gnabe um Gnabe nehmen Webe unserer beutschen Theologie, wenn fie ihrer Burgeln, Die in ber achten Mystif liegen, vergaße und bamit bas evangelische Glaubens= princip felbit fich zum unverstandenen Rathfel werben ließe: aber auch webe ihr, wenn fie bas mahre Riel ber vorreformatorifchen Muftit nicht mehr in bem rechtfertigenben Glauben fabe! Diefer erft verbinbet alle Sehnsucht nach Gott als bem bochften Gut mit Chriftus in Wort und Sacrament. In ber Rechtfertigung burch ben Glauben ift bie gange lebendige Tradition und Arbeit bes b. Geiftes in ben vergangenen Sahrhunderten wie in einem Focus gesammelt: in ihr festgewurzelt im Leben und Denten fteben wir mitten in bem beiliaften und innerften Berte Gottes an ber Menschheit, wie in tieffter Ginheit mit ber mahren Rirche ber Gegenwart und ber Bufunft.

In der deutschen Resormation, vor Allen durch Luther, ist das Charakteristische der neuen Stuse des Heilsebens und der Heilserkenntniß, das resormatorische Princip in der Einheit seiner beiden Seiten, der sog, formalen und materialen, zum bestimmten, vollen Ausdruck gestommen. Ebendamit hat auch die deutsche auf ihrem Grunde stehende Theologie die besondere Aufgabe, mit den Wassen der Wissenschaft diesen Standpunkt nach allen Seiten wider Gegner von innen und außen, wider Aberglauben und Gesehlichkeit, wie wider Antinomismus und Unglauben zu vertheidigen, zu begründen und alleitig ins Licht zu stellen. Um so weniger darf sie sich dieser ührer Aufgabe entziehen, als die principielle Theologie sonst in der Christenheit so wenig angedaut ist, die Lösung aller weitern Aufgaben aber, welche dem der Resormation beigetretenen Theile der Christenheit zugefallen sind, von der treuen Bewahrung, Ausbildung und Fruchtbarmachung des reformatorischen Princips abhängt. Schon in ihren Aufängen steht in

Deutschland bie Reformation mit ber Theologie im innigften Berhaltniffe, von einer Universität ift fie ausgegangen. Die beutsche Frommig= feit will auf ben Grund ber Sache bringen und ringt gang besonbers nach bewußter Rlarheit über fich, felbft auf Roften ber Energie im Sanbeln; bas beutsche Bolt ift gleichsam theologisch organisirt. Die Rirche beutscher Reformation hat man, nicht ohne tabelnden Accent, in Bergleich mit anbern "bie Theologenfirche" genannt. Der Tabel war ja vielfach nicht unverbient, fofern nur zu lange und zu oft bie Theologie unter uns fich in Scholaftit vergrub und bem Leben ber drift= lichen Gemeinde entfrembete; aber in bemfelben Dafe mar fie auch eine bole Theologie. Moge nur bie beutiche Rirche immer mehr ftreben. jenen Namen im alteften Ginne bes Wortes gu berbienen. - Johannes hat bon ber alten Rirche ben Ramen "ber Theolog" empfangen, nicht um einer Bieles miffenben Gelehrsamteit noch eines scholaftischen Forma= lismus willen, mohl aber, weil er bon Gott gelehrt und Gott in Chriftus wiffend bie Salbung hatte, burch welche in Ginem Alles gewußt wird (1 Joh. 2.), und biefe Fulle feiner Gotteserkenntnig in einer gur ebelften Ginfachheit und Durchfichtigfeit geflarten Form Rinbern und Sunglingen wie ben Alten juganglich ju machen wußte. Denn jenes Bort über bie b. Schrift, baf in ihr bas Lamm mate und ber Elephant ichwimme, auf welches Buch findet es eine vollständigere Unwendung, als auf bie johanneischen Schriften? Und boch ift in ihnen gang besonbers auch principielle driftliche Erfenntnig enthalten. Greifen fie doch von bem Mittelpunkte, ber offenbarten herrlichkeit bes Cohnes voller Gnabe und Bahrheit gurud bis in bie Urgrunbe ber Schopfung, um Beibes, bie Belt ber Ratur und bas Licht in bem Menichen in ihrer innigen Bezogenheit auf bas Wort zu feben, bas Fleisch warb. Ja bis in bie pormeltlichen ichopferischen Gebanten Gottes, bis in ben Schof und bas Berg Gottes führen fie uns gurud, um uns gu zeigen, bag er fich uns so wie er in sich ist, hat offenbaren und uns nicht als Knechte hat behanbeln, fonbern ju Rinbern bes Saufes machen wollen, benen er auch bie Geheimniffe nicht vorenthalten wollte. Nicht minder aber greift Johannes auch bormarts, hindurch und hinüber über alle Entwicklungephafen bes Reiches Gottes in biefer Beitlichkeit, und legt bie Feber nicht nieber, bis er nach ben wechselvollften Rampfen ben Gieg Chrifti über alle

fichtbaren und unfichtbaren Feinde gefeiert und in die Bollenbung ber Rirche auch bie Bollenbung ber Belt, in bie Berherrlichung ber Beifter= welt auch die Berklarung ber Natur und Leiblichkeit zum neuen Simmel und zur neuen Erbe aufgenommen bat. Aber abnlich mit Johannes und wie er einstimmig mit Christi eigenem Reugnif über feine Bergangenheit und Butunft reben auch andere apostolische Männer, bor Allen Baulus, ber Brediger ber Gerechtigfeit, bie aus bem Glauben fommt.

Diesen Leuchten und Borbilbern folge bie beutsche Theologie, fo wird fie nicht bloß, ber gangen Chriftenheit ju Dut, bie in ber Reformation beschrittene Lebensftufe ber Rirche gu behaupten, fonbern auch nach allen Seiten anzubauen und fruchtbar zu machen im Stanbe fein. Großes ift uns in ber Reformation geschenkt und anvertraut; aber ihre Große bemißt fich nicht nur barnach, was fie über bie früheren Stufen erhebt, fonbern ebenfosehr barnach, wozu fie als ein unenblich reicher Unfang aufforbert ober nach ben Aufgaben, bie mit bem Princip ber Reformation, nachbem es fich feine firchliche Eriftenz erfämpft hat, namentlich auch für bie beutsche Theologie geftellt find.

Im Bisherigen ift über ben principiellen Theil ber beutschen Theologie gesprochen; bas Princip berfelben, wie es nach feiner formalen und materialen Seite bie beutsche Reformation begründet, ift als bie Grundlage bezeichnet, auf ber fich bie beutsche Theologie aufzubauen hat. Es wird zugleich hinreichend erhellen, daß auch dieses Princip, fo fest seine Bahrheit steht, nicht als ein bloges tobtes Erbe trabirt fein will, fonbern immer erneute Reproduction und Feststellung forbert. Daß bie Theologie fich bamit ernftlich beschäftige, bagu liegt, mas bas Schriftprincip anlangt, binreichenbe Aufforberung fowohl in ben Ertravagangen, in welche bie Rritit ber b. Schriften gefallen ift, als - in Folge bes weitverbreiteten Diffredits, in ben burch fie bie Rritit überhaupt gerathen scheint - ebenso in ber einreißenden Unfritif, die balb mehr im Gewande tropiger Gleichgültigfeit, balb feiger Flucht und Schen bor ber Rritit ben lebenbigen Bahrheitsfinn beschäbigt und ben evangelischen Glauben in einen blogen Autoritätsglauben gegen bie Rirche vermanbelt. Bon ber miffenschaftlichen Arbeit für bie materiale Seite bes Princips verfteht fich Daffelbe von felbft; es wird bavon unten noch mit einem Wort die Rebe sein. 1 Wenden wir uns jetzt der specielleren Bezeichnung jener Aufgaben zu, welche auf Grund bes Princips vorliegen.

#### II. Die Aufgaben der Begenwart.

Daß bie Rirche ber Reformation in ihrer Theologie bas Werk, bas ihr obliegt, icon vollbracht habe, wird Niemand behaupten. Sie hat fruhe fraftig Burgel geschlagen in bem neuen Boben, ber ihr anvertraut ift; fie hat fich beimifch ju machen begonnen auf ber neuen Stufe. Die in ihr bie driftliche Menscheit beschritt. Aber bie Rirchengemeinschaft, welche burch bie Bahrheit ber Rechtfertigung im Glauben an ben im Wort und Sacrament bezeugten und gegenwärtigen Chriftus gegründet ba fteht, ift noch in ihren Anfangen und Jugendiahren. Die unendliche principielle Fulle, die biesen Anfang feste und erhielt, ift nach fehr vielen Seiten bin noch nicht entfaltet und hat ihre befruchtenbe und regenerirende Rraft noch weit nicht überall bin bethätigt. Wir find aber, wenn nicht Alles täuscht, nach ihrem britten Sahrhundert jest ba angelangt, mo fie auch verlieren mußte, mas fie bat, in subjectiviftischer Beriplitterung ober in contrareformatorifden Rudbilbungen, wenn fie nicht burch Entfaltung beffen, mas fie hat, mehr gewinnt als fie hatte. Beben wir nur einige Seiten hervor, um etliche Sauptaufgaben gu bezeichnen, an benen ruftige gemeinsame Arbeit und Wettkampf fonberlich Noth thut.

Der alte württembergische Prälat Detinger sagte mehr als einmal, die evangelische Kirche und ihre Dogmatik sei zu sehr nur Heilsordnung geblieben und habe noch viele Schätze der Schrift dahinten und zu schöpfen übrig gelassen. Man wird ihm darin Recht geben müssen, daß das Interesse der altprotestantischen Theologie in Deutschland ins Große angesehen sich in der Lehre vom persönlichen Heil oder der Rechtsertigungslehre concentrirt gehalten und sich vornehmlich in deren reiner Bewahrung und schriftmäßiger Darlegung bethätigt, aber in Betress der anderen Lehren verhältnißmäßig wenig productiv bewiesen hat. In dem

<sup>1</sup> Es gehört bahin bie Unficherheit über bie Stellung ber h. Schrift und bie bielfache Deutung bes materialen Princips.

rechtfertigenden Glauben weiß und genießt bie Berfon bas Evangelium nicht als ein erst tunftiges jenseitiges, sonbern als gegenwärtiges Beilsaut: fie weiß es aber als gegenwärtig, nicht wie ber romifche Ratholi= cismus in einer bie Bollenbung anticipirenben Dieffeitigkeit bes objectiven Rirchenthums, fonbern in ber inneren Dieffeitigfeit bes Beiles burch ben ber Seelen Seligfeit gemiffen und bie Bollenbung ber Berfon im Bertrauen auf Chriftus anticipirenben Glauben. In biefem rein innerlichen Gebiet fand bie evangelifche Frommigteit ihre Rraft und Befriedigung, und mube ber gerftreuenben Unruhe mertgerechter Bielgeschäftigfeit rubte fie jumal in Deutschland aus in bem Benuß ber Unabe Chrifti, in ihrer Betrachtung und ihrem Breife. Die gange außere Belt, die bieffeitige Rirche felbft mit eingeschloffen und nur die Gnabenmittel ausgenommen hatte für biefe Frommigfeit eine nur unfichere, jebenfalls untergeordnete Bebeutung, und mehr ber gut firchliche Sinn beutscher Art, sowie die Nachwirtung ber firchlichen Sitte, als ichon bie unmittelbare Frucht bes reformatorifchen Princips an ihm felbst mar es, was boch eine maffenhafte und großartige Rirchengemeinschaft gu-Denn die Reformation hat wie bas Chriftenthum felbft fammenhielt. feinen Schwerpunkt gunächft in ber Berfohnung und in ber Gemeinschaft ber einzelnen Seele mit Gott. Diese macht von Menichen unabhangig und frei in Gott im Glauben, um, wie Luthers Buchlein von ber Freiheit eines Chriftenmenichen fo unübertrefflich icon ausführt, ihn bem Nachsten wieder bienftbar zu machen in ber Liebe. Aber ebenbaber, fo reich die innere Welt bes Friedens und ber Freude ift, welche burch bie Rechtfertigung aus Unaben erichloffen marb: blieb man babei fteben, fo brobte mit ber Rechtfertigung wieber eine einseitige Dieffeitigkeit, wenn auch in evangelischer perfonlicher Form, und bamit zusammenhangenb eine abstracte Innerlichkeit und Gubjectivitat ber Frommigfeit. Beibes trat frühe hervor.

Eine einseitige Richtung auf die Diesseitigkeit ober Gegenwart zeigte sich schon in der Resormationszeit selbst in der Art, wie die biblische Eschatologie verkummert ward, und wie die Tugend der Hoffnung (außer sofern sie unmittelbar schon in dem persönlichen Glauben enthalten ist und sich auf die Gewißheit der Seligkeit bezieht) verhältnismäßig unausgebildet, und dogmatisch, ethisch, hymnologisch

und afcetisch langere Beit ohne integrirende Birtfamteit blieb. großen Berirrungen ber romifchen Rirche, welche bas Jenfeits bagu verwandte, die Stillung bes Berlangens nach Beil und Gottesgemein= ichaft in eine unabsehbare Ferne zu verweisen und burch bie Schreden por bem Jenfeits, wie fie es lehrte und ausstattete, bas Gubiect um fo fester an die gottliche Dieffeitigfeit bes Rirchenthumes gu fetten. hatte bie natürliche Wirfung, bag bie Reformation mit ganger Rraft ins Licht zu ftellen fuchte, mas bas Evangelium fur Schate icon fur die Gegenwart in fich bege und ber einzelnen Seele fpende. Aber es ift offen gu betennen, bag ben Reformatoren über bem Blid auf bas gegenwärtige Beilsgut fich ber Blid auf bie gufunftige Entwidelung bes Gingelnen und ber Rirche, ber fie nicht trop ber ichon bieffeitigen Rechtfertigung burch ben Glauben, fonbern auf Grund berfelben ent= gegen zu geben haben, verdunkelt hat, daß auch in ber alten Theologie unserer Rirche große Maffen bes Schriftwortes bie Eschatologie betreffenb nicht bloß unverftanden geblieben, fondern migverftanden find. Dan verfuhr, als mare es fast aufällig und für bie driftliche Berfonlichfeit nebenfächlich, bag nicht fofort, nachbem bie Sauptfache gewonnen, bie Rechtfertigung burch ben Glauben, bie Welt wenigstens für ben Gin= zelnen ende, und so entfernt auch fonft die evangelische Lehre von bem Magischen und von einer manichaischen Auffassung bes Leibes ift, bier verfuhr man in Betreff bes Gingelnen fo, als ob icon bie Befreiung ber Seele von biefem fterblichen Leib ihre Bollenbung in innerer Beiligfeit bon felbft mit fich brachte. Obgleich ferner bie beutsche Rirche und Theologie immer bewußter fich von ber Form ber Brabestinationslehre entferute, wornach ber Bille Gottes allen Menschen zu helfen nicht ernstlich, sondern fur bie eine Daffe gum voraus ber Untergang beftimmt fei; obgleich man auch eifrig barauf bestand, bag gum Glauben an Chriftus Reiner tommen tonne ohne bas Bort: man verfuhr boch in Beziehung auf ben bei weitem größten Theil ber Menschheit fo, als ob es auch für Solche, bie bas Wort im Dieffeits nicht vernahmen, bie es alfo auch nicht abgewiesen haben, icon eine Reife jum Gericht und eine Berbammung ohne perfonlich verschulbeten Unglauben gebe.

Alber auch bas Andere, die Folge einer abstracten Junerlichkeit, die ben Blick auf gar nichts Anderes als bas heil ber eigenen Seele und Dorner, Gesammette Abhandlungen.

bie Gewifibeit von ibm richten will, trat balb bervor in ber Reit bes Bietismus, beffen Schattenfeite häufig bie Bleichgultigfeit gegen bie irbifde Rirdengemeinschaft, beren innere Berbrodelung in fromme Subjectivitäten ift. Spener felbft bat bas befanntlich nicht gewollt, er bat vielmehr bas evangelische Brincip von ber Rechtfertigung aus feiner Innerlichteit herauszuführen und bie große burch ihn beginnenbe Ermedung ju einer bem ebangelischen Glaubensprincip gemäßen Dengestaltung ber Rirche in ihrem Gemeinbeleben zu verwenden gesucht. Much ift bekannt, wie ernft er auf Beiligung bes Lebens als Frucht bes mahren Glaubens gebrungen und ber biblifchen Eschatologie ihr Mahnrecht gegenüber bem vermeintlichen florentissimus status ecclesiae Aber ber entichloffene Biberftanb bei zu vindiciren gesucht bat. fogenannten Orthodorie gegen biefen Fortschritt wirfte mit ber in Bietismus boch einbeimischen unrichtigen und unfreien Formirung bes Gegensabes amifchen bem Chriftenthum und ber Belt babin gusammen baf bie große Spener'iche Bewegung innerlich gerfebend mirten unt einen Gegensat zwischen Denen begrunden mußte, welche bie ethischer Triebe bes reformatorifden Brincips pflegen und Denen, welche ichor allein in ber Reinheit ber Lehre, fo weit fie von ben Reformatorer ansgebilbet mar, in Berbindung mit einem einzig auf beren Schirmung berechneten neuen Rirchenthum bas Beil und bie Bluthe ber Rirch gefichert meinten, wozu noch fpiritugliftifche Secten tamen. So ftanber benn abermals auch in ber Rirche ber Reformation, wie fruber it bem nachapostolischen Beitalter - ber Beit bes Montanismus und bei Gnofis - bie Gegenfate einer legal werbenben firchlichen Objectivi tät und eines spiritualistisch werbenben fei es theoretischen, fei es prat tifchen Chriftenthums einander gegenüber, und hielten fie fich auch bai Gegengewicht, fo brachten fie es boch nicht zu einer wirklichen Ber fohnung, fonbern im Gangen nur ju einer Temperirung ihres Gegen fabes in vielen ber Manner, die in ber erften Salfte bes voriger Rahrhunderts eine rühmliche Stellung einnahmen. Aber hatte ichon be Bietismus fichtlich mit tuhlerem Intereffe alle bie Lehren, bie nich unmittelbar mit ben prattifchen Fragen bes Beils und bes driftlicher Lebens aufammenguhängen ichienen, behandelt, fo zeigt noch offener bi Theologie ber foeben bezeichneten, nicht vietistischen Manner meift ein absterbendes Interesse für die Lehren, von denen die Theologie den Namen hat, die Gotteslehre, die Trinität, die Christologie, und in der Lehre von der Kirche begann sich auf Kosten der dogmatischen Seite eine subjective Auffassung gestend zu machen. Jene von der alten Kirche nur erbweise überkommenen und nicht durch das Princip der Reformation sortgebisdeten objectiven Lehren konnten gegen den nun einbrechenden Geist des 18. Jahrhunderts um so weniger sich vor Aufslöfung schüben, je mehr das resormatorische Princip selbst, stat seine Kraft zu beweisen, in den Gemüthern nur matt und verkümmert sortslebte. Denn eine aller Mystif, ja allem Glauben an unmittelbare Gottessemeinschaft abholde und deistisch nüchterne Strömung beherrschte im Großen das vorige Jahrhundert. So stellte sich nicht ohne Schulb der früheren eschatosogischen Versämmnisse unsere Kriche eine andere dritte Vorm einseitiger Diesseitigkeit auf, die weltliche, eudämonistische, ja häusig in Materialismus übergehende.

Aber mahrend biefe Gewitter heranzogen, bie ben gangen bisherigen Beftand ber Theologie in Frage ftellten, ja ju einer Unmöglichkeit machten, trieb ber Baum beutscher Theologie einen neuen grunen 3meig, von ber Mehrzahl ber Beitgenoffen verachtet, von ber officiellen Theologie bamaliger Rirche ignorirt ober verspottet, aber barum nicht weniger eine mabre Descenbeng bes reformatorifden Brincipes, bas fich bamit einer neuen Seite bes Chriftenthums ju bemachtigen und bas nothwendige Begengewicht gegen eine abstracte bieffeitige Bestaltung feiner felbft auf biblifchem Grunde ju fchaffen begann. Bir meinen jenen großen Theologen bes vorigen Jahrhunderts, Johann Albrecht Bengel, ber in aller Stille eine bem Larm bes Tages entrudte, biblifch fest gegrunbete Schule gewann, jum Bietismus wie gur Brubergemeinbe eine mahrhaft firchliche Stellung einzunehmen berftanb und beibe, bie alte Orthodorie und ben Bietismus, innerlich von ihren Schranten befreite, letteren burch treue Pflege grundlicher Schriftgelehrfamteit und Erweiterung feines Blides, erftere nicht burch Berflachung, fonbern burch Erwedung und Bilege neuer Triebe bes theologischen Erfennens, welche regenerirend auf fie überhaupt gurudwirfen fonnten.

Bengel und seine Schule hat gleichsam ein neues Blatt bes Schriftverständniffes aufgeschlagen, und jener Dieffeitigkeit bes Glaubensprincips, bie in ber sogenannten Orthodogie zur Selbstgenügsamkeit erstarrt war, wie die Forderung der steten Glaubenserneuerung, so das prophetische Worte Gegenüber gestellt. Wie viel Menschliches auch in Bengels Aufschiffung der Eschatologie mit untergelaufen sein mag, sein unsterbliches Verdienst um die evangesische Kirche ist, diesen wesentlich zum evansgelischen Glauben gehörigen Theil der christlichen Wahrheit der Liebe des evangeslichen Volles und der eindringenden Forschung nahe gebracht zu haben, wie denn auch seit ihm dieser Zweig nicht wieder verdorrt, sondern in stetem Wachsthum an Nüchternheit, Klardeit und Fruchtbarseit geblieden ist. Und wie wichtig war solches erstmalige durchsgreisendere Eintreten der Eschatologie in die Entwicklung deutscher Theologie!

In Form ber Eschatologie erweiterte fich bas individuelle Intereffe für bas Beil ber eigenen Seele wieber ahnlich ben erften Jahrhunberten jum Intereffe fur bas Beil und bie Bollenbung bes Bangen, bie bei Bengel bis gur hoffnung auf die Bieberbringung aller Dinge fich fteigerte. Das war eine andere Erweiterung bes Blides als bie verflachenbe, Chriftenthum und Belt nivellirenbe, Die in ber "Auftlarung" und ihrem Bfeudohumanismus herrichend murbe! Schlug gleich biefe Richtung bei Manchen zu unethischen und wibergeschichtlichen Erwartungen eines abrupten Gintretens neuer Machte und Phafen ber Dinge um: bei Bengel war dies nicht ber Fall, im Gegentheil eröffnet feine Apota-Inptit bie Berfpettive auf noch vorliegende große geschichtliche Berte, Die durch ben Dienft ber Rirche erft wollen beschafft fein, bevor bas in ihnen fich vorbereitenbe, von ihm freilich ju fruh erwartete Enbe fommen Daß feine Soffnung verfrüht war, wird ihm nicht viel mehr jum Tabel gereichen fonnen als ber apostolischen Beit. In Bahrheit hat Bengel burch feine Eschatologie, weil fie im Rern gefund mar, bem Beift ber evangelischen Frommigteit innerlich bie Bahn gur Beschichte erichloffen und es fur fie ju einer inneren Unmöglichkeit gemacht, in fich versunten zu bleiben. In biefer Sinficht ift bie burch Bengel angeregte Gemuthestellung und erwedte Theilnahme für bie Bollendung bes Reiches Gottes bie nachfte Borbereitung und ber feimenbe Trieb innerhalb ber Rirche fur die Diffion unter Beiben und Juden geworben, ein Trieb, ber innerhalb ber alten Orthodorie fast ganglich geschlummert

hatte. Die lebendig erfaßte driftliche Eschatologie ift ferner eine Form und zwar die primitive religiose, um der Absolutheit und Universalitat bes Chriftenthums inne gu werben; ber Spiegel, in welchem ber Sieg beffelben als ber geschichtlichen Dacht, bie allein triumphirend auf bem Blate bleiben wird, icon mitten in ben Rampfen ber Biffenicaft und bes Lebens geschaut wird; fie gebort gur geiftlichen Baffenruftung, um, wie im prattifchen, fo auch im wiffenschaftlichen Rampf ber alleinigen Bahrhaftigteit und Sieghaftigfeit ber driftlichen Religion fo bewußt gu fein, baf aus ber Erfenntnif bon bem Uebermunden = und Berichtetfein ber Welt bervor bie Quit und bie Rraft zur geschichtlich = realen Belt= übermindung bervormachet. Aber auch im Befonderen, wie fruchtbar tann bie lebenbige Ausbilbung ber Eschatologie für bie Dogmatit baburch werben, bag mittelft ihrer von Chrifti Dajeft at bie mabre und lebendige Anschauung gewonnen wird, mahrend, wenn wir nur befdrankt maren auf ihre bisherigen Birkungen, wenn wir fie nur erfennen follten aus unferer ober Anderer Trefflichfeit, ober aus ber Berrlichkeit und Bluthe irgend einer Rirche, fie vielmehr ebenfo verbuntelt als offenbart murbe. Das Gefagte zeigt icon, wie wichtig bie Einwebung ber Eschatologie in die Liebe und in die Gebankenwelt ber evangelischen Christenbeit auch für bie Geftaltung evangelischer Ethik fein muß. Denn es ift bie Tugend ber driftlichen Soffnung, Die nach ber driftlichen Eschatologie verlangt und baran fich nahrt, nichts aber tann charafteriftifcher für bas Chriftlich = Ethische, Die chriftliche Liebe fein, als baß fie geboren wird aus ber driftlichen Soffnung, 1 Ror. 13. Damit ift fie ebenso bor Stillftand und Optimismus wie bor Berzweiflung und Beffimismus bewahrt. Damit ift bas Biffen um bas mabre berrliche Ende icon ber beginnenben Arbeit für feine Berwirtlichung immanent geworben und formirt als driftliche Beisheit bie richtigen Amedbegriffe fur bie Liebesthatigteit, ber fie Schwung und Begeifterung, wie Besonnenheit und Ausbauer verleiht.

Durch die Eschatologie erst erhält auch der wahre christliche Realismus, der Luthern mehr instinktmäßig als in durchgebildeter theologischer Ertenntniß beiwohnte, sein Recht und seine schriftmäßige Gestalt. Es wohnt ja dem christlichen Princip die Richtung auf eine nicht bloß innerliche Existenz bei. Die Innerlichkeit will sich auch offenbaren und bes Meußern bemächtigen, um fich bemfelben einzubilben, wie benn erft bamit bie innere Absolutheit bes Chriftenthums volltommen real ift. wenn auch die Ratur fich bem Beifte Chrifti nicht mehr als unüberfteigliche Schrante zu fühlen geben tann. Undererfeits ift eine unauf= lögliche Ginigung bes ethischen Geiftes mit ber Natur in ihrer gegen= wärtigen Form noch nicht möglich, und imaginirte man bas Gegentheil, jo murbe nur eine voreilige Bermifchung bes Physifchen und Ethischen bie Folge fein und ber Geift in feiner Manifestation und Dahingabe an die Ratur fich felbst verdunkeln ober verlieren, ebendamit wieber, wie die romifche Rirche, einer voreiligen außeren Dieffeitigkeit anbeim-Die driftliche Eschatologie nun fest auch bier Biel und Dag, fie halt uns fest in ber ethisch unerläßlichen Richtung gur Manifestation bes Inneren im Meußeren, jur Eroberung bes Meußeren für bas Innere. aber fie weift biefer Richtung fur bie gegenwärtige Beltzeit ihre Grenge und die richtige Form an. Gie mabnt an die Bandelbarfeit und Beranberlichteit, ber noch alle Stoffe unterliegen, in benen bas Ethische seine Darftellung auf Erben sucht, fo bag es in teinem ber irbischen Berhältniffe zu einer wirtlich vollständigen und unguflöslichen Ginigung von Beift und Ratur tommen fann, fo lange "ber lette Feind" noch nicht überwunden ift. Gie hilft uns als bie Bahrheit ber irbifchen Form bes Ethijchen feststellen bas apostolische Bort: "Saben als hatten wir nicht." Denn indem fie gwischen ber Bollenbung und ber Wegenwart ben geschichtlichen ethischen Broceg als eine wesentliche Bebingung und Bermittelung einschiebt, forbert fie einerseits ein ernftliches "Saben" und treues Sichbefaffen mit ben irbifchen fittlichen Berhaltniffen trot ihrer im Concreten überall berganglichen und manbelbaren Form. Unbererseits an die Wanbelungen mahnend, welche bas gange Stoffgebiet bes Ethischen noch erwarten, weift fie an, in allen ethischen Bebieten, nicht blog bem Staat, ber Ghe, ber Runft und Biffenicaft, fondern auch bem ber Rirche als außerer irbifcher Gemeinschaftsform, ftets zu haben als hatten wir nicht, und nur im Gebiete ber Glaubensgerechtigkeit burch bie unmittelbare Gemeinschaft mit Gott Solche gu fein, die ba haben, obgleich noch Gunde ba ift. Da ift bann (abgejehen von bem rein perfonlichen Erwerb und Bachsthum) als ber bleibenbe ethische Gehalt bes driftlichen Lebens in ber Zeitlichkeit pornehmlich nur bas angujeben, bag und wie fich in ber ernften geschicht= lichen Arbeit ber Gingelnen und ber Bemeinschaften und burch fie immer reinere Borbilber ober Typen emiger fittlicher Berhaltniffe geftalten, Die jest nur in vergänglichen, geschiebenen, ja ftreitenben Formen erscheinen, aber in volle Realität und Offenbarung bann treten werben, wenn auch bie Natur in bas unvergängliche Befen erhoben, ber reine und burchfichtige Spiegel bes vollfraftigen Beiftes und all feines Reichthums fein wird, in folder Bollenbung aber bas ewige Befen ober bie Ibee ber Familie, ber Freundichaft, bes Staats, ber Biffenichaft und ber Runft bie mabre und allieitig harmonische Daseinsweise wird gefunden haben. Die bem driftlichen Beift wieber lebendig eingeprägte Eschatologie, bie in bem Gemuth ber Chriften neu befestigte Tugend ber Soffnung ift allein im Stanbe, ben Beiftern wieber bas driftliche Bleichgewicht von Rube und Beweglichkeit, sowie bie rechte Ginigung im Streite ber Beit ju verleihen. Der bon ihr wieder burchbrungene Beift wird nicht bloß ber weltlichen Dieffeitigkeit bes Industrialismus und Materialismus und beffen unruhiger Tragbeit im Beiftlichen, Die allein grundliche Bulfe bringen konnen, fonbern auch auf bem firchlichen Bebiete por falicher. voreiliger Darftellungefucht und bor Anticipationen ber Bollenbung in willfürlichen Imaginationen, ebenbamit vor unenblich viel Scheinwesen, Rraftverschwendung, falichem Bertrauen auf vergängliche Formen und den baran fich ichließenben Barteiungen beilfam zu bewahren vermögen. Die mahre Eschatologie wird die praftifch firchlichen Riele richtig bilben lehren, amar ben Babn bes Fertigfeins auf irgend einem Buntt ber gu durchlaufenden Entwidelung grundlich gerftoren, aber ber lebenbigen Ibee ber Rirche und bes Reiches Gottes bie Liebe, die nur am Urbilbe fich entzündet, neu zuwenden und fo die mahre Rirche in lebendigem, verjungenbem Fortichritt erhalten. - Faft Jahr um Jahr fteben jest faliche, tief verwirrende und bas evangelische Glaubensprincip verletende Eschatologieen in Deutschland und ber englischrebenben Welt auf.1 Es ift Beit, daß die deutsche Theologie fich mehr als bisher um die mahre bemube und bas Glaubensprincip fruchtbar werben laffe für die drift= liche Soffnung.

<sup>1</sup> Man bente an bie manchfaltigen Chiliasmen, an ben modernen Peffimismus auch in ber Rirche.

Wie wichtig fur bie Gangheit bes reformatorifden Bertes und feine Theologie bie lange verfaumte Entfaltung bes reformatorischen Brincips burch ben Blid pormarts ober in bie Butunft bes Reiches Gottes fei, baben wir geseben. Aber nicht minber ift es auch die Aufgabe für bie Theologie ber Begenwart, rudwarts zu greifen und bie Fundamente bes rechtfertigenben Glaubens im Bewußtfein ber Beit wieder aufzufrifden und festzuftellen. Es ift oben gefagt, bag bie objectiven Lehren von Gottes Befen und Berfonlichkeit, von ber Trinitat, Christologie und von Christi Bert von ber verjungten Theologie bes 16. Sabrhunderts nur gestreift murben. Die neue erftiegene Stufe driftlichen Ertennens hat ihre bas alte Erbe erneuenbe, mehrenbe und reinigende Rraft nur febr theilmeife bewiefen, mas einerfeits bamit gu= fammenhing, daß fich die Reformation mit ber Substang jener altfirch= lichen Lehren in religiofer Bufammenftimmung wußte, aber andrerfeits auch bamit, bag bie Frage bes perfonlichen Beils ben Schwerpuntt ber reformatorifden Bewegung bilbete. Run gibt es freilich ! eine Meinung, bie jene Erneuerung und Reproduttion bes alten Erbes für überfluffig hält, indem fie die Wahrheit, daß jede Epoche der Rirche zum Mittel= puntt ihrer Aufgaben bie Behandlung und Feststellung eines gewiffen Dogma's ober Lehrcompleres hat, babin migversteht, bag iebe folche Epoche ihr Benfum auf eine fur alle Beiten genugenbe, weitere Bewegung und Erörterung in ber Folgezeit nicht gulaffenbe ober forbernbe Beife absolvire, alle fpateren Sahrhunderte baher nur bie Aufgabe haben, die Resultate ber betreffenben fruberen, wie unvollständig auch ihre Mittel noch vielfach maren, als endgültig und fertig zu übernehmen und bas Neue, was ihnen, ben fpateren, fich erichloß, nur einfach gu bem alten Befige gu fugen. Allein biefe Auffaffung bes geiftigen Lebens ber Rirche ift eine mechanische, tobte wie unwiffenschaftliche. Go bequem follte es ber Rirche nicht gemacht werben, wie auch bie evangelische Rirche baburch anertennt, baf fie grundfablich feinem Concil Infallibilitat que aufchreiben geftattet, mithin immer erneute Brufung ihrer Befchluffe burch Schrift und Glauben auferlegt, bie auch ba eine große Bebeutung behalt, wo wie bier bie Gubftang ber Bahrheiten bem driftlichen

<sup>1</sup> neben ber fleptischen, an theol. Erfenntnig verzagenden — ben Aleinmuth babei in trogiger Rede verhüllenden.

Blauben unverrudt fest fteben muß. Bo eine neue geiftige Stufe befchritten ift, ba wird von ihrem Sehpunkte aus auch ber bisherige Befis in anderem und neuem Lichte ericheinen muffen, und foll folche neue Stufe fich confolibiren und ju einer auch nur relativen Totalität fich homogen abrunden, fo wird die Rudwirkung bes Brincips ber neuen Stufe auf bas Grubere von bem Gefichtsfreis einer anderen Stufe aus Entworfene fo gewiß nicht ausbleiben fonnen, als es fich um lebenbige organische Gebilbe handelt; bas Gegentheil tann folgerichtig nur behauptet werben, wenn man ber neuen Stufe felbft eigentlich bas Recht jum Dafein ober wenigstens Rraft und Beruf beftreitet, eine einheitliche Beftalt anzuftreben. Doch mas aus ber Natur ber Sache folgt, beftätigt ja auch ber Augenschein ber Erfahrung. Jene fast nur als Erbgut fortgepflanzten, aber bem reformatorischen Brincip nicht lebendig affimilirten Behren behielten ja fur bie evangelische Frommigfeit feit bem Bietismus mehr nur eine Urt von Chrenftellung und blieben gleichsam brach liegen. Belehrt murben fie, aber ihre Affimilation fam immer mehr in's Stoden, auch bei Solchen, benen man nicht eine geringere Intenfitat bes driftlichen Bewußtseins gufchreiben tann als fruberen Beiten; gum marnenben Beweis, bag eine frubere Generation nicht für die fpatere ein Dogma absolviren und ihm eine fo vollfommene Bestalt mittheilen fann, bag fie, wenn nur trabirt, von felbft fich fortzupflangen und geltenb gu machen bie Rraft hatte. Die Selbftbefestigung ber neuen reformatorifchen Stufe in ihrem Befichtefreis führte eine fteigenbe Entfrembung gegen bie blog traditionsweise übertommene Lehrform in Betreff jener Dogmen mit fich: und umgefehrt, weil von bem Brincip ber neuen Stufe nicht auch jener alte Lebrstoff ergriffen und homogen gestaltet mar, weil mithin bem anthropologischen und foteriologischen Fortidritt nicht auch eine nachrudenbe Erfenntnig jener objectiven Dogmen entsprach, fo fehlte es ber weiteren Entwidelung immer mehr an bem richtigen Bleichgewicht, bas im Gemuth, wenn auch nicht in ber Theologie ber Reformationszeit, noch mar gegeben gewesen. Die reformatorische Richtung auf bas Beil ber Berfonlichfeit murbe ohne bas objectib wirkenbe Begengewicht ber anderen Lehren, in immer reißenberem Berlauf jenen oben angebeuteten subjectiviftifchen, alles Objective abschüttelnden Musartungen ausgesett, und ebenbamit felbft verfälfcht.

Da find bann manche ernfte Bemuther ichon am Enbe bes vorigen Jahrhunderte, wie in etwas anderer Beife auch in unfern Tagen, an bem reformatorifchen Brincipe felbft und feiner firchebilbenben Rraft irre geworben, haben ihm ihr Bertrauen entzogen und es revolutionar gefunden, haben fich Rom ober boch contrareformatorischen Gebanten juguwenden begonnen. Bas hereinbrach, weil bas reformatorifche Brincip noch nicht wirfte, was es foll und tann, nämlich die Berinnaung ber Form auch ber objectiven driftlichen Grundlehren, Die allein im Stanbe ift, fie bem Gemuth ber fpateren Jahrhunderte mahrhaft guganglich und ju eigen gu machen," bas murbe ale bie folgerichtige Birtung bes materialen und formalen Brincips ber Reformation angesehen und zu ben Bropheten jenfeits, Die ber protestantischen Rirche Unbeil und Auflöfung verfünden, gefellen fich innerhalb ibrer felbit Stimmen und Rathichläge, die auf eine Retractation ber Reformation im Brincip hinauslaufen. Noch Mehrere nehmen wenigstens fur bie zwei Sauptmaffen bes evangelischen Lehrforpers bie unhaltbare übel zusammenftimmenbe Stellung ein, baf fie fur ben Dogmencompler ber Reformationszeit auf ben rechtfertigenden Glauben als bie Bemahrung verweifen, für bie objectiven Lehren aber auf Die Autoritat und Die Schriftauslegung ber Concilien.

Co gewiß nun aber ber Berr ber Rirche bafur gu forgen miffen wird, daß ber evangelischen Rirche ber Rudfall zu ber früheren Stufe verwehrt fei, fo gewiß bedürfen wir auch ber Ruverficht, daß ber Berr, beffen Wert die Rirchenreformation ift, auch bei ihr bleiben und basjenige nicht verfagen werbe, mas zu ber Bangheit und gum Beftanbe biefes Bertes allerdings unerläßlich gehört. Bir feben bafur auch gablreiche Borboten in ber ferneren und naberen Bergangenheit, wie in ber Gegenwart. Schon in jener ebleren Muftit, ber Burgel ber Reformation, und in Luthers reichen, ihr zugewandten reformatorischen Unfangen liegen reiche prophetische Reime für eine beutsche Theologie, welche Bott, ben Menichen und ben Gottmenichen lebendiger und mahrer als bisher aufzufaffen im Stanbe ift. In bas Bette ber Theologie ber Rirche beutscher Reformation murbe noch feineswegs fofort ber gange Strom ber burch bie Sahrhunderte ber Rirche fich hindurchgiebenben Muftif aufgenommen, noch weniger ließ fie fich bon ber icholaftifch werbenben Theologie bes 17. Jahrhunderts einfangen, Biel-

mehr nahm bie Duftit nun eine neue burch bas reformatorifche Brincip wesentlich bedingte Form an, die ber Theosophie, welche gerade die pon ber Reformation noch am meiften unberührten objectiven Lehren von Gott und ber h. Dreieinigfeit, von ber Schöpfung, von ber Natur und bem Beifte, fowie von Chrifto jum Bormurf nahm. urfprünglich tritt icon im 17. Jahrhundert ein Jatob Bohm auf, mit ben tiefften Problemen ringend und in eine weite Butunft gerabe für bie in ber Reformationszeit nicht in Bewegung gefommenen Lehren hinweisend. Richt umfonft, wenn auch junachft überhört, bat er ber Rirche bie Aufgabe vorgehalten, von bem neuen Brincip und von ber höheren Ibee ber Berfonlichteit aus auch jene Lehren zu reconftruiren. -3m barauf folgenden Jahrhundert aber verbient vor Underen Detinger, jener großartige und reiche Beift, Erwähnung, welcher, wie oben bemertt, mitten in ber anflojenben Beit bes vorigen Jahrhunderts als einen hauptgrund bes Schabens und ber einreißenden Unfruchtbarteit ber evangelischen Theologie bie Ginseitigkeit erkannte, mit welcher fie ihre Productivität faft nur ber Beilsordnung jugewendet hatte. Mann, J. M. Bengel's Schüler und Freund, hat einerseits mit biefem nach vorwärts bas evangelische Lehrspftem eschatologisch zu ergangen gefucht, andererfeits aber, wogu Bengel ber Beruf fehlte, mit feinem ipeculativen und originellen Beift, ahnlich wie Bohm, ben er boch hielt, auch bie Ratur und Leiblichfeit, wie Gott und fein Befen - in ben Rreis theologischer ober theojophischer Betrachtung gezogen. Ginfam in feiner Reit hat er, im ichroffen Gegenfat wie gum Materialismus fo jum herrichenben naturlofen und naturfeindlichen Ibealismus ber Philojophie und felbit ber offenbarungsgläubigen Theologie, an ben Realismus eines Luther wieder angefnüpft. Mit ben Aposteln Baulus und Johannes hat er bie tosmifche Bedeutung ber vollenbeten Offenbarung in Chriftus und bas burch fie bestimmte Berhaltnig gwijchen Beift und Ratur betrachtet. Er hat von ber Rusammengehörigfeit ber erften und zweiten Schopfung ben tiefften Ginbrud gehabt und eine Philosophia sacra geforbert, ja baran gearbeitet, burch welche bas Chriftenthum geiftig Befit ergriffe auch von ber Belt ber Ratur und bes Beiftes, als einer ihm jum Gigenthum bestimmten. Go hat er bie Absolutheit bes Chriftenthums, Die Bengel nur eschatologisch erfaßte, auch a parte ante kosmologisch und theologisch durchzuführen gesucht. Daß er von seiner Zeit meist unbeachtet blieb, daran sind nicht bloß seine zahlreichen Wunderlichkeiten Schuld, die sich zu wenig an mitarbeitender Genossenschaft hatten abschließen können, sondern für seinen Ruf zur Arbeit an jenen objectiven Lehren sehlte vornehmlich deßhalb das Gehör, weil die excentrisch und centrisugal gewordene, aber von sich selbst und ihrer vermeinten Weisheit trunkene Zeit mit einer unaushaltsamen Entschiedenheit die direkt entgegengesetzte auslösende Richtung eingeschlagen hatte, und nicht abließ, bis sie am äußersten Ende angekommen war.

Aber ber, welcher ber Ebbe und Rlut wie ben Stürmen Dag und Riel fest, bat auch bamale, wo bie Runft ber Theologie bas evangelische Princip preisgab ober verflachte, die Rirche nicht verlaffen. Es ift ein lautrebenbes Beichen bon bem gnabigen Willen Gottes, bie proteftantifche Rirche zu erhalten, und von ber ihr beiwohnenben Lebens-, ja Gelbfterganzungefraft ber Bahrheit, bag als ber Broceg am außerften fubjectiven Bol angelangt war und ihr ganger Bestand innerlich aufgelöft werben zu muffen ichien, gleichwie aus ber Tiefe ihres Draanismus Beilfrafte fich regten, welche gerabe bem bisber Berfaumten fich guwandten, und eben basjenige hervorzubringen suchten, mas bem Organismus zu feinem Gebeiben gefehlt batte. Die neuere Biffenicaft feit Schelling, - ber feinerfeits mit Detinger und Bohm im Bufammenhang fteht, - mit Ausnahme Schleiermacher's, hat fich gerabe ben objectiven Lehren mit besonderem Gifer zugewandt und nicht ohne Selbstgefühl fprach Schelling in feinen fruberen Schriften es ans, baß bas firchliche Dogma von ber Trinitat und Menschwerbung Gottes von ber Theologie vernachläffigt und fast preisgegeben, von ber Philosophie nach ihrem tiefen ibeellen Gehalte wieber gewürdigt Bermag fich auch ber driftliche Glaube in ber Form noch nicht wieder zu erkennen, welche Schelling und Segel biefen Lehren gegeben haben; bas ift boch nachweisbar, bag bie Biffenschaft ber Gegenwart fo, wie feit vielen Jahrhunderten nicht, bedarf, fich auf biefe Lehren gu richten, daß ber Bug ber Biffenschaft unseres Jahrhunderts unbeirrt auch burch bie jest graffirende empiriftische, nothwendig in Stepfis enbenbe Richtung fich ber mahren Objectivität zuzuwenden hat, ohne befihalb ben Bewinn ber reformatoriichen Stufe aufgeben zu wollen,

welchen wieber in bas Bewußtsein ber Beit lebenbig gurudgeführt ju haben bas unfterbliche Berbienft Schleiermacher's ift. freilich hat, wenigstens zur Trinitätslehre, eine gleichgültige, ja negative Stellung eingenommen, mas auch für feine Lehre von Chrifti Berfon und Bert einflugreich hat fein muffen. Er meint bei bem für die Frommigkeit unmittelbar Bichtigften, ber öfonomischen Trinität fteben bleiben gu fonnen, ben Fragen über Gottes inneres Befen aber und die Trinitat nur eine fpetulative Bebeutung gufchreiben gu Bang fo hatte ja auch bie gerabe 300 Jahre bor Schleier= macher's driftlichem Glauben ericbienene erfte evangelifche Dogmatit verfahren. Die Blerophorie bes erlöften Bewußtseins hatte rein aus bem Gegenfat von Gunbe und Unabe bie Sypotypojen Melanchthon's entworfen, die Dogmen von der Trinität und Chrifti Berfon aber theils als icholaftijch, theils als bloges Geheimnig, mithin jebenfalls nach ihrer bestimmteren Geftalt als einfluglos für die Frommigfeit behandelt. Doch hatte ibn (ber nie in eine gegenfähliche Stellung zu ihnen trat, aber auch ohne ipeculativen Beruf war), wenn nicht bie bestimmte Ginficht in die innere Rothwendigfeit ber Sache, boch fein firchlicher Tatt ipater bestimmt, auch die obiectiven Lehren zu behandeln. Aber biefe Nothwendigfeit follte fich burch bie weitere Entwidelungsgeschichte ber Dogmatit bis jum Enbe bes vorigen Jahrhunderts offenbaren; benn ihr abnormer Gang ift vornehmlich auch aus bem lofen Busammenhange ju begreifen, in welchem die nur traditionell übernommenen Lehren jum Mittelpunft ber reformatorifden Bewegung fo lange geftanben haben. Diefes Sachverhaltniß tann aber auch fur unfere Beit besonders flar burch bie Bahn werben, in welche mit ober wiber Billen nach Schleier= macher biejenigen getrieben worben find, welche ihre Treue gegen ben Meifter auch baburch bethätigen ju muffen geglaubt haben, bag fie fich gegen eine trinitarische Entfaltung bes reformatorischen Principes beharrlich ftemmten. Denn bas ift boch offenbar, bag bie hohe Bebeutung, bie bei Schleiermacher ber Berfon und bem Berte Chrifti gutommt, und worin er noch unbewußt ben Segen ber firchlichen Trinitätslehre genießt, bei biefen Späteren immer mehr abgebleicht und abgeschwächt wurde, und bag fich in ihrer machsenben Buneigung für eine gewiffe höbere Form bes Chionitismus bie alte Nothwendigfeit ber Sache

wieberholt, welche ben Sabellianismus, wenn er nicht vorwarts gur immanenten Trinitatelebre fortgeben will, unaufhaltsam niebrigere Stufe gurudtreibt. In ber That tann aber auch bas Rechtfertigungsprincip in feiner evangelischen Rraft und Reinheit gar nicht behauptet werben, fonbern es verwandelt fich felbst wider Billen in ben rein subjectiven Broceg bes Gicherlöftfühlens swiffens, in eine Art falicher religiöfer Autonomie und Autartie, wenn ihm bie objective Bafis bes festen driftlichen Gottesbegriffes fehlt. Auf bem Bebiete ber Philosophie, welche fo lange Beit hindurch überwiegend Ertenntniftheorie gemejen ift, haben wir es erlebt, bag über bem Streben nach ber Gewigheit, über bem Fragen nach ben formalen Bedingungen bes Biffens ber zu miffenbe Gegenftand abhanben tam, bis in feltfamer Gelbsttäuschung biefes Formale fich felbst als ben einzigen mahren Gegenstand ober Inhalt ergriff und pradicirte. auf bem religiofen Gebiet gibt es eine analoge Befahr. Das reformatorifche Dringen auf bas erlofte Gelbftbemußtsein und bie Bewißheit vom Beil tann einseitig gepflegt babin ausfchlagen, bag bas religiofe Object aus bem Muge gelaffen, als unerkennbar bezeichnet, bamit aber auch in feiner felbftftanbigen Objectivitat und Birtfamteit ignorirt ober berfannt wirb.1 Sobald aber biefes geschieht, fo ift ber Glaube nicht mehr ber ebangelifche rechtfertigenbe, benn biefer ift Bertrauen auf Gott in Christo und die allein in ihm objectiv und unverrudlich rubende allgenugfame Rraft bes Seiles, fonbern ber Blid wenbet fich bann unbewußt von bem Objecte hinmeg bloß auf Subjectives Binchisches, auf bas Ich, fei es auch bas ibeale, und auf bas in bem Ich prafent gebachte Brincip ber Beiligfeit; fo grundet fich aber wieder Bertrauen und Beilsgewißheit nicht auf bie allmächtige Rraft Chrifti, ber ftart ift in unferer Schwachheit und reich in unserer Armuth, sonbern auf die Gegenwart bes burch bie Bemeinde uns vermittelten Brincips ber Beiligfeit und Seligfeit in uns, mas nur auf einem Umweg wieber ben Gelbfterlofungstheorien nahe fommt, bie von ber Reformation fo ernftlich befampft find, und principiell nur

<sup>1</sup> Geit biese geschrieben marb, hat fich so wie hier angebeutet, Die Nothwendigteit ber Sache entwickelt, wie eine Reibe neuerer bogmatischer Erscheinungen zeigt.

zu viele Verwandtschaft mit Apotheosen ber tirchlichen Menichheit hat, welche (wenn auch vermittelt burch einen angeblichen Uebertragungsakt ber Majestädechte Christi an die Kirche) gleichfalls das Fortwirken bes lebendigen erhöhten herrn in eine bloße Nachwirkung desselben (nämlich in der seine Stelle vertretenden Kirche) verwandeln, die sieden, die nach ihrem rein evangelischen Charafter allein auf den herrn sich richten will und soll, auf die göttlichen in der Menschheit vorhandenen Kräfte ablenken. Die Leugnung der Freiheit des menschlichen Willens kann vor solcher wesentlich pelagianischen Ausartung der Schleiermacher'schen Lehre nicht behüten, wohl aber pantheistischen Borstellungen, wie sie noch immer in unserer Atmosphäre liegen, Borsichub seisten.

Dagegen ift in ber entichiebenen Rudtehr gum ebangelischen Glaubens= princip feit Schleiermacher nicht bloß, wie oben angebeutet, ber neu ermachten Richtung auf bie Objectivität und ben ibr nabe liegenben intellectualiftifchen Ausweichungen ein beilfames religiofes Gegengewicht jur Seite geftellt, fonbern es ift auch burch bie Dacht, Die in biefer Beziehung Schleiermacher's Brincip auf bie gange Theologie ausgeubt hat, ber mabre Beg nabe gelegt, auf bem allein in miffenichaft= licher und evangelisch legitimer Beife zu jenen objektiven Lehren gurudgegangen werben tann, um ihnen bie neue Aneignung und fortbilbenbe Regeneration zu Theil werben zu laffen, beren fie unzweifelhaft beburfen, um bem evangelischen Beift nicht mehr halb fremb, fondern mahrhaft eigen zu fein. Das Broblem ift, von ber evangelifchen Stufe als bem bis jest höchften Standpuntt aus bie Behandlung jener Lehren wieder borgunehmen, nicht aber fie, fei es als Brobucte philosophischer Speculation ober als Resultate ber firchlichen Arbeit vergangener Sahrhunberte, ober als blogen Erfund ber Schriftlehre an bas evangelifche Brincip und feine Bewußtfeinsftufe außerlich angutnüpfen.

Darauf vielmehr wird es ankommen, das evangelische Glaubenssprincip selbst im Gegeusatz zu einer einseitig subjectiven psychologischen Methode von einer neuen Seite, wornach auch die Keime eines objectiven christlichen Grundwissens in ihm liegen, mit aller Schärse zu betrachten und durch Analyse besselben biese Keime und die Spuren ber objectiven

Thatsachen aufzuweisen und festzustellen, die es in sich selbst trägt und ohne welche es selbst nicht ware, was es ist, indem sie es wesentlich mit constituiren. Das heißt nicht, Gott von dem Menschen abhängig sehen, oder die Lehre von Gott, der Trinität, Christus auf das Subjective stellen und sie zu einem Gebilde menschlichen Dichtens machen, sondern das heißt, in der Wirtung die Ursache ergreisen, das heißt, dem evangelischen Grundsatz gemäß versahren, daß der Glaube sein Wissen von seinem Erlöstein aus Gott hat und auf Grund dessen, daß er von Gott in Christo sich erkannt und geliebt weiß, das christliche Wissen von sich selber hat, welches er selbst ist. Der sich selbst erkennende Glaube, diese göttlich gewisse driftliche Grundwissen, muß, sich selbst analysirend, sich bloßen Vermittlungspunkt erkennen, durch welchen das Wissen und Lieben Gottes, worin er sich selbst offenbart, zum menschlichen Wissen wie von der eigenen Erlöstung so von Gott und seiner Liebe wird.

Aber biefe Arbeit sett allerbings noch ein Anderes voraus. Die ethischen Keime, welche bem evangelischen Glaubensprincip immanent sind, mussen ber Neugestaltung und Fortbildung der christlichen Lehre von Gott, von der Trinität und Christus zu Gute kommen.

Die genannten Rachfolger Schleiermacher's, und zwar bie wiffenicaftlichften unter ihnen am meiften, zeigen einen lebendigen Ginn für bas Ethische, aber ebenbaber ift es um fo auffallenber, bag fie nicht burch biefes fich auch über bie Schrante binmeaführen laffen, bie Schleiermacher gegen alle objective Gottegertenntnig meinte aufrichten ju muffen; benn bamit murbe ja ber Menich nur auf fich bermiefen, Gott mare nur bagu ba, bem Menichen Gegen gu ibenben und fich gum Mittel für ihn zu machen, biefem aber bliebe es verfagt, fich unmittelbar wieberum in Liebe Gott guguwenben und auch burch bie Berfenfung ber Gebanten in Gottes Berrlichfeit, ihn ju preifen und ju lieben. Da mahre Liebe weber ba fein fann, wo ber Liebende fich felbft an ben Wegenstand verliert, noch auch ba, wo ber Gegenstand ber Liebe nicht als ein bestimmter und erfannter, als objectiver Gelbftgmed por bem bewußten Beifte fteht: fo ift tlar, ber von Gott boch ausgehenbe Broceg ber Liebe tame in Stodung und erreichte fein Biel nie, wenn er fich nur vorwarts bewegen, wenn Gott von une nur in ber Denschheit, biefem "erweiterten Gelbft unferes 3ch" geliebt werben follte, und ber

Preislauf ber Liebe fich nicht auch ichließen burfte, indem er fich gu feiner Quelle gurudmenbet. Ia, eg piftifch mare es, und mir erhielten in ber That eine mit bem absoluten Abhangigfeitsbewußtsein febr contraftirende Stellung, wenn nur wir uns als Gottes 3med anfaben, als etwas, wofür felbft Gottes Thaten und fein Sein in ber Belt fich als Mittel einseben, weiteres aber nicht ju benfen und zu wollen mußten. Bare biefes bas Enbe unferer Beftimmung, fo murbe ja bie mahre, weil göttliche Betrachtung bie fein, daß wir uns als bas Sochfte, wofür Gott felbft nur Mittel fei, nahmen, womit wir bann bie abfolute Abhangigfeit und Demuth in bas absolute Freiheitsgefühl umschlagen ließen, bem Schleiermacher's Berftand und religiofes Gemuth fich fo icharf und bewufit entgegengestellt bat. Bie aber ber Buls bes Liebesproceffes. ber ohne ein gegenseitiges Beben und Rehmen, ohne gegenseitige Rmedfegung und Liebe, ohne gegenseitiges Sichineinanberertennen nicht moglich ift, felbft in's Stoden gebracht murbe, wenn wir bem ber Liebe fo natürlichen Triebe ihren Gegenstand zu ertennen wehren, ober ihn ale hoffnungelog bezeichnen wollten: fo forbert auch bie Liebesoffenbarung Bottes, baf wir burch fie als burch einen Spiegel Gott felbit ertennen follen. Denn bas ift ja abermals ber Liebe Bedürfniß, nicht bloß bie Babe hingunehmen und ihrer fich ju freuen, fonbern als bas Befte in ber Babe ergreift bas nicht eigennütige, fonbern liebenbe Gemuth bie Liebe bes Gebers, nimmt bie Gabe als bie concrete Enthullung ber burch ihre Reichensprache fich mittheilenben und aussprechenben Gefinnung, bie auf ein guftanbliches Gein bes Gebers hinweift. Wie viel mehr aber gilt biefes von ber Offenbarung, bie auch Schleiermacher als bie absolute ansieht, und ber es wesentlich ift, als bie Gabe, bie fie bringt, nicht nur irgend eine That ober Bohlthat, fonbern bas Sein Gottes in ber Menichheit, bas Bohnen und Balten bes göttlichen Lebens in ihr gu bezeichnen! Die Liebe fann bie Gabe, die ihr marb, nicht verringern wollen, bas murbe fie aber, wenn fie in ber absoluten Offenbarung Gottes nicht bie Offenbarung beffen feben wollte, mas Gott in fich ift, und als mas er, weil er Bahrheit und Liebe ift, getannt wie geliebt fein will. Go führt ber ethische Fattor ber evangelischen Frommigfeit nothwendig gur Luft an ber Gotteserkenntniß, und bie Bahrheit und Liebe Gottes auch jur concreten Erfenntniß feines

inneren Wesens aus seiner äußeren Offenbarung. Denn bie Liebe tann sich selbst nicht verleugnen, sie wurbe es aber, wenn sie nicht in ber Gabe auch sich selbst geben und bamit die Symbole und Beichen, die in ber nicht vollendeten Religion zu hause sind, in der vollendeten zur rapes und altigea erheben wollte.

Es gibt aber auch noch Unbere, welche, wenn ichon fonft auf entgegengesettem Standpunkt ftebend, fich gleichfalls bereben, ber Theologie biefer Reit liege gar nicht junachft und in besonderem Dage ob, fic bon bem reformatorischen Princip aus mit jenen objectiven Lehren von Gott, ber Dreieinigfeit, von Chrifti Berfon und Werf zu beschäftigen. Wie häufig ift bie fanguinische, um nicht zu fagen abergläubische Deinung, die ba mahnt: wir feien jest, nachbem in ben erften Sahrhunderten jene objectiven Lehren in Berhandlung gefommen feien und bie Reformation bie Anthropologie und Beilsaneignung festgeftellt, gludlich im Beitalter bes Dogma bon ber Rirche angefommen! Auf welch mechanischer Auffaffung ber bogmengeschichtlichen Arbeit ber Rirche und ber Bererbung ibres Refultates bas rube, ift oben gezeigt. Wie foll boch ohne einen Fortschritt in ber Erfenntnig bes h. Beiftes von einem Fortschritt im Dogma von ber Rirche bie Rebe fein fonnen? Diefer aber ift burch bie Erkenntnig von Chrifti Berfon und Wert bebingt. Der Mugenichein und die Geschichte feit ber Reformation, wie die Ratur ber Sache zeigt, baß bie innere, lebenbige Ginheit ber Rirche, ohne welche fie nur ein Scheinwefen ift, gelodert werben und bleiben muß, wenn bas Erfte, Grundlegende fehlt ober erichuttert ift, b. h. wenn bie Erfenntnig Gottes und Chrifti, ftatt bem Gemeinbebewußtsein lebendig einverleibt zu fein, für biefes bie Bestimmtheit bes Geprages verloren hat, wenn namentlich bas Bilb bes Sauptes, bas allein bas mahre Band ber Gingelnen fein und ohne bas ber h. Geift fich nicht mittheilen tann, weil er nur aus bem nimmt, was Chrifti ift, fur jenes Bewußtsein ber Begenwart abgebleicht und gleichsam in bas Mufterium gurudgegangen ift. That ware jenes Rirchebauenwollen ohne Fundament ein furchtbares Sufteronproteron, und ein Beweis, wie gewaltsam fich burch Lieblingegebanken bie richtige Auffaffung ber Bergangenheit und ber nächsten borliegenden Bedürfniffe ber Gegenwart verschieben fann, Auffaffung wiederholt genau genommen ben borbin befprochenen Grrthum nur in größerem Styl, wornach eine lebenbige und mit dem reformatorischen Princip innerlich assimilirte Erkenntniß Gottes des Dreieinigen und Christi kein wesenkliches Ersorderniß für die Kirche und die kirchliche Frömmigkeit sein soll. Denn das gibt man von dieser Seite her bereitwillig zu, daß jenes Erbe in den genannten Dogmen, was das Positive anlangt, in mysteriösen Formeln bestehe, daß also dieses traditionelle Wissen das Gegentheil vom Erkennen sei. Allein sieht man denn nicht, daß eine Lehre, sowiit sie in das bloße Wysterium zurückerlegt wird, in ihrer Bedeutung theoretisch und praktisch entwerthet und aus dem Reiche lebendiger Wirssamkeit und Bestimmtheit in eine Latenz gebracht wird, bei welcher auch eine sides implicita völlig dasselbe leistet, was die sogenannte explicita, wobei es also auch wesentlich gleich sein muß, ob die Lehre überhaupt da ist oder nicht.

Bewiß wird es in ber irdifchen Rirche immer bei bem apoftolischen Borte verbleiben, bag wir, verglichen mit ber lichten Rlarheit und herrlichkeit ber Bollendung, jest nur als in einem dunkeln Spiegel bas gott= liche Befen zu ertennen bermögen. Aber berfelbe Apostel rebet auch bon einem Bachsthum in aller Erfenntnig und gahlt biefe, wenn fie mit ihrem lebendigen Quell fich vereinigt halt, gu ben hochften Gutern und Gaben bes Chriftenthums. Bir banten für bie Gabe bes Chriften= thums mahrhaft auch burch Arbeit um bie machfenbe Ertenntniß ber Bahrheit, burch Reubelebung bes, wie es icheint, jest vielfach welkenben Bertrauens in die lebendige Rraft, b. h. aber boch in die "Wahrheit ber driftlichen Bahrheit", burch ben zuversichtlichen Glauben, bag Gott feiner Christenheit eine Theologie erhalten und mehren will, die bes Ramens werth fei, und burch die Unbergagtheit, womit nicht nur bem ungläubigen Zweifel, fonbern auch bem icheingläubigen und (weil boch Die Wahrheit felbst unerfennbar fei) sich felbstlog an außere Autoritäten ausliefernben und tragen Zweifel an ber Wahrheit ber Bahrheit ent= gegengetreten wirb.

Dies führt uns auf einen weiteren Bunkt. Die jest nothwendigsten Fortschritte ber Dogmatik, ihre Regeneration und Renbelebung im Bewußtsein ber Christenheit, wodurch allein die Grundwahrheiten des Christenthums wieder wie zu axiomatischer Kraft und Wirksamkeit gelangen können, hängen überhaupt davon wesentlich mit ab, daß das

driftlich ethifde Brincip als Seele burch ben gangen Dragnismus ber Dogmatif binburchbringt, ein weit mehr als bisber mit bestimmenber Sattor in allen einzelnen Saubtboamen wirb. Das gilt bor Allem bom Gottesbegriff und ber Trinitatslehre, indem die enticheibende Ueberminbung bes Bantheismus ohne Rudfall in ben Deismus hievon bebingt fein wirb. Daffelbe gilt von ber Schöpfung, befonbers bem Urftanb bes Menichen und von ber Suube. Nicht minder von Chrifti Berion und Umt; es fei nur baran erinnert, wie burch bie noch herrschende Unflarbeit über ben ethischen Begriff ber Gerechtigteit, unter ber besonbers auch bas Berftanbnig bes U. T. noch leibet, in Betreff bes hohepriefterlichen Umtes Chrifti noch fo groke und tiefgreifenbe Schwankungen in ber Theologie ber Gegenwart fich zeigen. Aehnlich verhalt es fich mit bem Riel und ber Urt ber Gnabenwirfungen und Gnabenmittel. lich, ift oben gefagt, bag bie Eschatologie im vorigen Sahrhundert bagu gebient habe, bem driftlich ethischen Brincip Bahn zu machen, fo ift nun noch hingugufugen, bag bas driftlich ethische Brincip auch umgefehrt bie Macht ift, bie Eschatologie bor alten und neuen Abmegen ju bemahren, ben peffimiftischen und ben optimiftischen, benen ber unruhigen und benen ber leibentlichen Urt.

Aber wie foll bas ethifche Princip zu feinem Rechte in ber Dogmatit tommen, wenn es nicht auch felbft in ber Biffenichaft, Die im besonderften Ginn fein Gigenthum ift, ju größerer Rraft und ju bem ftarten Glieberbau gelangt, mit welchem erft bie Ethit gur ebenburtigen Schwester ber Dogmatit werben tann? Re mehr bies geschieht, befto reicherer Segen wird von biefer verhaltnigmaßig jungen Schwefter fur bie gange Familie ber bie Theologie betreffenben Biffenichaften und für bie gange Rirche ausgeben. Rennen wir nur Giniges. Runachft bie Philosophie. Es wird mit Recht von vielen Geiten als ein hochft bebenkliches Beichen ber Beit bie Gleichgültigkeit und Laffigkeit betrachtet. bie jest bas philosophische Studium (wo noch von einem folden gerebet werben tann!) ergriffen hat. Sicherlich banat bas mit bem oben Berührten enge gufammen, bem unjugenblichen, geifteswelfen Bagen und Bweifeln an ber Buganglichfeit ber Bahrheit, an ber Erreichbarteit einer Gewißheit von ihr, welches bann fo leicht in bie Routine eingleitet, in ber man fich bamit gufrieben gibt, wenn nur etwas ba ift, mas als

Bahrheit ailt. Aber boch wird man biefe traurige Erscheinung, bie. wenn fie bauernd murbe. zumal im beutschen Bolt auf eine tiefe Depravation binwiefe, baburch mit ju erklaren haben, bag bie lettvergangenen berrichenben Sufteme und Schulen in fich gerfallen find. Wollen wir aber bie hoffnung festhalten, bag es fo nicht bleibe, fonbern bag bie ernfte beutiche Art eines grundlichen philosophischen Studiums wieberfebre und bamit bon felbit bes uns jest überschwemmenben bobulartheologifden Berhandelns und Aburtheilens über Dinge, Die miffenicaftlich behandelt fein wollen, weniger werbe, fo werben wir die hoffnungereichen Reime eines Befferen pornehmlich bei ben trefflichen philosophischen Mannern zu feben haben, welche bor Allem bie Ethit mit Quit und Rraft zu bebauen angefangen und barin ben Gaftein alles mahren philofophischen Biffens ertannt baben. - Bliden wir aber auf bie Theologie, fo ift ja unvertennbar, bag es mit ber Reit bes Ibealismus und Spiritualismus, bie feit Leibnit und Rant auch in ber Bhilosophie herrichten, in unserem Sahrhunbert fich jum Enbe neigt. Ber bie Bewegungen ber Gegenwart ungetrübten Blides betrachtet, bem tann nicht entgeben, bag bas beutiche Bolt mit einer bis babin nicht bagewesenen Luft und Begierbe fich ber Ratur jugewenbet bat, bag ihm wie nie Bubor bas Muge für bie umgebenbe Belt, ihre Grofe, ihre Rusammenbange und bie unendliche Fulle ihrer Formen und Rrafte fich erschloffen Schon feben wir aber auch bon bem Gebiete ber Naturmiffenfchaften aus, bie fich in ungeheurem Maage bas Intereffe unferes Bolfes ju erobern gewußt haben, Blibe guden, welche gegen bas gange Gebaube ber driftlichen Weltanschauung gerichtet find, ja bie gange bobere gottliche und menichliche Welt in Afche verwandeln möchten. Soll es nun im beutiden Bolt, und bas hoffen wir zu Gott, babin nicht tommen, baß wir bie frangösische Tragobie bes Berfintens in Materialismus im vorigen Sahrhundert nachspielen, fo wird bagu auch besonders gehören, baß bie Theologie gur Ratur bie richtige Stellung einnehmen lerne. Die Natur wird eine viel hobere Bebeutung ju beanspruchen haben, als ihr bisber von ber Innerlichkeit bes Brotestantismus und von bem Sbealismus hat jugeftanben werben wollen. Auf biefes juerft von ber Theolophie von Bohm bis zu bem trefflichen Frang b. Baaber betretene Gebiet einzugeben, hat unfere Theologie reiche Aufforberung ichon in boamatifder Sinficht nicht bloß an ber Lehre von ber Schöpfung und ben letten Dingen, fonbern auch an ber Lehre von ber Berjon Chrifti und bem beil. Abendmahl. Denn bie Bunber burch und an Chrifti Berfon zeigen bie innige Bezogenheit bes in ihm erschienenen und fort und fort burch bie Gnabenmittel fich mittheilenden Lebens auch auf bie Natur, auf ihre Bieberberstellung und Bertlarung, auf bie Erfaffung ber Berionlichkeit als geiftig-leiblicher Ginbeit, um "ben gangen Denichen gefund" ju machen und ju vollenden. Aber es tommt barauf an, auch ethisch bas Berhaltnig zwischen Ratur und Beift und zwar nach beren beiberfeitigen Entwidlungsftufen richtig festzustellen. Die Ethif wirb ju einer immer lebensvolleren Beftalt baburch gelangen, bag fie auch in fich felbit ber Ratur = ober Beltfeite eine integrirenbe, wenngleich eschatologisch bedingte Stellung anweift, und bie innere Ethit, Die bas fittliche Berhaltniß bes Chriften ju Gott und fich felbft beschreibt, immer mehr auch gur Beherrichung ber objectiven fittlichen Berhaltniffe und Bemeinichaften fortichreitet.

Mus ber Berfahrenheit bes vorigen Jahrhunderts fammelt fich fichtlich ber Beift bes 19. wieber um bie fittlichen Gemeinschaften. ethische Guterbegriff beginnt wieber in feine Rechte einzutreten. und Staat, biefe großeften objectiven Bemeinschaften, ftellen fich als Autoritäten wieber fest, welche bie felbstgenügsame Subjectivität an bie Pflicht ber Bietat fowie ber fich ein= und unterordnenben Beicheibenbeit Aber es fommt auch hier wieber barauf an, bag wir nicht unter bem Schein bormarts ju fommen nur bei bem entgegengefetten, principiell mit bem vorigen ibentischen Extrem, nämlich bem Absolutismus einer nur irbifchen und menichlichen Objectivität, beiße fie Rirche ober Staat anlangen. Damit bas nicht geschehe, und bamit nicht in voreiliger Selbstaufriedenheit und blogen Reftaurationgversuchen bie vorwarts treibenden Reime ertobtet werben, beghalb muffen fich von fo vielen und entlegenen Seiten ber in ber Rirche und bei neuen Secten jene eschatologischen Mahnungen vernehmen laffen. Es liegt aber auch bas Bedürfniß vor, bag ber Begriff ber Rirche und bes Staates von ber driftlichen Ethit fortgebilbet merbe.

Bas bie Rirche anlangt, so erscheint für unfre Zeit von besonberer Bichtigfeit bie richtige Unterscheidung aber auch Berbindung und Auf-

einanderbeziehung einerseits bes bogmatifchen Rirchenbegriffes ber Reformation, andrerseits bes ethischen, ber fich jum firchenrechtlichen Rirchen= begriff fortbilbet. Die Grundlegung, welche bie Reformation gegeben hat und die firchlichen Befenntniffe enthalten, ift auch bier eine bemahrte, weil mit bem reformatorifchen Brincip felbst gegebene, und es bedarf nicht, sich nach einem andern Fundamente umzusehen. wir in biefer Begiehung nur bervor, bag unfre Bater bie Rirche nicht aus Wort und Sacrament, die nach göttlichem Willen in fortwährender Uebung find, allein besteben laffen, überhaupt nicht aus blog Dinglichem ober Unftaltlichem, fonbern fie rechnen gur Rirche auch Berfonen, bie vere credentes, die mittelft bes Gebrauches ber Gnabenmittel bes h. Geiftes theilhaftig und fo geeinigt find. Ebenbaber conftituiren aber auch nicht die vere credentes et sancti als folche allein und ohne die fichtbaren erscheinenden Gnadenmittel die Rirche, sondern diese bilben den mutter= lichen Boben, baraus ber Glaube burch ben h. Beift hervorsproßt und fich nährt, wie auch ihr fortgebenber gemeinfamer Gebrauch bas Grund= legende ift für bie Bufammenhaltung ber außeren Gemeinschaft. fehrt auch für ben reformatorischen Rirchenbegriff jenes principielle Berhaltniß zwischen Wort (mit Cacrament) und Glauben, Glauben und Bort wieder. Jener Rirchenbegriff ift fo fehr aus bem reformatorischen Brincip nach bem innern unauflöslichen Berhaltniß feiner beiben Seiten conftruirt, daß er nur der matrofosmifche Ausbrud bes Brincipes felbit ift. In biesem evangelischen Kirchenbegriff ift einmal die bogmatische ober göttliche Seite enthalten, welche grundlegend, mitconftitutiv ift, aber nicht eher ihre Tenbeng verwirklicht hat, bis fie bes h. Beiftes theilhaft gemacht und fo fecundare Caufalitaten in glaubigen Berfonlichfeiten geschaffen hat, b. b. bis wenigstens bem Unfang nach auch Rirche im ethischen Sinne bes Bortes, menschliches, perfonliches, in ber Bemeinidaft bes h. Beiftes ftebenbes Leben erreicht ift. Mit biefem refor= matorifden Rirchenbegriff ift, wie im Brincip ber Reformation, Objectivität und Subjectivität in die mabre Ginheit gefest, bas Magifche und Romistische (mit Ginschluß bes hierarchischen), wie bas abstract Innerliche ober Spiritualiftische und Atomistische ober Anarchische ausgeschloffen; es ift bamit auch die Rirde als eine erfenubare und wesentlich gur Sichtbarfeit ftrebenbe Große bezeichnet.

Aber es ist boch unverkennbar, daß das protestantische Princip zunächst ben Gläubigen nur mit Gott und Christus in Gemeinschaft setz, mit seinem Wort und Sacrament, nicht ebenso unmittelbar die Gläubigen unter einander. Sie sind Alle an sich Eines in Christo (Gal. 3, 28.), aber diese Einigung Aller mit dem Haupte im Glauben ist noch nicht die actuelle Gemeinschaft der Glieder unter einander, wenn gleich der lebendige Impuls und Quell derselben. Diese letztere Seite der Sache, die ethische, so rein dafür in der Reformation die Grundlage gegeben ist, bedarf offendar noch nach vielen Seiten einer weiteren Ausbildung.

Bwar auch jene bogmatisch sethische Grundlage, wornach bie Rirche bie burch Wort und Sacrament im h. Beift verbundene Gemeinschaft ber Gläubigen ift, bebarf zu allen Beiten ber bewußten und theologischen Bertretung nach innen und außen. Auch ift auf bem guten Funbament bes reformatorischen Rirchenbegriffes noch viel zu thun in Betreff ber Lehren bom Borte Gottes und ben Sacramenten an fich, in ihrem Berhaltniß zu einander, zum perfonlichen Glauben und zum h. Geift, - eine Fortbilbung jeboch, bie mesentlich von ber fortichreitenben Erkenntnig jener über alles Unbere Licht verbreitenben objectiven Dogmen, jumal von Chrifto und feinem Bert, fowie von bem b. Geift abhangig fein wirb, bie oben in erfte Reihe geftellt werben mußten. Aber ber reformatorifche Rirchen= begriff ift so bell und in so ichriftmäßiger Reinheit in ber Conf. Aug., ber Upologie und ben Art. Smale, gegeben, baf bas Beburfnif einer mefentlichen Remedur seiner selbst teineswegs vorliegt, es vielmehr erst barauf antommt, ihn nach allen Seiten auch fur bas ethische Gemeinschaftsleben ber ericheinenben Rirche recht fruchtbar zu machen. Wir burfen uns nicht ichamen, in Betreff bes Rirchenbegriffes felbft noch zu ben Fußen ber Reformatoren zu figen, ftatt ihn corrigiren zu wollen. Bu Berfuchen ber Art tommt man auch in ber That nur burch eine Berirrung ober Berfälichung bes reformatorifden Bilbungstriebes. Denn wenn man, ftatt ruftig an bas Bert ber Musgestaltung bes ethischen Rirchen= begriffes - biefe neue, von bem reformatorifchen Brincip ju leitenbe wie gestedte Aufgabe - ju ichreiten, ftatt bie nothwendige Ergangung auf bem ethischen Bebiete ju fuchen, auf welchem bas reformatorische Rirchenprincip bewahrt bleibt aber gur Fruchtbarteit gebeiht, Ergangungen bogmatifcher Urt an ber ebangelischen Lehre bon ber Rirche bornehmen

- will, fo werben folche Bufage gum Princip gar leicht ben Begriff felbft verfälfchen, fo muß man burch folche Berirrung bes ethischen Bilbungstriebes auf bas bogmatische Gebiet wiber Willen babin tommen, folches mas ethisch gefaßt und gestaltet fein will, zu bogmatifiren, folches mas feine gute und objective Begrundung in einer ethischen Nothwendigfeit für gegebene Berhaltniffe ober Beltzeiten bat, gur Bebeutung bes jum Beil Nothwendigen hinaufzuschrauben, burch folche Bufape aber gu ben Beilsbedingungen bas evangelische Princip felbft zu verdunkeln, ja ju verberben. Bewiß liegt eine Nothwendigkeit vor, Die Lehre vom firchlichen Umt bem evangelischen Brincip gemäß auszubilben; aber damit biefes geschehe, und nicht bas Princip ftatt fruchtbar zu werben, verloren gebe, tommt es barauf an, die Aufgabe nicht als bogmatische, fonbern als ethische zu behandeln, aber allerdings auf Grund ber bogmatifden Wahrheit, bag ber Berr, welcher bas Saupt ift, von Unfang ben einzelnen Gläubigen, ben er befeligt, fur bie Rirche will und bie Rirche fur ibn, fowie bag er fur biefe Rirche einen bleibenben Dienst am Wort gewollt und verordnet hat. Wenn ber Berr nun bestimmt bat, bag es in ber Rirche nie an foldem Dienfte fehlen burfe, wie ja biefes ichon innerlich bem göttlichgeordneten Bufammenhang zwifchen Glauben und Befennen ober Beugen entspricht, über bie Art aber, wie ber Dienft einzurichten fei, fein Gefet von ihm gegeben ift, fo hat er bamit nicht ber Billfur ober fubjectiven Ginbilbungen von göttlichem Berufe Bahn machen, wohl aber ber Rirche überlaffen wollen, nach ethischer Rothwendigkeit fich ben jebesmal gegebenen Berhaltniffen gemäß einzurichten.

Aber immer bringenber tritt außerbem eine Menge von Fragen an uns heran, die von ber angebeuteten Fortbildung des Kirchenbegriffes nach der ethischen Seite hin ihre Lösung erwarten. Wir wollen nicht stehen bleiben bei den jeht so wichtig werdenden Fragen über das Berbältniß der Ehe und Ehescheidung zu der Kirche, sondern lieber noch etwas bei einem umfassenderen Gesichtspunkt verweisen. Nach dem, was soeben über das christich-ethische Berhältniß zwischen Geist und Natur angedeutet ist, läßt sich bereits schließen, daß der ethisch auszugestaltende Kirchenbegriff nicht bloß mit den rein geistigen oder innerlichen Berhältnissen zu thun haben kann, sondern die Ethist der Kirche wird auch

eine Bhnfit ber Rirche anquerkennen und ju umichließen haben. Dahin gebort bie richtige Bestimmung ihres Berhaltniffes ju bem Naturgrund ber Bolfer und ber Individuen; gur Nationalitat, gu ben Geichlechtern, Altersftufen, Gaben und Stanben; zu ber Beichichte, Tradition. Sitte, in welchen fich bie burchlebten geiftigen Broceffe wie eine Art zweiter Natur ablagern. Es tommt barauf an, bie Grenze bes Rechtes ber individuellen und volksthumlichen Ratur innerhalb bes Chriftenthums zu ertennen und mit feiner Ratholicitat im Gintlang gu halten, und jene aus blogen Schranken vielmehr in Bermittlungspunkte und Organe biefer Ratholicitat bes Ginen Leibes Chrifti auch in feiner irbischen, eschatologisch bedingten Erscheinung zu verwandeln. auch erforberlich, bas driftlichsittliche Berhaltnig ber Confessionen gu einander, worüber noch große Untlarheit nach entgegengesetten Seiten bin berricht, concreter festauftellen, gegenüber faliden Trennungen und Bermifdungen, und bas Bemiffen ber Wiffenschaft zu ichugen, bag fie bie ibr ziemende unparteiische, auf ernfter Forschung rubende Bahrbeits= liebe, bie jest jo häufig vermift wird, behaupte. - Je mehr fich ferner bie Ethit bemuht, auch in jene naturlichen Unterschiebe und Berhalt= niffe, soweit fie im Bechfel ber Personen bauernbe find, bas driftliche Brincip einzuführen, befto mehr wird auch ein lebensvolleres Bilb ber firchlichen Gemeinschaft und ihrer angemeffenen Organisation ber Lohn fein, befto mehr wird bie reformatorifche, mit bem Glaubensprincip auf's Innigfte gufammengehörige Ibee bes allgemeinen Briefterthums gur Bahrheit werben fonnen.

Die praktische Theologie, das Nirchenrecht mit eingeschlossen, hat unter uns gegen früher einen erfreulichen Aufschwung genommen. Aber schon haben sich auch hier schrosse Gegenfäße aufgethan. Um so heilsamer wird jener Eifer für sie wirken, je mehr ihm von der Ethik her, in welcher er zunächst seine Principien zu suchen hat, Klarheit und Bestigkeit der Basis und der Ziele gewonnen ist. Un Stelle des Quietismus und salscher Resignation wie eines willkürlichen und unzuhigen Experimentirens mit allerlei Kirchenidealen kann so ein wachsthünliches Fortschreiten in Erkennen und Leben treten. Nicht minder auch die Wisselchung des ethischen Kirchenieckts wird nur durch die Ausbildung des ethischen Kirchenbegriffes frei von Lusweichungen nach

Rechts und Links zu evangelischer Gestalt und Kraft gebeichen können. Denn wie boch soll ein evangelisches Kirchenrecht, von dem kanonischen wirklich durch die Allgegenwart des evangelischen Princips unterschieden, erstarken? Gewiß nicht anders als durch ein concreteres Bild von dem Wesen evangelischer Kirchengestalt, als es in der Dogmatik enthalten sein kann; dadurch, daß die Kirche sich weder einer unevangelischen Geschlichkeit überliefert (was durch Dogmatisirung des Kirchenrechtes geschähe, die seinen Versassungsbestimmungen Heilsnothwendigkeit beiszulegen versuchte, noch auch nach Art des Gesellschaftsrechtes auf den bloßen Willen der Subjectivitäten gestellt wird; sondern daß mittelst des auf der Dogmatik ruhenden ethischen Kirchenbegriffes im ebangelischen Kirchenrecht das gebührende Waß objectiver Festigkeit und freier Bewegung, der Ordnung und der Betheiligung der Freiheit gesichert bleibt.

Mit ber Rirche hangt auf's Engfte ber Staat und bas burgerliche und fociale Leben gufammen. Unleugbar findet ein ichreiendes Digverhältniß ftatt zwischen ber in Deutschland noch herrschenben factischen Bermischung von Staatlichem und Rirchlichem und zwischen ber öffent= lichen Meinung, Die bon ben entgegengesetteften Geiten ber Diesem ererbten Buftand ber Dinge entgegen ift, aber über bas richtige an= guftrebenbe Biel noch febr im Untlaren gu fein fcheint. Es giemt ber Theologie, bas evangelifche Brincip auch nach biefer Geite fruchtbar gu machen, die sittliche 3bee bes Staates nach evangelischer Unschauung in feinem göttlichen Recht, in feinem Unterschiede von ber Rirche, aber auch in feinem inneren Bufammenhange mit ihr und ihren Aufgaben jur Darftellung zu bringen. Die beutsch-evangelische Rirche wird nicht nach fremben Muftern, fei es trennenber, fei es vermischenber Urt, bas Berhaltniß zwischen Rirche und Staat zu gestalten haben, fondern bie Aufgabe ber bentichen Rirche ift auch hier bie felbständige, principielle, aus bem evangelischen Begriffe beiber Gemeinichaften geschöpfte Lojung biefes Problems, für bie auch gute Unfange bereits vorliegen.

Aber will sie bes ihr geschichtlich geworbenen Berufes nicht verlustig gehen, so barf sie die weit vorgeschrittene Entfrembung des evangelischen Boltes gegen sie nicht ignoriren, sondern muß die vorhandene Kluft auf bem Gebiete bes practischen und bes ideellen Lebens ausgufüllen fuchen. Im Staateleben, in ber burgerlichen Gefellichaft und in ber Culturmelt find fo tiefe Gegenfate theils porhanden, theils im Unzuge, bag ber gange Bestand ber europäischen Menschheit auch in ihren gebilbetften Theilen von Berfetung bebroht ift, und ihre Cultur auf bem Spiele fteht, wenn nicht bas Chriftenthum abermals als bas erhaltenbe Sals und bie Rraft ber fittlichen Gemeinschaften fich erweift. Siegu gehört, bag bie Theologie als Ethit und Apologetit ben Nachweis leifte, wie bas Chriftenthum auch jenen tiefen Gegenfaten gemachien fei, wie biefelbe Gottestraft, bie in ihm ber Menschheit eingepflangt ift und bie Gingelperfonlichkeit beilen, ja in ber Bruft bes Gingelnen bie Rirche, ben Staat mabrhaft grunden tann, auch bie gureichenbe Dacht fei, um bie Beben ber Begenwart zu bestehen und bie Begenfate harmonisch und allseitig beilfam zusammen zu orbnen, welche, Christi Beift nicht ift, fich nur bestreiten und gerfleischen konnen, Die Gegenfage bon Reich und Urm, Bornehm und Riebrig, bon Gingels perfonlichkeit ober Individualität und Gemeinwesen, von Autorität und Freiheit. Die Reformation hat ben letteren, unter all ben genannten michtigften Gegenfat fur bie innerfte, bie absolute Sphare, wie oben ausgeführt, volltommen gelöft in bem reformatorifden Glaubensprincip. in welchem nicht die Autorität auf Roften ber Freiheit lebt, noch die Freiheit auf Roften ber Autorität begunftigt ift, wo auch nicht Beibe fich mit einander burch Theilung bes Gebietes abfinden, fondern wo ber vorreformatorifche Begriff ber Autorität feine Rritit baburch erfahrt. baß bie mahre und oberfte Autorität zu ihrer ftrenaften und Alles umfaffenden Form gelangt, wo aber eben bamit auch von bem Reiche ber Scheinfreiheit und Billfur ju bem alleinigen mahren Quell ber Freiheit vorgebrungen ift, bie in bem Gotte ber Offenbarung und feinem umichaffenben Beift ihre ewige, von teinem außern Drud antaftbare Sanction und Bewähr bat. Allerbings ift mit biefer Ginigung bes Gegensabes im innerften Bebiet noch nicht baffelbe erreicht für bie anderen Spharen, aber bag biefe Ginigung immer mehr auch in fie fich hineinbilbe, bagu ift bie lebenbige Doglichfeit, bie Boteng in bem reformatorifchen Brincipe, je mehr es zu allgemeinem Leben unter uns tommt, gegeben. Da wird es nicht an ber driftlichen Gebuld fehlen, benn wer bes bochften Gutes icon theilhaftig ift, ber fann ohne Un= gebulb zuwarten, bis auch bas Uebrige ihm gufallt; wer andererfeits auch die ethische Tragmeite bes reformatorischen Brincips erkennt, ber fann bie Bebulb nicht gur Tragbeit ausarten laffen, fonbern er muß in ber hoffnung, bie aus bem Glauben tommt, an ben jebesmaligen Aufagben bes Bolfelebens in Thun und Leiben fich betheiligen, vertrauensvoll an die Reime einer befferen Butunft antnupfen. - Bas aber bas Berhaltniß ber Culturmelt jum Chriftenthum betrifft, fo hat fur bas Berhaltniß zu biefem ibeellen Gebiete bie driftliche Ethit eine bem ipecififchen und universaliftischen Befen bes Chriftenthums gemäße Unweisung zu geben. Dem bas Chriftenthum verflachenben Bfeudo-Sumanismus, ber einen fo großen Theil unferer Literatur beberricht, bereits aber feine innere Soblheit und ibeelle Schmache baburch bocumentirt. baß er ber oberften Quelle alles ibeellen Behaltes bes Menichenlebens, ber Religion, fich verschließt, und baber bem Materialismus und Naturalismus wie bem Industrialismus gegenüber fich ohnmächtig zeigt, wird nur in bem Dag erfolgreich entgegengetreten werben, als bas Chriftenthum immer allseitiger ale bie Quelle ber mabren Sumanität und ale bie allseitige Lebens= und Geiftesmacht erfannt wird, in welcher bie ebelften weiffagenben Reime und Uhnungen ber menichlichen Ratur zu ihrer Erfüllung, gur Bluthe und Frucht gelangen. Es muß burch bie Theologie Beibes gur Darftellung fommen, bag bas Evangelium bem ungläubigen, fei es mehr beibnifden, fei es mehr jubifden, vom Göttlichen abgewandten Sinn ein Mergerniß und eine Thorheit ift und fein will, bag aber feine Thorheit eine gottliche ift; bag, mas für Thoren Thorheit, an ihm felbft göttliche Beisheit wie Rraft gur Berftellung und gum Aufbau auch ber wahrhaft menichlichen Beisheit ift. In Diefer Beziehung liegt ber drift= lichen Ethit wie ber Apologetit bas icone Bert ob, bie befferen Gott suchenden Triebe menschlicher Natur, Die in Taufenben, namentlich in ben gebilbeten Rlaffen, ber Gegenwart mach geworben find, nicht gu fniden ober gurudgufdeuchen burch abstogenbe, ftarr trabitionaliftifche und baber Migverftandniffe provocirende Darftellung bes Chriftlichen, fonbern bei ber fraftigften Lehre von Gunbe und Gnabe auch besonbers auf bie Seiten zu achten, nach welchen bas Chriftenthum bem Wahren ber erften Schöpfung zugeneigt, und als bie Erfullung ihres innerften Sehnens,

46

und in feiner Alfeitigfeit mit allem Befferen in der Culturwelt in gesheimer Berwandtichaft erscheint.

Re mehr bie beutiche Theologie fich all ber genannten Aufgaben bemächtigt, je mehr fie bas reformatorische Brincip rudwärts burchführt in ber Betrachtung ber Bergangenheit bis gurud gur ewigen Grundung ber auf Chriftus geschaffenen Welt in Gott felbit, aber auch borwarts eschatologisch und ethisch es fortbilbet: besto mehr wird es ihr gelingen, bie evangelische Betrachtung gottlicher und menschlicher Dinge als eine wohlzusammenhangenbe, als ein Banges aus einem Buffe barguftellen, und je fefter fie bie Glieber biefes unenblich reichen, Bergangenheit, Gegenwart und Butunft umfaffenben Spftemes von Thatfachen und Babrbeiten zusammenschließt, je mehr es ihr namentlich gelingt, burch ben fpecififden Untericied amifden ber erften und zweiten Schopfung beibe nicht getrennt, fonbern gerabe in innigfter Busammengehörigfeit ju fchauen, besto mohler und beimischer wird es allen auf bas Sobere und bie Bahrheit gerichteten Seelen in ber Rirche bes Evangeliums werben, besto vertrauender werden ihr als ber bewußtesten Bertreterin bes Chriftenthums und ber höchften Intereffen ber Menichheit bie Bemuther fich zuwenden, und bie neugewonnene Giniqung unter bem mabren lebenbigen Saupte wird fie leicht auch bie rechte Form ber Erneuerung bes firchlichen Gemeinschaftslebens finden laffen, welche burch außeres Rirchenthum nicht erfett wirb. Denn fo werthvoll in zweiter Stelle alle Berbefferungen ber firchlichen Ginrichtungen find, es mare ein eitles Unternehmen, fie in's Leben rufen zu wollen ohne bas Grundlegenbe, bie Erneuerung ber firchlichen Gemeinerkenntnig Gottes und Chrifti, beren Trübung im Bewußtsein ber ebangelischen Chriftenheit ber Grund ihrer inneren Berfplitterung mar, und beren Biebergewinnung allein ber Brundftein fur eine neubelebte Ginheit ihrer Glieber unter einanber fein wirb.

Ueberschaut man all die genannten, in ihrer Zeitgemäßheit nachgewiesenen Aufgaben, so liegt aber auch Reiz und Aufforderung genug für die deutsche Theologie in ihnen, daß sie ihrer Vergangenheit würdig auch in der Zukunft sich behaupte und mit allem Eifer, mit Daransetzung aller Gaben, die Gott darreicht, die ihr vorgelegten Probleme in Angriff nehme. Reben den zum Theil trefslichen theologischen

Organen, Die wir haben, munichen biefe Blatter ihrerfeits auch gur Befriedigung ber gezeichneten Beburfniffe etwas beigutragen. Das Bewußtsein bes Dages unserer Rraft hat uns nicht berechtigen konnen, bas Biel und bie Aufgabe niebriger ju fteden, als wir fie feben, fann uns aber auch nicht babon entbinden, bem als nothwendig Erfannten wenigftens in Gifer und Treue (1 Ror. 4, 2), soweit als bie Rrafte und bie Mithulfe es geftatten werben, nachzuftreben. Die ernfte Arbeit an biefen Problemen und bem, was mit ihnen zusammenhangt, wird in bie jest herrschenden firchen politischen Barteifampfe fich nicht mischen, fonbern fich fur unparteiische, Bahrheit liebenbe Forschung und für freie, wiffenichaftliche Untersuchung auf bem angegebenen Boben eine ftille und friedliche Statte gu behaupten fuchen. Der Productivität ift nur ber Beift bes Friebens und ber Liebe holb. Aber bie Wahrheit suchend in Liebe auf bem guten Grunde ber beiligen Schrift und ber Reformation hoffen biefe Sahrbucher eine Anregung bafur ju geben, wieber tiefer in eine Region einzugeben, bie fur bas Beben und bas Ertennen ber Rirche mahrhaft fruchtbar, und in welche einzutreten manchen treuen Sohnen ber Rirche gerabe in ben prattischen Birren ber Gegenwart Bedürfniß ift. Bir begen bie Buverficht, bag vielen unferer theologischen Beitgenoffen, benen an ber Fortbauer und Bluthe einer beutschen Theologie gelegen ift, Manches von bem Obigen aus ber Seele gesprochen fei. Moge bas Organ, bas hiemit in bie Deffent= lichfeit tritt, ihnen ein Aufruf gur thatigen Mitgenoffenschaft an bem Berte fein, bas wir im Namen bes BERRN ber Rirche hiemit beginnen, inbem wir es feinem Schut und Segen befehlen.

## Das Princip unserer Kirche nach dem inneren Verhältniß der materialen und formalen Seite desselben zu einander.

Borbemerkung. Das Mort "evangelisches ober protestantisches Princip" hat allerdings verschiebene Bebeutung und Anwendung in der theologischen Spracke. Einen andern Sinn hat es in Anwendung auf die personliche Frömmigkeit oder den Glauben im evangelischen Sinn, einen andern in Anwendung auf die Kirche; und in Bezug auf die geschichtliche Erscheinung des Protestantismus überhaupt, namentlich die sittliche Entfaltung des Persönlichen Christenthums; einen noch andern, wenn von dem Princip oder den Principien der evangeslischen Theologie die Rede ist, davon zu schweigen, daß es in jedem dieser Fälle anders, richtiger oder unrichtiger bestimmt werden tann. — Gleichwohl ist auch zu sagen, daß evangelische Frömmigkeit, Kirche, Sittlichkeit, Wissenschaft oder Theologie zu ihrem Princip ein und Dasselbe gemeinsam haben und dadurch sind was sie sind.

Grundlegend aber für alle genannten Gebiete, ja in ihnen fich fortsetzend ift nach evangelischer Anschauung der Glaube und die ihn constituirenden Factoren gehören wesentlich zum Bestand jener andern Gebiete. Der Glaube wird nicht erst durch die Kirche. Diese ist ihm zwar als Ziel immanent, aber so wenig geht sie ihm logisch doran, daß sie vielmehr überall erst durch die Actualität des Glaubens zur Wirtlichseit sommt. Der Glaube vielmehr seinerseits ist Princip der christlichen Liede und Liedesgemeinschaft wie der christlichen Ertenntnis. Daher schließt sich erst an ihn erstens die Kirche an. Richt minder aber ist er zweitens auch Princip der Theologie. Sie wird nur wo Glaube da ist; wo dieser aber ist, da ist auch die Richtung auf Erkenutnis wie auf Liebesgemeinschaft. Folglich ist die Entstehung des Stundslaubens oder das was ihn principiell als solchen constituirt, auch das Grundlegende sür Beides, Apeologie und Kirche. Das aus Glauben Kirche und Theologie

Diefe Abhandlung ericien in Belt's Theolog. Mitarbeiten IV, 3. 1841 als Festichrift jum fünfundzwanzigiährigen Jubilaum von Dr. Claus harms.

werde, dazu gehört allerdings noch ein weiterer Factor. Dort eine Mehrheit oder Bielheit von Gläubigen, die durch die Einheit ihres Glaubens zur Liebesgemeinschaft der Kirche werden; hier die Richtung auf methodisches Wissen und das Streben des Glaubensbewußtjeins, eine einheitliche Weltanschauung zu erzeugen. Gleichwolzh dat es seine Richtigkeit, wenn uusere alten Dogmatiker (und mit ihnen besonders bestimmt uuter den Neueren Rothe [Zur Dogm. S. 191.] sagen: die edungelische Frömmigkeit, Kirche und Theologie seien Durch eine Gemeinsamkeit des Princips verdunden, welches also zu erkennen und auszusprechen theologische Ausgabe sei.

Rachftehende Abhandlung nahm, da sie 1841 ericien, tritisch jum Ausgangspuntt die damals wie auch noch setzt übliche Bezeichnung des evangelischen Princips, wornach die h. Schrift und die Rechtfertigungslehre, auch das sormale und dass materiale Princip genannt, zusammen schlechtweg das evangelische oder ift in dem rechtfertigenden Giauben gegeben, das sormale ift die h. Schrifter's läßt aber noch nechtfertigenden Giauben gegeben, das sormale ift die h. Schrift", läßt aber noch nechtfertigenden Giauben gegeben, das sormale ift die h. Schrift", läßt aber noch dem bem rechtfertigenden Giatacter der Frömmigkeit oder der Kirche oder der Theologie aussagen wolle. Aus der Abhandlung selbs muß sich ergeben, daß zuerft nach dem edangelischen Frincip des Glaubens also dem Complicitetern, dem Princip des evangelisch-chriftlichen Semeintebens und der evangelischen Ethit, sowie zur edangelischen Theologie, oder der evangelischen Semeinischen zur edangelischen Ethit, sowie zur edangelischen Theologie, oder der evangelischen Semeinischen zeigt das evangelische Princip seine Fruchtbarteit und Bielseitigteit, aber nur dadurch, daß die Erundhorm seiner Wirtsscheit, der edangelische, darin sich sone feine Fruchtbarteit und Bielseitigteit, aber nur dadurch, daß die Erundhorm seiner Wirtsschliche Grundhorm seiner Wirtsschliche Grundhorm seiner Wirtsschliche Grundhorm seiner Wirtsschliche Grundhorm seiner Wirtsschlichet, der edangelische Gaube, darin sich sebendig sortsetzt.

In keiner Zeit sind die Angriffe auf die Schrift, die seit sange unfre Kirche als die Quelle und das Fundament ihrer Wahrheit anzusehen gewohnt war, so dicht, so massenweise gesallen, als in der unfrigen. Und diese Angriffe sind nicht wirtungstos geblieben. Die altorthodoge Inspirationstheorie will kaum Einer noch annehmen: und doch läßt sich nur bei ihr daran benken, die Schrift die Quelle und das Fundament der Theologie zu nennen. Eine neue Inspirationstheorie ift noch nicht zu allgemeiner Bestriedigung ausgestellt, und so dürften sich die Gegner mit Recht beklagen, das diesenigen, die die altorthodoge selbst nicht annehmen, doch nicht selten wieder so versahren, als ob sie sest stünde. Es ist nicht nöthig, Beispiele für den Zweisel an der altorthodogen Inspirationstheorie unter Theologen unserer Zeit, beren Namen vom besten Klange ist, zusammen zu häusen: sie saufen demyenigen, der z. B. die neue Literatur über das Leben Zesen Zesen dennt, von selbst in die Hände. Ebensowenig ist es nöthig, die Beispiele der

<sup>2</sup> Doch ift viel bafür seit dem erften Erscheinen dieser Abhandlung gethan von Männern wie Tholud, Auberlen, Rothe, v. Rougemont, J. Köftlin u. A.

Dorner, Gefammelte Abhandlungen.

angebeuteten Inconsequenz zu sammeln. Ich frage bie namhaftesten Dogmatiker unserer Zeit, ob nicht in bieser Beziehung ber Zustand unserer Theologie sich wie ein Interregnum, und zwar wie ein anarchisches, principloses ausnimmt? Die Gegner bes Ehristenthums in unserer Zeit, die durch unsere Theologie zu der Meinung konnten verleitet werden, wenn sie nur gezeigt haben, die Schrift könne nicht die Quelle und das letzte Fundament der christlichen Wahrheit sein, so werde ihnen die christliche Meinscheit zusallen, und das Christenthum sich aus den Hänen winden lassen, sosen sangeblich nur auf Grund der Schriftauctorität als wahr annahn, sehen sich freilich getäuscht: aber es ist Zeit sinen zu zeigen, warum sie sich getäuscht haben; es ist noch mehr Zeit für die Theologie und näher die Claubenslehre, sires wahren Claubensgrundes sich bewußt zu werden, und an die lang versäumte Arbeit der Feststellung der Principien unserer Kirche in ihrem Verbältnisse zu einander zu schreiten.

Doch vielleicht geschieht es still und laut in den verschiedenen Kirchen unserer Familie mehr, als es auf den ersten Anblick scheint. Aber noch sehlt es an einer überschauenden Zusammensassung des Standes der Frage, wie auch an allgemeiner Anerkennung der Art, wie sie zu lösen ist.

Die Einen vielmehr sehen ben jest noch herrschenben Zustand ber Dinge mit Besorgniß und Unruhe an; die Säusen bes driftlichen Glaubens scheinen ihnen zu wanken; und in dieser Gemüthsversassung sind sie weber dazu angethan, ruhig dem kritischen Werke der letzten Zeit zuzusehen, sind vielmehr geneigt, bessen Bedeutung und Gesahr zu überschäten, wie auch die tressend Antwort ihnen aus demselben Grunde versagt; noch weniger sind sie zu der dem gesunden Glauben wesentlichen Funktion ausgelegt, die Kritik fortzussühren. Die Andern wesentlichen Funktion ausgelegt, die Kritik fortzussühren. Die Andern weschäsche zerschlegemuth, wollen nichts fühlen von dem Missehagen, das die Kirche empsinden muß, wenn ihr ihr Leib, ihre Geschichte zerschlagen, und das Bewußtsein ihrer Vergangenheit, die zu ihrem Selbstbewußtsein wesentlich gehört, ihr geraubt werden will. In dem dämmernden, gnostischen Bewußtsein scheinen vielmehr Manche sath heimisch werden zu wollen, ihre Subjectivitäten mit dem protestantischen Glauben verwechselnb und kaum dringt noch an ihr Ohr die Stimme

bes historischen Gewissens. Unbere balanciren unabläffig, und zeigen nicht ben Glauben in ihrer Wissenschaft, ber standhaft ist und frei. Endlich eine lette Klasse scheint sich ber Berwirrung zu freuen und hofft auf bas nahenbe ewige geschichtslose Evangelium ber Vernunft ober sie schaut nach Rom.

Es tonnte freilich Manches abhalten, in biefe Frage einzugeben. Es tann fein, bag Stuben fallen muffen, auf bie Manche ihren Glauben gebaut haben, und fo tann es ben Schein gewinnen, als ob ein Bert, wie bas, was wir vorhaben, ben Gegnern in die Sande arbeite, und was noch unmittelbarer fcmerglich mare, fcabe, besorganifire in ber Rirche, wo ber bauenben Arbeiter nicht zu viele find. Dennoch muß, wer bon ber leberzeugung burchbrungen ift, bag nicht Friebe mirb, bis Die Brincipienfrage unserer Rirche geloft ift, Sand ans Bert legen furchtlos und treu. Und wenn er überzeugt ift, bag eine faliche Stellung ber Principien unserer Rirche, bie Ueberordnung ber Schrift über bas materiale Brincip, ober bie Setung berfelben an beffen Stelle, bie lette Ursache bes Unbeils gewesen ift, so ift es seine Pflicht, die mahre Stellung berfelben aufzusuchen, ob auch manchen theuer geworbenen Meinungen babei ju wiberfprechen fei. Dag bas Rachfolgenbe fich erproben ober nicht: es fei genug, wenn es bie Frage in Bewegung bringt, zu ber bie Beit unwiderstehlich brangt, und fo beitragt gur Erftartung eines gemeinsamen und flaren Selbstbewußtseins unserer Rirche. Und wenn Demienigen, ber an ben Berfuch tritt, Die Ginficht geworben ift, baß es mit ber Stellung unferer Brincipien von Unfang nicht alfo gewesen ift in unserer Rirche, sonbern bag fie eine andere und gwar bie richtige theils hatte — besonders in Luther — theils nach ihrem Befen verlangt, so unternimmt er bas Werk um so freudiger und hoffnungsvoller, ber innern Ginbeit mit bem Beifte unferer Rirche fich bewußt.

Bu biefer Aufgabe also möchten biese Blätter, selbst eine These segenb, rufen. Mit ihrer Lösung burften andere Aufgaben ber Zeit innigst zusammenhängen, nämlich 1) ein eingehendes Berständniß bes gegenseitigen Berhältnisses ber ebangelischen Schwestertirchen; 2) hangt

¹ 3ch gebe von ber Ueberzeugung aus, bag bie Differeng beiber eine bie Principien, naber bie Stellung berfelben gu einanber betreffenbe mar, fofern bie

von jener Lösung ab die klare und bewußtvolle Unterscheidung wie von der katholischen Kirche so von dem Standpunkt des Subjectivismus und die geistige Ueberwindung ihrer Stuse auf eine Weise, die das Wahre derselben anerkennt und aufbewahrt, das Falsche ausscheidet; 3) daß damit das Grundverhältniß des historischen zum Glauben und Wissen sirrt ist, hofft die Abhandlung selbst darzuthun.

Was ben Weg, ben biese Abhanblung einschlagen soll, betrifft, so soll hier nicht ausgegangen werben blos von dem Einen der zwei sogenannten Principien unserer Kirche, sondern wie es und auf das rechte Berhältniß und Zusammenschauen derselben ankommt, so wollen wir beide zusammen zum Gegenstand machen. Daß die Alleinherrschaft des formalen Princips, wie sie der sogenannte biblische Supernaturasismus vertritt, ein llebesstand ist, fühlt man aller Orten, und eine große Bewegung zieht jett fast durch alle Kirchen protestantischen Namens, die ihre richtige Deutung sindet, wenn sie als Reaktion gegen jenes llebel angesehen wird. In Holland gehört hierher die neue von van Heusden, ausgegangene Bewegung. In England die Pusetitische Partei. In Dakemark die Grundtvissche Richtung. In Deutschland enblich ist der Kampf am allerheftigsten und ernstelten

reformirte Kirche schon bem Schriftprincip bas Uebergewicht gibt; bgl. Göbel, Die relig. Eigenthümlichkeit ber res. Kirche 1836, daß diese Differenz zum Theil aber nicht mehr ift.

<sup>1</sup> Er ift in Deutschland befannt burch feine Initia philosophiae Platonicae und hat auf die hollandische Theologie, obwohl Philosoph, ben umfaffendften Ginfluß gehabt. Mit ihm ift in Rusammenbang bie blubenbe Soule ber Groningenichen Theologen, bie im Begenfat gegen bas einseitige Berborheben bes formalen Brincips bas urfprüngliche in Chrifto gegebene bobere Leben geltend machen, vielfach ber Schleiermacherschen Theologie befreundet. Diese neue, fich immer mehr wie ein erfrifdenber Strom fiber Solland verbreitenbe Richtung ift pertreten von ber Zeitschrift: Waarheid in Liefde, die 1837 anfing (vgl. Seft 1), und bon ben Profefforen J. F. van Oordt (fpater in Lepben) Hofstede de Groot, Pareau, Scholten begonnen warb. (Scholten hat fich in feinem Bert "bie Brincipien (Grondbeginselen) ber reformirten Rirche" und noch mehr in fpateren Schriften mehr einer negativen fritischen Richtung gugewendet. 1883). Bal. van Staveren de Evangelii natura Gron. 1839. De duplici principio, unde in ecclesia emendanda exieruntsec. XVI Reformatores von Abr. Boon, Gron. 1839. Ferner van Oordt: Wat is Openbaring etc. 1838, 2. S. 227ff. 1839, 4. S. 752. Hofstede de Groot, over de afhankelijkheid en zelfstandigheit van het geestelijk leven in ons, ibid. S. 731.

entbrannt (man bente nur an ben Gegenfat zwischen einem gefehlichen Rirchenthum und ben subjectiviftischen Stromungen), burfte aber fein richtiges Berftandniß in ber Ginficht finden, bag jest bie Rirche wie burch außerste Unftrengung sich wieber in ihre richtigen Rugen, in bie mabren Rundamente zu ruden fucht, in benen fie, wenn auch teineswegs mit allgemeinem, flarem Bewußtsein, boch was bie Beroen ihres Unfangs betrifft, geftanben hatte, aus benen fie aber fpater fich hat berausruden Dennoch fehlt gur Beit noch häufig bas flare Bewußtfein über bies Rundament, und namentlich über bie innere Ausammengehörigfeit ber beiben Brincipien: baber fo manche in ber beften Meinung am unrechten Orte arbeitend mit Stuben beichweren, ftatt zu beffern, und fallen laffen, mo zu ftuben mare, ober nach bem befannten Leffingichen Bilbe lofden wollen, wo es nicht brennt, und mufig fteben, wo gu löschen ware. Go bringen bie Einen bas apostolische Symbolum, bie Analogia ober Regula fidei baber, um bamit bas formale Princip ju ftugen, bas an feiner Alleinherrschaft fo fchwer tragt. wollen Daffelbe baburch, bag fie bie Rirche, bie Trabition, ober boch ben consensus ber erften Sahrhunderte bingunehmen, und bie Schrift baburch als burch einen Umfreis ichirmen. Auf ber anbern Seite find Welche, die bas mabre lebel icon beutlicher abnend, bas materiale Brincip bervorfebren, aber wenn man fie gemabren liefe, bas proteftantifche Suftem in eine folche geiftige Bobe - weit "über ben Bafferpaß" hinaus ichrauben murben, bag es, nur anbers, abermals ju Falle tommen mußte. Wir aber wollen nach Rraften ju zeigen fuchen, bag Diefer Gifer, ber ifolirt auf bas Gine ober Unbere gerichtet ift, fich für Beibe gleichmäßig vereinigen muß, und erft bamit fein rechtes Biel gefunden hat. Und bas moge bie folgende Untersuchung über bas innere Berhaltniß ber beiben Brincipien unferer Rirche gu leiften vermögenb fein.

Es ist bekannt und fast allgemein angenommen, daß ber Protestantismus in Beziehung auf Glauben, Kirche und Theologie auf zwei Principien ruhen will, dem sogenannten formalen, dessen Sinn die normative Auctorität der Schrift ist, und dem materialen, das in der Rechtsertigung durch den Glauben an Christus besteht. Die nächste

Frage ist uns, ba boch nirgends das wissenschaftliche Bedürfniß in einer bloßen Zweiheit Auhe findet, die: sind denn beide Principien nach dem Wesen des Christenthums, das wir als gegebene Größe hier voraussiehen, nothwendig? läßt sich nicht ausreichen mit dem einen von beiden? sowie umgekehrt: genügt eine Zweiheit? ist nicht z. B. eine Dreiheit zu sehen?

I.

Buerst, kann nicht bas formale Princip für sich bestehen ohne bas materiale? ober bas materiale ohne bas formale?

a) Es hieße bas Erstere, wenn wir die Frage bejahen, angewandt auf die praktischen Verhältnisse der Kirche, nichts Anderes, als: "Christ wird man dadurch, daß man an die heilige Schrist glaubt, und Kirche wird durch die Schristensthums ist ihr damit gegeben, daß wir die heilige Schrift haben: und der Beweis für die Wahrheit jedes Sahes ist damit geleistet, daß er in der Schrist nachgewiesen ist, sei es totidem verdis oder durch sichere Schlußfolgen." In der ersten Beziehung wäre also die Schrist das Realprincip des Glaubens (principium essendi) (und mittelbar auch der Kirche), in der letztern für die Wissenschald das principium cognoscendi nach den beiden Seiten, die zum Begrisse des Wissens, also auch der dristlichen Erkenntniß gehören, nämlich der Seite des Inhaltes, oder der Wahrheit, und der Seite der Form des Wissens, ober der Gewißheit.

Daß die Schrift das Realprincip des Glaubens sei, ist kaum jemals unbedingt ausgesprochen worden, so starke Unnäherungen auch sich sinden. Sondern immer wurde wenigstens in thesi sestgehalten, daß dem h. Geist seine Stelle gedühre, und so wäre damit, wenn doch der h. Geist nicht mit der Schrift coincidirt, schon ein Weiteres anerkannt und nicht die Schrift allein und für sich Princip des Glaubens. Ebensowenig aber genügt auch, die Schrift als das einzige Princip sür die Theologie aufzustellen. Denn, was die Seite der Gewißheit im theologischen Wissen anlangt, wie soll sie daraus einer Wahrheit erwachsen, daß diese aus der Schrift genommen ist? Ja, wenn die Schrift die causa sufsiciens für die Entstehung des Glaubens wäre! da könnte

man fagen: bem Glauben wohnt bie Gewißheit inne (πίστις πραγμάτων Elegrog Hebr. XI, 1.), die Theologie, namentlich die Dogmatit, ift ein Biffen vom Glauben, participirt alfo an ber Gewißheit, bie ber Glaube hat, ben fie beschreibt und miffenschaftlich gestaltet, und fo ift bie Schrift unmittelbar bas Realprincip bes Glaubens, ebenbamit aber mittelbar auch Brincip bes Biffens nach ber Geite ber Gewifiheit. Und both felbit jo mare ber gemirtte Glaube unmittelbares Brincip ber Theologie nach ber Seite ber Gewißheit, bie Schrift nur mittelbares: es mare benn, bag ber Blaubige, ber als folder bie Gewißheit hat, nicht eine nairy ntiois, nicht etwas für fich murbe, vielmehr ein taufalitäts= lofes Accibens ber Schrift mare, gegen bie er rein paffib bliebe. Gine folche Baffivität bes Gläubigen mare aber ibentisch bamit, bag bie Schrift mit ober ohne ben b. Geift nichts gewirft hatte, jo baß fich icon hier bas bialettifche Berhaltniß zeigt, wornach bie Schrift, wenn fie allein Mues fein und gelten foll, ebenbamit teinen Beift hat, fur ben fie gilt, alfo in Babrbeit, wenn fie nicht bem Glauben eine Stelle für fich lagt. felbft um ihre Beltung fommt. Wenn bie Schrift etwas gelten foll, fo muß bas fo geschehn, bag bas Beugnig bes gläubigen Beiftes für fie etwas Selbständiges wie ihr felbft und ihrer Auctorität Unentbehrliches ift. Um biefe relative Selbständigfeit bes Beiftes ber Schrift gegenüber (mag er auch nur burch fie gu berfelben gelangen - mas fpater ju erörtern ift), noch von anbrer Seite ju ermagen, richten wir ben Blid barauf, bag, wenn im Glauben bie Gewißheit von feinem Inhalt boch ein wesentliches Moment ift, ber seines Inhalts gewiffe Glaube aber ebenbamit nicht ein zweifelnber, ober nicht wiffenber, fonbern ber Bahrheit seines Inhalts ficherer, in biesem Sinn also wissender ift, bas Wiffen bom Glauben, bas fich in ber Biffenichaft zu erpliciren bat, ein Biffen von jener Bewigheit, ein Biffen vom Biffen fein muß. Den Inhalt laffen wir hier, wie gefagt, noch bei Geite: aber foviel ift flar, baß bies Biffen vom driftlichen, ein Moment bes Glaubens bilbenben Biffen (Bewußtsein), mag es fich in ber Form ber Reflegion auf bas driftliche Bewußtsein ober in speculativer Form vollziehen, ein weiteres Moment ift, noch nicht gegeben mit bem Schriftprincip. Und wie bies weitere Moment für bie theologische Biffenschaft bas tonftitutive ift, fo ift auch offenbar, bag biefes nicht von ber Schrift als folder gefest wird: sondern es kann dies driftliche Selbstbewußtsein erst eintreten, wenn ein driftliches Selbst gesetzt ist, und es ist dieses Selbstbewußtsein eine freie That des neuen Menschen, und nicht in der Schrift, oder dem formalen Princip enthalten. So stellt sich die Sache von der Seite der Gewißheit. Die Schrift wirkt die Gewißheit des Glaubens von dem Inhalte nicht für sich allein, sondern es ist auf den h. Geist zurüczusgehn; und wie diese Gewißheit, so ist auch das Wissen von dieser Gewißheit wesentliche Grundvoraussehung der Theologie, also mit Princip derselben, und die Schrift muß die christliche Persönlichseit zu relativer Selbständigkeit entlassen, oder sie hat nichts gewirkt.

Doch wie verhalt es fich mit ber anbern Seite, bie gum Ertennen gehört, mit bem Inhalt? Diefer boch tommt aus ber Schrift? Und in biefem Sinne boch ift fie principium cognoscendi? Fur ben Glauben allerdings: fie ftellt bem Deniden ben driftlichen Inhalt bor, bag er ihn glaube; fie bietet ihm mit fich felbft bie Bahrheit an; und wenn ihr Inhalt auch erft bon ihm muß borgeftellt fein, bevor es jum yeyrwoneer nai meoreveer kommt, jo foll boch nur ihr Inhalt gebacht fein, und biefer bom Aufnehmenden nicht alterirt merben, ober es burfte leicht auch ber Glaube unacht fein. Aber wiederum tehrt bier Daffelbe wieder: Die theologische Biffenicaft barf nicht ben Inhalt bes Glaubens fo aufnehmen, wie er ein blos vorgestellter ift: fonft ftellt bie Biffenichaft nur bem Gubject Frembes hiftorifch bar, und ift nicht Biffenschaft; fummert fich, statt um die Bahrheit als folche, nur um treue historische Auffassung (wie die biblische Theologie thut). Sondern erft muß ber Inhalt ber Schrift aufgenommen fein in ben Glauben, bas Subject muß mit biefem Inhalt, als ber Bahrheit, fich gufammengeschloffen haben in Gewißheit von feiner Bahrheit, und bamit ift abermals ber Schriftinhalt ba angelangt, bag er eine relativ felbständige Gegenwart im Beifte bes Glaubigen hat. Der Beift weiß nun bas, was Schriftinhalt mar, als fein inneres Gigenthum, und ift erft jest, in diefer feiner Gelbständigkeit, eine driftliche Berfonlichkeit. Und bierin ift auch gleich bas Zweite enthalten: jest erft ift eine driftliche Biffenichaft, auch mas ben Inhalt bes Glaubens betrifft, möglich. Der Schriftinhalt ift also nicht unmittelbar Quelle für ben Inhalt ber theologischen Biffenschaft, fonbern erft muß er hindurchgegangen fein burch ben nicht

bloß receptiven z. B. vorstellenben, sondern spontanen Geist: oder vielsmehr auf diesem seinem Wege seht sich der Schriftinhalt in ein neues Dasein um, das relativ unabhängig ist von seinem Dasein in der Schrift. Wögen wir also die Entstehung der christlichen Wissenschaft oder die des Glaubens betrachten, immer genügt es nicht, nur die Schrift als Princip aufzustellen, sondern es kommt auch dem h. Geiste und der subjectiven Thätigkeit oder Spontaneität des Wenschen eine wesentliche Stelle zu. Und das ist umfaßt und ausgedrückt vom materialen Princip unserer Kirche: denn in der Rechtsertigung der Gott durch den Glauben an Christus liegt Beides, daß die christliche Gnade und Wahrheit Eigenthum des Wenschen, dieser selbst aber der Enade und Wahrheit göttlichzgewiß geworden sei, beides im h. Geiste.

Doch ebe wir weiter geben, ift mit einem Blide gu feben, mas bie Folge mare, wenn trot bem Obigen bas formale Brincip fur fich befteben wollte, ohne bem materialen eine relative Gelbständigfeit fich gegenüber ju gonnen. Es biege bas nichts anberes, als: bas Beil liege barin, baß wir an ber Schrift eine Morm und Regel unferes Glaubens und Thuns haben. Denn bas tann ja nach bem foeben Bezeigten nicht gefagt werben, bag bie h. Schrift bas allgenugfame Realprincip bes Glaubens felbst sei. Ift boch felbst Chriftus nach bem Fleische, ober im Stanbe ber Erniedrigung nicht bas allgenugsame Realprincip bes Glaubens (30h. 7, 39) fonbern erft ber h. Geift mar biefes, ausgegoffen am Bfingfeft. Bie fann unfer Beil liegen in einer Norm und Regel ? Es ift flar, bag bas gurudführte babin, bas Chriftenthum wieber als ein Gefet und bas R. T. als einen Gefethcober aufaufaffen. Der Untericied bes alten und neuen Testamentes murbe verwischt: bas driftliche Princip ber Freiheit, in welchem ebenso febr bie tiefftgebenbe Unterscheibung vom A. T. gegeben ift, wie bie Ginverleibung beffelben als Moment in bie vollfommene Religion, mare im Bergen verlett. Gine Rorm und Regel ferner fest nach ihrem Begriffe Dasjenige, mas nach ihr foll bemeffen werben, als ichon vor-

¹ Trefflich und lichtvoll ift dieses auseinandergesetht von meinem hochverehrten Lechter D. Schmid in seinem Pfingsprogr. Tub. 1831: Quatenus ex ecclesiae evangelicae principiis existere possit doctrinae christianae scientia? Besonders val. S. 14, 23—39.

handen und gegeben porque: fie fest nicht bas zu Bemeffenbe, fonft mare fie nicht Regel, vielmehr Realprincip. Soll nun bie Schrift bas einzige Princip bes Chriftenthums beißen, weil fie bie Rorm und Regel ift: fo beift bas nichts Unberes, als: bas Chriftenthum ift nicht getommen, ein Reues zu ftiften, fonbern zu richten, und bas icon unabhangig von ihm Gegebene nach feiner Rorm ju regeln. Sieht man hier beutlich genug ben Belagianismus herausschauen, ber in biefer icheinbaren Sochstellung ber Schrift wohnt, wie er bem blos gefehlichen (b. h. nicht in Brofetie übergebenben) Standpuntte immer eigen fein muß, fo ift eben bamit auch beutlich, bag man bie Norm und Regel ber Schrift nicht zum alleinigen Funbament und Brincip machen fann, ohne bie Begriffe ber Biebergeburt und bes Glaubens tobtlich ju verleben, wie auch, bag es nur wohlthatige Inconfequeng fein tann, wenn, nachbem ber Schrift iene Stelle gegeben mar, boch nicht eine velagianische Grundanficht bas Gebäube ber driftlichen Lehre burchzieht, fonbern bas materiale Brincip bennoch anerfannt wird, weil bie Schrift es anertennt; eine Inconsequeng jeboch, die ben Gehler nicht gut zu machen, noch bas materiale Princip aus feiner einseitigen Abhangigfeit von ber Schrift zu erlofen und bamit erft zu feinem mahren Begriffe zu bringen geeignet ift.

Besonders ist aber interessant, noch zu sehen, wie das Schriftprincip, wenn es für sich allein Alles sein soll, wehrlos dasteht und nothwendig entweder in das katholische oder in das rationalistische Princip umschlägt. Damit werden wir zugleich sehen, daß, wenn nicht zu der Schrift ein anderes, relativ selbskändiges Princip tritt, wenn nicht, so können wir hier vorläusig schon sagen, das materiale Princip als gleichberechtigt mit ihr anerkannt wird, ihre Auctorität selbst einer andern weichen muß. Denn warum soll die Schrift anerkannt werden als das Fundament des Glaubens und der Kirche? Was ist der Grund unseres Glaubens an die Schrift, an ihre sundamentale Bedeutung? Es kann, — wenn weder der Schriftinhalt noch die göttliche Gewißheit des wahren Glaubens von ihm, d. h. wenn nicht das materiale Princip doch Grund des Glaubens an die Schrift sein soll, — nur geantwortet werden: ich glaube an die Schrift, weil die Kirche an sie glaubt. Da sehen wir das katholische Princip in recessu bei Denen, die vermeintlich

um ber gottlichen Auctoritat ber Schrift willen an bas Chriftenthum glaubten. Einmal eingetreten in die blos außerliche Beife ber Beglaubigung ift für uns feine Rettung mehr, aber auch fein fefter Standpuntt mehr zu gewinnen. "Die Rirche bezeugt bie gottliche Inspiration ber Schrift, fie bezeugt auch ihre Wahrheit: um ihres Reugniffes willen foll geglaubt werben", b. b. ihr Zeugniß foll ber Beweis fein. Go hat fich bann bas für fich allein wehrlofe Schriftprincip einen Salt gefucht in einem andern: es hat fich umichließen und ichirmen laffen wollen von ber Trabition, welche zu bilben bie Rirche icon als fanonbilbend einigen Unipruch bat; aber mas fo gut lautete Anfangs, bat ein ichmaches Enbe genom= men, Die gottliche Auctorität ber Schrift geht unter in ber vielgespaltnen, an Brrthumern reichen, felbft ber Sichtung nach einem felbftanbigen Brincip und ber Stupung burch bie Schrift bedürftigen Tradition. Und ber Zweifel ruht nicht: er verlangt auch ber Rirche ben Beweiß fur ihre Bahrheit ab. "Warum foll ber Rirche geglaubt werben?" Das ift bie töbtliche Frage, bie unfere Rirche an ben Ratholicismus zu richten nicht mube wird: benn nur bie boppelte Antwort bleibt moglich: es foll ibr geglaubt werben um ber Bahrheit willen, Die fie treu überliefert: und bann hat fie bas materiale Princip unferer Rirche anerkannt, und ift nicht mehr tatholische Rirche, sonbern frei in ber Bahrheit; ober fie verbietet bie Frage, b. h. fie fpricht: "um ber Rirche willen foll an bie Rirche und ihr Beugniß geglaubt werben;" b. h. fie macht fich principiell jum Abfoluten und Letten, ibentificirt fich mit Chrifto und bem b. Beift, fest aber eben bamit auch ben Stepticismus, - ber nun nicht blos fie, sonbern bie Bahrheit mit treffen wirb, - in feine vollften Rechte ein. Es mag immerhin fein, baß fie bann, abnlich wie wir oben bei Denen faben, Die ber Schrift eine folche Stellung geben wollten, wie ber Ratholicismus ber Rirche.1 in wohlthatiger Inconfequeng von fich wieder jum h. Beift und ju Chrifto weift: es ift im Grunbe etwas

<sup>1</sup> Strang in seiner Dogmatit legt ben ganzen Angriff so an, als ob biese Stellung bie acht protestantische ware. Er hat sich bamit seinen Angriff leicht gemacht. Aber baß er biese Berfälichung für bas Rechte nahm, tann ein Beweis sein, wenn es ze eines solchen bedurfte, baß sich im Großen unsere Theologie noch nicht flar von biesem Jrrthume geschieben hat. Bgl. Lessing, Werke. Berlin 1825. 7, 12 ff.

versehen, und nichts Geringes, und ber Grund tragt Dasjenige nicht, was barauf Tüchtigeres gebaut werben mag.

Doch biefer Rudfall ins tatholifche Brincip ift von ber protestantischen Rirche weniger zu besorgen. Raber liegt ihr bas Umichlagen in bas rationaliftifche bei ihrer Richtung auf Befreiung ber Subjectivitat. 1 3ch will hier nicht bavon reben, bag, wenn bie Schrift, fei es als Erkenntnigprincip, ober als Norm und Regel, bas einzige Fundament und bie Quelle bes Chriftenthums fein foll, und Nichts in relativer Unabhängigfeit von ihr (wenn auch in innerer Ginheit mit ihr) als bewußte Bahrheit bafteht, die Ertlarung mit ber Schrift ein beliebiges Spiel treiben, und aus ber angeblich fupernaturalen Schrift widerchriftliche Resultate als Inhalt bes driftlichen Glaubens aufftellen tonnte. Solches Thun eines fich felbft tauschenben Rationalismus, wie wir es wohl gefeben haben, zerfällt in fich felbit; bas angeblich gefundene Materielle ift fo incongruent mit ber Anertennung ber Auctoritat bes formalen Princips, bag jenes reagiren muß, um biefes aufaubeben. Finbet a. B. ber Ereget in ber Schrift bie theoretische und prattifche Autartie ber Bernunft gelehrt, fo bispenfirt fie ihn ja ebenbamit von ihrer Auftorität, und es mare ein unfolgsamer Schuler ber Schrift, wenn er ihr noch faliche Romplimente machte. Much haben bie bebeutenbsten Eregeten ber rationalistischen Schule biese Salbheit langft berlaffen, und feit fie nicht mehr fich gebunden erachten burch ben Erfund ber Schrift, icheinen fie eber ju viel als ju wenig ju thun in ber Anerkennung, bag unfere Rirche bas bolltommen richtige und erichöpfenbe Schriftverftanbnig habe. Aber es ift noch allgemeiner ju fagen, bag bas formale Brincip, foll es für fich allein bas Fundament fein, tonfequent nur bas Fundament eines rationaliftischen Lehrgebäudes fein tann; von welchem, wie wir foeben faben, fofort bas formale Princip felbst erbrudt werben muß. Denn hat bie Schrift jene Stellung, fo ift oben gezeigt, baß fie als Rorm und Regel, bie an icon Begebenes berantritt, nicht aber umichaffen tann, Die pelagianische Grundanschauung felbst fanctionirt, b. h. fich felbst als beilige,

<sup>1</sup> So konnte vor 40 Jahren gesagt werben. Seitbem haben beibe mögliche Berirrungen, die katholistrende und die subjectivistische vielfachere Ausbreitung gestunden.

driftliche Schrift aufhebt. Ift fie nur Norm und Regel und boch bas alleinige Brincip, fo fpricht fie von Chrifto los, benn fie laugnet bann burch ihre Stellung bie Erlöfungebeburftigteit bes Menfchen; ebendamit aber fpricht fie von fich felbit los und vernichtet ihre Aut-Es fonnte bier gu raich geschloffen icheinen. Denn immer noch fonnte, wie wir bon ben Socinianern, und einem Theil ber Rationaliften miffen, ftatt bie Auktoritat ber Schrift burch bie naturliche Bernunft beerben zu laffen, gefagt werben: "Bwar hat bes Menichen Bille bie Rraft ber Gelbfterlofung, aber fein Berftand ift fcmach in göttlichen Dingen; er bebarf einer fupernaturalen Offenbarung. Diefe ift ihm gegeben in ber Schrift, und biefe ift alfo nicht blog Norm und Regel für bas ichon Gegebene; fonbern fie gunbet ein Licht an in bem Berftand, mas fofort ber unverborbenen Autartie bes Billens zu Statten fommt: die Schrift ift also Ertenntnifprincip ber Wahrheit, nicht bloß Norm und Regel." Aber ber praftifche Belagianismus hat ben theo= retifchen wo nur Confequeng ift, unausbleiblich in feinem Befolge. Denn nicht als in zwei Rammern neben einander ift bas Erkenntniß= vermögen und ber Bille: fo bag biefer gefund fein fonnte, mabrend jenes trant ift: fonbern jene Scheibung ift einer veralteten Binchologie angeboria. Beibe find nur vericbiebene Dafeinsmeifen bes Ginen und felbigen Beiftes, fo ftromt auch ein Blut in beiben, nur in jedem ber beiben in anderer Beije; und fo wird Gefundheit und Rrantheit beiben gemeinfam fein. Roch mehr. Ift bie Schrift fur fich allein Ertenntniß= princip ber driftlichen Wahrheit: foll bas im materialen Princip geficherte, umichaffenbe Birten bes h. Geiftes nicht feine felbständige Stellung haben neben bem Schriftprincip, fonbern biefes für fich Alles leiften, fo ift ausbrudlich in biefer Stellung ber Schrift ein theoretischer ober intellectueller Belagianismus nicht minber enthalten, als ein prattifcher ba, wo bie Schrift nur Rorm und Regel fein follte. Denn bedarf es meiter nichts gur Erleuchtung bes Menichen, als bag er bas Buch ber h. Schrift lefe, geht ihm, ohne Birtung bes h. Beiftes, ohne baß fein Gemuth burch ibn erhoben fei in eine höhere Sphare, in bas Reich ber Berföhnung, aus biefem Lefen fofort auch bie volle Ginficht in bas Gelefene und bie Erkenntniß feiner Bahrheit auf: fo muß auch bas natürliche Auge bes Geiftes nur von einem leichten Rebel umflort fein, ber ohne Dube meggewischt wirb, und es bebarf teines vermittelten, grunblicheren Broceffes, um ihn in's Reich ber Bahrheit su erheben. 1 Dann aber ift bas Chriftenthum auch nach feinem Inhalte nichts Reues: fonbern ift gegen 1 Cor. 2, 14 verftanblich nach feinem Inhalte und begreiflich nach feiner Bahrheit auch bem natürlichen Meniden. Und nun ift nur ein fleiner Schritt noch bazu, zu fagen: bie Bernunft bes natürlichen Menichen, Die in bem Schriftinbalt ohne ben b. Beift fich felbit ertennt, fei fo reich ausgestattet fur fich, bag bie Schrift ihr nur gur Gibel gebient habe, um bie Schrift ber Bernunft, bas innere icon fertige und geschriebene Buch ju lefen, fo bag auch bier gelte: ba ich ein Rind war, that ich, was kindisch war, ba ich ein Mann warb, legte ich ab, was finbifch war, und fortan, nachbem Die Erwedung gefcheben fei, Die natürliche Bernunft auf fich felbft ftebe und in ihre vollen Rechte trete. Ja es mare nur offenbare Inconfequeng, bie Entstehung ber Schrift und bes Chriftenthums abguleiten bom Geifte Gottes. Sonbern die ihrer felbft wenn auch burch Unregung ber Schrift machtig geworbene Bernunft, wenn fie rudwarts ichaut, muß um fo mehr in Jeju bon Nagareth nur einen menfchlichen Beifen und in ben Aposteln feine Schuler ertennen, ba er nur Dasjenige gebracht haben foll, mas bie Bernunft icon in fich trug, mas alfo wohl auch ohne ihn bie Bernunftentwidelung in ber Denfcheit wenn gleich fpater murbe erreicht haben.

Das Ausgeführte beweift, daß das Schriftprincip weber als Realsprincip bes Glaubens, noch als Erkenntnißprincip ber christlichen Wahrbeit, noch als Norm und Regel bes Glaubens und Lebens gedacht werden kann ohne relative Selbständigkeit bes materialen Princips neben ihm, b. h. ohne die durch ben h. Geist gewirkte Freiheit des Geistes, sowohl im Erkennen (dem des Glaubens und dem der theologischen Wissenschaft), als im Wollen, im Gegensatz gegen den bloß geschlichen Standpunkt. Mit der Selbständigkeit des materialen Princips fällt, das sahen wir ferner, auch die des formalen Princips dahin, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch dieses ist durch die Geschichte der protestantischen Theologie bestätigt. Wan bente z. B. an Claube Pajon oder an die maglichen Theorien von der Esticacia scripturae sacrae in der altorthodogen Theologie. Bgl. m. Gesch. der prot. Theol. S. 449 f., 547—555, 562.

wird dem Katholicismus oder dem Rationalismus zur Beute. Es kann überhaupt die Selbständigkeit des materialen Princips nicht leiden, ohne daß auch die des formalen leidet. Und mag auch, was jenem genommen wird, diesem zugelegt werden, wie das auch in den neuern Zeiten unserer Kirche so oft geschah: das formale Princip kann und will nicht die Stelle des materialen vertreten; die Krone des materialen Princips kann ihm nicht aufgeseht werden, ohne daß es seine eigene verliert, und das sind falsche Freunde der Schrift, die auf Kosten der Selbständigkeit des materialen Princips jene zu erhöhen gedenken. Die protestantische Kirche, wenn sie sich selbst versteht, hat zu protestiren gegen solches Unterfangen, das leider noch zu häusig mit dem schönen Namen der dochschaftigkung der Schrift sich schmüdt, und darauf zu bestehen: daß das materiale Princip seine Selbständigkeit haben muß neben der Schrift.

b) Aber wenn es nun feststeht: das formale Princip ist schwach, wehrlos ohne die Selbständigkeit des materialen, mit diesem erst hat es seine Kraft, während es ohne dasselbe in sich zerfällt: so liegt der Gedanke nahe: genügt nicht das materiale Princip? kann es nicht bestehen ohne das formale? und läßt sich nicht das dem Denken nothwendige Sinnen auf Einheit dadurch befriedigen, daß wir als das Princip unserer Kirche nur das materiale aussprechen, in diesem aber Alles haben?

Borerst sei bemerkt, daß unter bem materialen Princip nicht bürfte verstanden werden biese oder jene Fassung oder Form ber christlichen Grundlehre, oder Grundlehren, nenne man diese Fundamentals Artikel, 1 oder Regula sidei, 2 oder Analogia sidei, sofern mit ihr eine formulirte, wenn auch ins Kurze gezogene Glaubenslehre, unabhängig neben der Schrift vorhanden gemeint wäre, und ferner sinde man all Dieses im Symbolum Apostolicum, 3 oder in dem Consensus der ersten

Dia used by Google

<sup>1</sup> Bie 3. B. F. Bubbeus Instit. L. I, c. 1 XXX ff.; aber schon vor ihm 3. B. Ricol. Hunnius, Calov, Mufaus. Näheres f. u. im geschichtlichen Anhang. 2 Bie a. B. Leffing, Berke Berlin 1825. 6, 24 f. 7, 1 ff. Aber auch schon

<sup>3.</sup> Gerhard. Die h. Schrift bagegen ist bem Lessing Regula disciplinae 7, 45 ff.

Bie nach Lessing Delbrud, Philipp Melanchthon ber Glaubenslehrer, 1826.
(Bgl. die drei theologischen Sendschreiben von Sach, Nichtsch und Lücke: Ueber das Anseben der h. Schrift und ihr Berbältniß zur Glaubenslehre in der procklan-

Jahrhunderte,1 ober ben fymbolifchen Buchern, ober in ber Rirche überhaupt. 2 Denn bies Mues tragt als nur objeftiv Gegebenes noch nicht

tifden und in ber alten Rirche, Bonn 1827). Aebnlich Grundtvig, val. Theologifte Maanedsfrift af Grundtvig og Rubelbach. "Om ben Apoftolifte Troes-Betjendelfe af Delbrud, med Anmartninger af R. F. G. Grundtvig" 10, 122 ff., 133 ff. Bei Grundtvig verbindet fich diefes mit einer Sinneigung gu einer tatholifirenden Anficht bon ber Ordination und bem Priefterftand. (In ber neueften Beit haben gebaffige Angriffe auf bas Apostolicum bie Reigung erzeugt, bemfelben eine abnliche Stellung ju geben, wie Delbrud, Leffing, Grundtvig wollten. Es fei bie Summe driftlicher Lehre, Maagitab ber gu forbernben Rechtglaubigfeit. Aber ift es wirtlich eine folche Gumme? Ift nicht für biefen 3med barin gu viel (g. B. Sabesfahrt, Auferstehung bes Fleifches u. A.) und ju wenig (Berfohnung burch Chriftus, Rechtfertigung, b. Schrift und Sacrament). Und formal angefeben, wober foll ibm folde bobe Auctorität gutommen? Aus ber b. Schrift ober ber Rirche? Letteres icheint bie Deinung, wenn es mit ber auch biftorifch gu beanftanbenben Formel eingeleitet wird: "Wir betennen mit ber gangen Chriftenbeit auf Erben". Beffer mare es, baffelbe als Schriftauszug angufeben. Aber wer bat biefen gemacht und fanctionirt als genügend und bollftanbig? Wir werben mit dem Symb. Apost. boch immer auf die Autorität ber h. Schrift gurudgeführt. Ein Anderes ift bas prattifche Bedurfnig. Das Apoftolicum tann für gemiffe Bedürfniffe genugen. Im lebrigen aber bat ber Glaube bas Recht, nach Bedarf fich verschiedene Epitoma's script. s. zu machen. 1883.)

1 Bgl. Quenstedt Systema P. III. S. 43, wo bas Bergehörige von Männern aus ber caligtinifden Soule angeführt ift. Die b. Schrift ift Diefen bas primarium principium, ber consensus Catholicus primitivae Ecclesiae (quinquesecularis) secundarium et subordinatum, woraus beiläufig recht beutlich erhellt, bag man hiermit noch rein im formalen Brincip fieben bleibt. Hierher gehören auch die Reuanglitaner, Die fogenannten Bufepiten (auch Tractarianer ober Ritualiften genannt), besonders vertreten von den Orforder Tracts for the time und ber Schrift The prophetical office of the Church, viewed relatively to Romanism and Popular-Protestantism by J. H. Newman, Oxf. 1838, wovon Lechler in ben Studien und Rrititen eine Darftellung gegeben bat. Diefe tonnen fich fur ihre Anficht auf altere Theologen ihrer Rirde, 3. B. Billiam Laud, ben Ergb. b. Canterbury berufen, und zeigen eine richtige Ginfict in bas Schiefe und Unhaltbare ber in ben reformirten Rirchen häufigen einseitigen Alleinherrichaft ber Schrift; aber, indem fie burch bloge Erweiterung bes formalen Brincips gur Trabition belfen mollen, ftatt burch tuchtige Geltenbmachung bes ergangenben materialen Princips; indem fie vielmehr die Lehre von ber Rechtfertigung und ber Beilsgewißheit abfcmachen: fo fallen fie nothwendig in's Ratholifirende gurud, umfomehr, da ihre Lehre von der Ordination und bem Briefterthum Die Ansicht von der Tradition und bon ber Bahrheit als einem an die Briefterweihe gefeffelten Traditum (trust)

2 Wie die tatholijche Kirche, welche 4 formale Principien hat, Bellarmin. de Conciliis L. II c. XII, § 1: Verdum Dei scriptum, Traditiones άγράφους, autoritatem Conciliorum et Romanum Pontificem, dagegen in ihrer Lehre tein

feine Babrheit in fich felbit: bei all biefem fragt fich noch, warum ift es mahr? Soll etwas besmegen mahr fein, weil alle Jahrhunderte ber Rirche es geglaubt haben? Diefe Beglaubigungsweife murbe, gefet bie driftliche Lehre, ber fie ju gut tommen follte, mare bas Bergblatt bes gangen Lebrorganismus, boch wieber an ihr felbit fo ichief fein und außerlich, baf baburch nothwendig auch ber Lehrinhalt felbft afficirt wurde, und nicht frei fich entfalten tonnte. Dber vielmehr. ba mare nur icheinbar eine Anerkennung eines felbständigen materialen Brincips. in ber That aber mare im Formalen fteben geblieben; ber Unterschied mare nur, daß an die Stelle bes protestantischen formalen Princips ein anderes formales Ertenntnifprincip gefett mare, bas fich ben Ramen bes materialen anmaßte. - Bahrend es gubor hieß; mas in ber Schrift fteht, ift mahr barum, bag es in ber Schrift fteht, fie ift principium cognoscendi und bilbet fowohl ben Juhalt ber driftlichen Lehre, als beffen Beglaubigung: fo biege es jest: Die Regula fidei u. f. w. moge fie als Epitome ber Schrift angeseben werben (wie fie Chemnit bezeichnet), ober unabhangig von ihr fein, ift baburch, bag fie bie Fulle bes Lehrgehaltes in fich tragt, bie unmittelbare Quelle ber driftlichen Lehrwiffenichaft, und in diefer ihrer gegebenen, außern Form, in ihrer ben Chriften aller Reiten gemeinsamen Geftalt (wir feben ben gunftigften Rall) binbend, beweisend, ihre Gewigheit in ihrer Objectivität an fich tragend: ober furger, es biege: bie Regula fidei wie fie ein Traditum ift in ber Rirche, ift bas Erkenntnigprincip ber Theologie. 1 Richt

5

jenen relativ-selbständig gegensiberstehendes materiales Princip anersenut vgs. Concil. Trid. de Justificatione sess. 6, besonders Canon 15. 16. Ueber die Traditiones vgs. Sess. IV. Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus — — traditiones — tum ad sidem, tum ad mores pertinentes, tamquam vel ore tenus a Christo vel a Spiritu sancto dictatas, et continua successione in Ecclesia Catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia (wie die h. Schristen) suscipit et veneratur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sagt man aber, wie in gewissen Kreisen üblich geworden, in der Analogia sidei sei der Inhalt der driftlichen Wahrheit enthalten, von welchem die Christenheit aller Zeiten die innere Ersafrung gemacht, der also sich strem Selbstbewusstein beglaubigt habe, daher dieser Inhalt aufzunehmen und als Princip anzuertennen seis sis das historische Zeugnis von der Kraft der Selbstbeglaubigung dieser Wahrheit dem materialen Princip oder von der Kraft der Selbstbeglaubigung dieser Wahrheit dem materialen Princip oder der personlichen Ersafrung untergeschoben. Aber fremde Anssagen, ja auch der Glaube, daß diesen Anssagen

Dorner, Gefammelte Abhandlungen.

Wenige nehmen bas materiale Princip so: und wenden bas auf die Schriftsrichung so an, daß sie in der Schrift nichts zulassen oder nichts anerkennen, was einer bestimmten Fassung der Grundlehre, oder des Kerns des Christenthums widerstreitet, und meinen damit dem materialen Princip und seiner Selbständigkeit, die wir verlangen mußten, ein Genüge gethan zu haben, während sie nur das formale Princip des Protestantismus zur Tradition erweitern, die um ihrer selbst willen, oder weil sie gegolten hat, gelten soll und mehr oder weniger sich die Schrift subordinirt.

Bielmehr muß aber, wenn bas materiale Princip seine Selbstänbigteit haben soll, in ihm ein Anderes gegeben sein, als ein bloß formales
und äußeres Erfenntnißprincip. Das materiale Princip muß aussagen
bas innere Dasein der Wahrheit<sup>1</sup>, ihre lebendige Eristenz und Gegenwart im Geiste durch die göttliche That der Rechtsertigung aus dem
Glauben, der sie ebendamit als Wahrheit erfennt d. h. auch die Gewißheit von ihr hat. So erst ist das materiale Princip etwas wesentlich
Neues, und mit dem formalen so wenig unmittelbar identisch, daß vielmehr diese selbst erst, wo jene neue Daseinsform der Schrift-Wahrheit
eingetreten ist, seine Geltung hat, wie auch erst, wo diese Präsenz der
Wahrheit im Geiste gegeben ist und die Gewißheit von ihr, eine theologische Lehrwissenschaft oder ein Wissen von diesem Wissen des Glaubens
nach Inhalt und Form desselben beginnen kann.<sup>2</sup> Das ist der sauer

wirtliche Erfahrung zu Grunde liege, tann nimmer Erfah fein für die eigene Erfahrung. Ein solcher Glaube mare doch wieder nicht der heilsglaube, sondern ein hiftorischer Glaube. Allerdings ift der Einzelne auch ein Glied am Ganzen der Lirche und muß die Einigleit mit ihr hochhalten; aber doch nur die Einigleit mit der wahren Kirche; wo diese sei, tann sich schließlich doch nur an dem Richtmaaß der h. Schrift entischeiden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diefes Dasein der Wahrheit hat in anderer Weise innerhalb der Dogmatik als Lehrlat vorzukommen, in der dann auch schriftmäßig zu begründenden Lehre von der Rechtstigung. Wie in der Philosophie, auch nachdem sie eine Theorie des Erkennens einkeitend vorausgeschiedt hat, doch innerhalb ihrer selbst, z. B. in der Phichologie, eine Lehre vom erkennenwen Geist wieder vorkommen muß.

<sup>2</sup> Es versieht sich also von feloft und soll im Obigen nicht ausgeschlossen werden, daß das Ertennen sich auch auf das so bestimmte materiale Princip richte, und in einem Lehrsage es treffend ausspreche, wie unsere Kirche gethan; nur ift das Ertösfein durch Christus, die neue sethalbewuhrte Personikation, diese Fattische, das

errungene Boben ber protestantischen Freiheit, die Keiner versteht, der nicht in ihr steht, das ist das theure Gut des protestantischen Glaubensprincipes, der Punkt, wo das Fragen nach der Wahrheit und das Suchen nach der Gewißheit von der Wahrheit aufhört, denn mit

Uripriinglichere und barum eigentliches materiales Brincip. Da aber die neue Berfonlichfeit im unmittelbaren Bewuftfein eines Reben, ber fie bat, nicht bie alte ift: fo ift in bem materialen Brincip aufs Bestimmtefte jede Art bes Belagianismus ausgefchloffen, und ift es nur eine Berfälfdung beffelben, barin bie Autonomie und Autartie ber naturlichen theoretifchen ober praftifchen Bernunft zu finden. Bielmehr ift bie Anmuthung biefes jugugeftebn, gang ibentifch mit ber Forberung an bas Chriftenthum: es folle leugnen, bag es felbft fei. Daber benn auch bierin ju allen Beiten, und mo nur bas Chriftenthum wirflich Gegenwart mar und fein Bewufitfein bon fich ein flares, Ginftimmung fein mußte und gewesen ift: wie auch bas Aussprechen biefer fortgebenben Thatfache, bie mit ber Fortbauer bes lebenbigen Chriftenthums felbft ibentifch ift, in prattifch religiofer Form fubftantiell ftets Diefelbe mar, ob auch bie Formulirung wechselte und in einer abaquateren Begeidnung berfelben Gache fortidritt, bis ber reformatorifche Musbrud gefunden und bas Schiboleth unferer Rirche marb: bie Rechtfertigung bes Denichen por Bott burch ben Glauben an Chriftus. Befett, Die reformatorifche Begeichnung mare noch nicht abaquat, fo fonnte boch feine Bezeichnung bie richtige fein, bie nicht bies Gubftangielle ausbrudte, mas bie driftliche Religion von allen anbern untericeibet: (Schleiermacher, ber driftliche Glaube, britte Ausgabe § 11) bag bie Chriftenheit fich von Chrifto erloft weiß. Und weffen Ausbrud biefes Gubftangielle bei Geite ließe, ber batte im Musbrud bie Gache, bie gu bezeichnen mar, verloren ober verleugnet. Dan tonnte nun freilich benten: Die reformatorifche Bezeichnung faffe nur bie fubjective, anthropologifche Seite auf; und beffer alfo mare es, Chriftum bas materiale Princip ju nennen. Es foll nicht folechthin geleugnet werben, bag fich bie Lebre von Chrifto biergu qualificiren fann: ift er boch bon Ratur bas thatfachliche Borhandenfein ber neuen, mahren Berfonlichfeit, indem er die neue Denich. beit factifch barftellt. Und mas in ber Denfcheit ber b. Beift, fein Bert fortfebend, wirft, bas nimmt er ja nur von bem Geinigen. Auch ift mit feiner Berfon, richtig berftanben, bas weitere Moment, mas im reformatorifchen Brincipe liegt, nämlich bas ber perfonlichen Gewißheit von bem Beile in ihm, gegeben: benn wenn boch Die Menschheit außer ihm entweber fich nicht fennt, ober fich im Zwiefpalt weiß, fo muß Chriftus, wenn er etwas wirtt, bas Bewußtfein ber Berfohnung in ibr wirfen; und fo leitet fich aus ber richtigen Lehre von ihm auch von felbft bie Bewifibeit bes Glanbens ab, wie bie Dogmatit zeigt, wenn fie innerhalb ihrer felbft auf Die Christologie Die Lehre von ber Biebergeburt folgen laft. Aber in ber Fundamental- ober Brincipienlehre verhalt es fich anbers. Da banbelt es fich gu . nachft um bie Beglaubigung, um ben Grund ber Gewifbeit alles Objectiven, auch ber Chriftologie. Burbe bie Chriftologie als objettive Lehre vorangeftellt, fo murbe fich immer fragen: warum ift Chriftus fo zu benten? was burgt für bie Richtigfeit ber Auffaffung? und wenn nicht fiber biefen Buntt ein ungulaffiges Stillichmeigen ber Bräsenz ber Wahrheit im Geiste ist auch bas Erkennen ber Wahrseit als Wahrheit ober die Gewißheit von ihr unmittelbar verknüpft, ber Glaube aber ist die Bermählung des Geistes in seiner concentrirten Totalität mit der driftlichen Wahrheit, mit Christo im h. Geiste. Wenn nun aber frei doch Dassenige ist, was nicht abhängig ist von einem Fremden, sondern in sich selbst beruht, so ist wohl der Glaube frei zu nennen, der ja nach seinem protestantischen Begriffe nicht mehr abhängt von einer fremden Autorität, sondern in sich selbst die gegenwärtige Wahrheit hat. Darum hat Luther in den gehodensten, glaudenssstärksten Momenten sich so gerne Lederdezes unterschrieden; darum ist der Klaube uns identisch mit der freien christlichen Persönlichkeit, die in dem dreizeinigen Gotte ruht und Gott in ihr. Er ist ein frei, froh Ding, und Keiner hat ihn, der nicht in ihm seiner Selbständigkeit allem Aeußern gegenüber, auch die Schrift nicht ausgenommen, inne geworden ist, oder doch diese Selbständigkeit, dies ursprüngliche Leben, das in ihm zum

porgezogen murbe, fo mare bas Sinabgleiten in die außere Beglaubigung fei es burch Die Rirche, fei es burch bie Schrift ohne bie Birfung bes b. Beiftes, wie bie Beichichte zeigt, immer noch möglich, ebenbamit aber bie Chriftologie felbft, wie wir faben, pelagianifc bebrobt. Bir batten bamit, anders ausgebrudt, boch wieber nur an ber Chriftologie Die Regula fidei, ben Fundamentalartitel, an beffen Stelle man. ohne bie Cache mefentlich ju beffern, auch die Trinitat feten tonnte, immer aber batte man nur eine Lehrnorm, ein formales Princip aufgeftellt. Wie wir von Chrifto miffen und feiner erlofenden Rraft, ferner, mas uns die Gemigheit gebe von allen driftlichen Lebrartiteln, auch ber Chriftologie, wenn fie nicht auf bloge Autorität bin aufgenommen merben follen, ja auch bon ber Schrift, bag fie bie Babrbeit enthalte? Das bliebe entweder unberudfichtigt, ober es muß als Antwort bie Thatfache bes Erlöftfeins und fich Erlöftwiffens ber Chriften als bas materiale Brincip aufgestellt werben. Und bas ift nichts Unberes, als bas testimonium Spiritus sancti internum, bas in feiner achten Faffung nicht bedeutet bie Gewigheit bon mere historicis, fondern identisch ift mit bem bom b. Beifte gewirften mabren Glauben, ber aber, wie wir feben werben, nach feinem Begriffe ein nicht blog fubiectiver ift. Und fo burfte es noch mobl begrundet fein, bei ber reformatorifchen Saffung bes materialen Brincips ftebn ju bleiben: wenigstens bor einer blog objectiven Faffung beffelben haben wir uns gu bemabren, wenn wir es nicht felbft aufgeben wollen. Die reformatorifche, subjective, folieft auch bie objective in fich, ift biefe felbft mit, nur in ber bestimmt ausgesprochenen Fortbewegung bes Objectiven in Die subjective Form bes Glaubens, ber ebenbamit, bag er fich als Birfung jenes Objectiven weiß, und vor fich felbft ermeifen tann, ein nicht blog fubjectiver Glaube, fonbern ein auch objectiver, weil fich als in Ginbeit mit bem Objecte miffenber ift.

Quellbrunn geworben, gebraucht und bargestellt hat, sei es in freier ethischer Productivität, ober in mehr theoretischer, ober in bem freien Erqusse ber Andacht.

Ift aber biefes bie Deinung bes materialen Brincips, genügt es nicht fich felbft? Bebarf es ba noch eines formalen, fei es als Norm, fei es als Ertenntnigprincips? Im Glauben ift ja bie Bahrheit, in Berbindung mit ber Bewigheit von ihr, und gwar als gum perfonlichen Eigenthum geworbene. Go ift auch, wie wir faben, bie Behrwiffenschaft, bie nicht eine bloß hiftorische, referirende, fonbern bie Bahrheit als gewußte Bahrheit mittheilende fein will, an ben Glauben als ihr unmittel= bares Ertenntnifprincip gewiesen (S. 55 ff.), und es muß auch für fie gelten: was nicht aus bem Glauben tommt, fonbern nur hiftorisch referirt wirb, bas ift ihr als Biffenschaft Sunbe. Bleibt fo bie Schrift fur bie theologische Lehr - Biffenschaft nur mittelbare Ertenntnigquelle, fo icheint auch bie andere Bebeutung ber Schrift, bag fie nämlich Norm und Regel fei bes Glaubens, mittelbar alfo auch bes Dogma (biefe weisen ihr die symbolischen Bucher ber lutherischen Rirche an, F. C. 570-72. 635, § 10) unverträglich mit ber Freiheit bes Glaubens und seinem Beruben in sich felber. Wo ift nun die schmale rechte Linie, die uns zwischen ber Schmalerung und Berfummerung bes ebeln Gutes ber Freiheit bes Glaubens, und zwischen ben gefährlichen Abwegen binburchführt, welche gur Beeintrachtigung ober gar gur Bernichtung bes formalen Brincips in feiner relativen Gelbftanbigfeit liegen? Diefe Linie werben wir finden, wenn wir die Abwege Derer, Die im Namen ber driftlichen Freiheit mit bem Schriftprincipe brechen, werben unterfucht haben.

Richt von Denen soll hier die Rebe werben, die in ihrer Erlöjungslehre sich von Christo erlösen wollen: ihnen gebührt keine Stimme in 
bieser Frage; sie stehen, jemehr sie von der christlichen Freiheit sprechen, 
besto mehr nur unter dem Geseh. Aber es gehören alle Mystiker und 
sogenannten Fanatiker hierher, die in religiösem oder christlichem Interesse 
über die Schrift als eine  $\sigma z i \dot{\alpha}$ , einen äußern todten Buchstaben sich 
hinwegsehen zu müssen glauben, damit sie nicht ihre Freiheit wieder 
verlausen. Man würde wohl zu hart urtheilen, wenn man diesen Allen 
ihren wirklichen Antheil an der christlichen Freiheit absprechen und nur

eine sleischliche ihnen zuerkennen wollte. Biesmehr sehen wir hier ben recht evidenten Beweis davon, daß die chriftliche Freiheit, oder der Glaube, etwas Selbständiges neben dem formalen Princip ist: denn die christliche Persönlichteit kann sich nicht bloß unterscheiden von der Schrift, sondern auch ihr entgegensehen, wenn auch nur momentan, oder aus Mißversständiß. Da wohl alle fleißigen Leser derfift, die wirklich Christen sind, bei manchen einzelnen Stellen zuweilen in dieser Lage sich zu sinden bekennen müssen, warum sollte es nicht auch bei dem Ganzen der Schrift sein können? Wenigstens so, daß Einer Beides nicht denkend zusammenzzubringen vermag: die Geltung der Schrift und die christliche Freiheit; und wenn eines von beiden vertürzt werden soll, lieber die Schrift zurücktellen will, die ja doch als Schrift nicht so alt ihr, wie das Christensthum, und auch in der Bollendung der Dinge nicht mehr wird gelesen werden, so doch die selsige Freiheit der Kinder Gottes dann vollkommen sein wird.

Wie ber Antinomismus wenn wir von eigentlich unsittlicher Befinnung und Theorie absehen, entweber in ber Bestalt auftreten fann, baß er bas Gefet als ungultig fur ben Biebergeborenen anfieht, und ihm feine Seite abgewinnen fann, wonach ihm eine objective Bebeutung auch ba, wo icon bie Freiheit ift, bliebe: ober auch in ber Geftalt, bie ihm bor ber Biebergeburt feine Stelle lagt, etwa fo, bag er bas gange Lebensgebiet von ber zuvortommenden driftlichen Gnabe will beherricht fein laffen, und fo glaubt, bag fur bas Befet feine Stelle fei (wiemohl bie bier gern verlangte Betrachtung ber objectiven beiligen Liebe Chrifti ju unferer Beichamung, Die Stelle bes Gefetes in Wahrheit boch noch vertritt und wirklicher Antinomismus erft ba vorhanden ift, wo auch bie Beschämung burch bie Liebe Chrifti wollte erspart und von ber un= mittelbaren, b. h. nicht mehr beiligen Liebe foll verschlungen werben): fo auch tann bie Geringichagung bes formalen Brincips, bon ber wir hier reben, bie mit ber antinomiftischen Barefe offenbar aus Giner Burgel entspringt, (nämlich aus ber ifolirten Geltenbmachung ber Freiheit, bie burch bie gottliche Onabe ben Chriften beschieben ift), ja bie nur eine Erweiterung bes Untinomismus auch nach ber boamatifden Seite ber driftlichen Ertenntniß ober Erleuchtung ift, zwei Sauptformen annehmen. Entweber fann gefagt werben: ber Biebergeborne hat bie Salbung, und weiß Alles, er bebarf nicht weiter, daß ihn die Schrift als ein äußerer Lehrmeister lehre, benn er ist von Gott gelehrt; ober aber: die Schrift kann nichts thun zur Wiedergeburt, sie ist ein todter Buchstabe, sie kann auch nicht ben Geist bringen, es wäre unwürdig, daß er sich binden sollte an das  $\gamma e^{i}\mu a$ ; der Geist muß es thun und die innere Gnade; und wie die Gnade frei ist und allgemein, so weht auch der Geist, wann und wo er will.

Allein wie wir oben (S. 57 ff.) gesehen haben, daß die Geringschätzung ber selbständigen Bedeutung des materialen Princips auch den Ruin des sormalen selbst, zu dessen größerer Ehre sie geschehen sollte, unausdleibslich nach sich zieht, so läßt sich hier Dasselbe umgekehrt für das materiale Princip zum voraus vermuthen. Und so verhält es sich auch in der That.

Betrachten wir junachft bie lettere form bes gegen bie Schrift gewendeten Untinomismus, fo ift feine Meinung nicht bie: bag ber h. Geift gur Biebergeburt gwar ein außeres Mebium brauche; nur eigne bie Schrift fich nicht, biefes Medium gu fein, vielmehr bas lebendige Bort ber Berfündigung, die Rirche u. f. f. Denn wenn bas lebenbige aber auch flüchtige Bort ein Debium ber Wiebergeburt foll fein fonnen, fo ift nicht zu feben, marum baffelbe Bort, wenn es in ber Schrift feft= gehalten wird, aufhören foll. Trager bes Beiftes zu fein, und fo munte höchstens bagegen protestirt werben, bas Schriftwort zum einzigen Mebium bes Beiftes zu machen, teineswegs aber burfte ihm überhaupt, weil es ein außeres Wort, bem Beifte inabaquat und baber gleichgultig fei, alle Bebeutung für bie Wiebergeburt abgesprochen werben. Sonbern bas muß in biefer Bolemit, ift fie confequent, bie Meinung fein: Bort und Beift haben nichts miteinander gu ichaffen, jenes fei tobt, biefer lebendig, jenes gebunden, diefer frei, jenes außerlich, diefer rein innerlich, und bes Beiftes Befen fei es widersprechend, im armen Bort, Diefer unvoll= tommenen Form, gur Offenbarung und Erscheinung gu tommen. Diefes vielmehr fei eine leere Sulle, ein Schein und Schemen; jener aber die Fulle, bie fich ohne alle außere Bermittelung mittheilen muffe, wenn fie fich nicht verunreinigen wolle in ihrer Beiftigfeit.

Daß nun hiermit bas materiale Princip selbst im Innersten verlett ift, wird aus Folgendem erhellen. Das Christenthum hat zwei Seiten, die reale, historische, und die ideale; ja es ist selbst die Einheit dieser

zwei Seiten und baburch bie Religion. Diefe Ginbeit ift reprafentirt und gegeben in Chrifto, bem menichgeworbenen Gobn Gottes: und bie in ihm absolut geschehene Bermablung bes Ibealen und Realen, bes Göttlichen und Menschlichen fest fich ftets fort burch Bflangung bes Glaubens (b. b. im materialen Brincip), ber Chriftum ergreifent feiner theilhaftig wirb. Bie ergreifen wir nun Chriftum, biefe Ginheit bes Siftorifden und bes Ibealen? Das Siftorifde muß vernommen werben bon außen: einen anbern Weg gibt es nicht. Das Siftorifche ift Erfahrungsfache, empirifd. Freilich nun genügt bas Siftorifde als bloß empirifches nicht: bie bloß empirifche Auffaffung Chrifti ift bie ebjoni= tifche Christologie. Es muß noch bie Offenbarung im Beifte bingutommen, ber Chriftum vertlart, ber uns zeigt, baf in biefer Ericheinung ein Emiges bor Grundlegung ber Welt Borberbeftimmtes, eine emige Bewegung aus bem Bergen Gottes fich offenbart und verwirklicht. Es ift flar, bag erft hiermit ber objective Gehalt felbft ber hiftprifden Ericheinung Chrifti verftanden ift, mahrend die bloß empirische Auffassung Bieles, ja bas Befte, mas in bem Gottmenichen boch wirklich gur Ericheinung unb Birtlichfeit wollte getommen fein, babinten gelaffen bat, baber auch in Widersprüchen fich bermidelte und unterging. Aber Wer nun, bas Dialettische im Begriffe ber Ericheinung nicht verftebenb,1 von ihr abstrabiren will, und von all ben hiftorischen Debien bie zu ihr führen: ber hat einen nur ibealen Chriftus: ein Chriftus aber ber nur ibeal ift, nicht historisch geworben, ift im besten Falle ber ewige Logos, nicht aber Chriftus, ja es fehlt felbit zu ber driftlichen Ibee bes Logos bas Befentliche, bas moburch er bie außersten Enden und Gegenfate qufammenknüpft und verfohnt, es fehlt bem Logos bie innere Beftimmung und Kraft Menich zu werben in Chrifto. Und fo ift ber Dualismus amifchen Gott und Welt noch unübermunden.

Es ift zwar nicht anzunehmen, baß Alle, welche bie außern Debien bes Glaubens in ihren Sagen verwerfen, auch keinen menschgeworbenen

Die Erscheinung ift einerseits sinnlicher ja leiblicher Art und somit nicht Geift und Offenbarung bes Geistes, sondern Sille, Berhüllung, andererseits fäbig, Geistiges in geschichtliche Berwirklichung zu seigen und das Bewusstein von diesem Geistigen zu pflanzen. Der Glaube schaut durch die Hille und bernimmt das geschichtlich wirklich Gewordensein der ewigen göttlichen Realität des Logos. S. u.

Logos in ihrem Glauben tragen: aber ihre beffere, wiewohl inconfequente Braris verbammt bann nur mit uns ihre Theorie. Geten wir aber bie Bragis (fo ichwer bas innerhalb ber Chriftenheit bentbar ift), nach ihrer Theorie gestaltet, fo haben fie auch tein Recht von einem Chriftus in ober außer ihnen zu reben: ja auch nicht bom driftlichen Logos als batten fie ibn, benn gum Begriffe bes Chriftus nicht blok, fonbern auch bes Logos, gehört wefentlich bie Beftimmung ber hiftorischen Erscheinung. ber Menichwerbung, ju bem Siftorifden aber, ju ber Menichwerbung (bie ben Logosbegriff qualitativ anders bestimmt als 3. B. ber philonifche λόγος άσαρχος ift), haben fie fich ben Bugang verschloffen burch ben Bergicht auf die Mebia, die allein zu Siftorifchem führen tonnen. Ber aber feinen menschgeworbenen Chriftus hat, ber hat nur ben allgemeinen Logos, wie er auch bor ber Menschwerbung in Christo bas allgemeine Licht mar, bas in ber Finsterniß schien, ober wie es noch jest außerhalb ber Chriftenbeit icheint. Dies innere Licht aber, bies allgemeine ift nur bas allgemeine Gottesbemuftfein - ein Moment amar bes driftlichen Bewußtseins, bas ber driftliche Logos als feine Borausfetung feste und fest, bem aber fur fich noch gang und gar Dasjenige fehlt, was erft bas Specififch- Chriftliche und bie Bollenbung ber Religion ausmacht. Sier ift fein Musweichen: wer nicht ben Logos als im Fleisch Erschienenen hat, ber hat ben driftlichen Logos nicht, ber fteht noch außerhalb bes Chriftenthums auf bem Gebiete, bas nur eine Borhalle beigen tann, er ift, wie viel er auch ju reben miffe bom innern Bort und Licht, vom ewigen ober ibeglen Chriftus, noch auf bem Boben bes natürlichen Menschen, und im Biberspruch mit bem materialen Princip, bas er angreift mit chriftlich lautenbem Worte. Es ift ihm Beibes noch nicht Bahrheit geworben, bag in bem menschgeworbenen Sohn Gottes die Berfohnung gegeben ift, und bie Bollenbung. Sonbern indem er stehen bleibt bei bem lopog aσαρχος, hat er nur ben allgemeinen göttlichen Beift, und inbem er in ber Gotteslehre für fich (und zwar nicht ber driftlichen, Die bas Moment ber Menschwerbung Gottes in Chrifto an ihr felbit hat, fonbern ber prophetielofen, ausgearteten jubifchen) bas Beil gu finden glaubt, leugnet er Beibes, bie Tiefe ber Gunbe und bie Sobeit, ju ber bie Menschheit in Chrifto berufen ift, begnügt fich mit ber erften Schöpfung, ber ber abamitischen Menichheit und fann eine Biebergeburt nicht zugeben. Go verlett er bas driftliche Bewußtfein auf boppelte Beife im innerften Grunde: ben Duglismus ber ba ift, ertennt er nicht an, nemlich bie Gunbe, und fest ftatt beffen eine unmittelbare Ginbeit ber Menschheit mit Gott; und Die driftliche Ginigung, Aufhebung jenes Dualismus, Die zugleich bie Bollendung in fich tragt, leugnet er, und pflangt hier feinen Dualismus als angeblich unüberwindlichen auf. 1 Go ift beutlich: wer bas formale Brincip, ebenbamit aber überhaupt bie Debia geringichatt, burch beren Bermittlung wir allein bon einem hiftorifden, b. h. menichgeworbenen Sohn Gottes m' a und an ihn glauben tonnen, bem geht in feinem einseitigen Ibeulismus auch bas materiale Brincip unwieberbringlich verloren: ebenbamit aber fteht er in einem, wenn auch mpftisch gefärbten Rationalismus und Belagianismus. Der Ruin bes formalen Brincips gieht auch ben bes materialen nach fich, wenigstens - bas war bas Erfte - wenn, burch bie Bermerfung bes formalen Brincips por ber Biebergeburt, Die Brude abgebrochen wird, Die allein gum Glauben an ben hiftorifden, b. b. bie Bestimmung ber Menschwerbung an fich habenben Chriftus führen tann.

Schwieriger ift die zweite Frage (S. 70 f.) zu beantworten: hat bas formale Princip für ben schon Wiedergeborenen noch eine bleibenbe Bebeutung? Wir könnten vielleicht, auch wenn wir solche nicht nachzuweisen vermöchten, uns damit beruhigen, daß es für ben wirklich Wiedergeborenen keine Gefahr habe, wie auch darüber zu entscheiden sein wenn nur der Sah, daß der wirklich Wiedergeborene aus der Enade

<sup>&#</sup>x27;Es bedarf taum der Erinnerung, daß hiermit auch die Lehre, daß nicht Chiffins sondern die Menscheit der Gottmensch seigerichtet in. Denn in der That, sieht man näher zu, so weiß man kaum, ob man sich mehr wundern soll über die dabei hertscheide Bertennung des Dualismus da, wo er ift, nämlich der Sinde, oder über die Berewigung des Dualismus, wo das Christenthum die Einigung verkindigt und gewährt. Die Lehre von der allgemeinen Menschwerdung sautet hoch, geht leichten Schrittes hinweg über die Sinde; aber weil sie den Zwiespalt nicht anersenut, so hat sie auch nur eine scheide Einigung, muß auf den unendlichen Progreß verweisen, in dem sie sich vollziehe, hat aber ebendamit eine Menschwerdung Gottes, die ebensosieh nir gends als überall und allgemein ist. [1883: Aehnlich verhält es sich, wenn in Chissus nur das Princip der Menschwerdung gesehen wird, aber nicht seine volle Verwirklichung, die vielnehr nur in der ganzen Menschheit sich vollziehe, der als Kirche die "Gottsbeit" wie ihm zustomme.]

nicht wieder finaliter fallen fann - ber von theologischen Ramen bes erften Ranges vertreten wird, fich fo allgemeiner Anerkennung erfreute, bag wir baraus ben Schluß gieben tonnten; ber wirtlich Wiebergeborene hat als folder ein felbftanbiges Dec in fich: er ift nicht blos angeschienen von ber Berfundigung bes Bortes und ber h. Schrift, sondern in ihm felbst ift ein Licht angegundet, bas nicht wieder ver= löschen fann, und wo es verloscht, ba ift es nie felbständig gemefen. Und ba die driftliche Bahrheit ein organisches Ganges ift, fo hat Derjenige, ber ihren Reim im lebenbigen Glauben tragt, bamit ichon auch bas Bange, und alle weitere Erleuchtung tann incht als von außen bem Glauben neue Stude hingufugen, fonbern muß eine freie Entwidlung bes innern Reimes fein. 1 Allein naber betrachtet ichließt auch bie nur nicht abstract prabestingtignisch gehaltene Lehre von ber Unverlierbarkeit bes Gnabenftanbes nicht aus, bag bie Beharrung im Glauben fich burch bie geordneten, geeigneten Debia vermittle; und fo mußte boch ber mabre Blaube entweber von Anfang an fo geartet fein, bag er auch für feine natürliche Nahrung burch bas Wort Gottes in ber h. Schrift empfanglich wäre und bie Sand barnach ausstredte, ober wäre er nicht ber jum Beharren und Seligmachen bestimmte Glaube. Rann alfo auch bie Berufung auf die Unverlierbarteit ber Gnabe die Frage nicht abichneiben, sondern lagt fie noch unentschieden, ob nicht boch die Schrift auch fur ben Biebergeborenen bleibenbe Bebeutung habe: fo muffen wir uns ichon ent= ichließen auf fie einzugeben. Die gewöhnliche Antwort nun ift (in Parallele mit ber Antwort ber Form. Conc. gegen bie unserem Fall ent= fprechenbe Form bes Antinomismus): "ber Wiebergeborene ift noch bem Arrthum wie ber Gunbe unterworfen, beibe bebingen und ftarten fich. Der Biebergeborene ift nicht ju benten als ein Fertiger in biefem Leben, noch auch als ein Reim neuer Perfonlichkeit, ber rein und frei von allem hemmenden und Berunreinigenden fich entfaltete, fonbern bilbet eine Lebenseinheit mit bem alten Menschen; und bewältigt auch biefer nicht ben Reim bes neuen Lebens, wie er ja vielmehr principiell getöbtet ift, ja muß er vielmehr ihm fofort burch feine Regungen bie Ungeige merben von ben noch zu erobernben Lebensgebieten, alfo, herabgefest zum negativen

<sup>3 3</sup>ch freue mich, hierin mit Reuter gufammenguftimmen. Abhandlungen gur fpflematifchen Theologie 1855.

Smpuls, auf feine Beife mitmirten, bag bie neue Lebensfraft ihn über= windet, und nie rubt, fondern fich rafcher entfaltet im Rampfe: fo wird boch ber neue Menich bie positive siegende Rraft nur burch ftete Erneuerung feiner felbft behaupten, und gu biefer Erneuerung ift bie Buchtigung und Warnung wie bie Belebung und Anregung burch bas rein Chriftliche außer ihm Bedürfnig, ebenbamit aber bem formalen Brincip auch für ben Wiebergeborenen feine bleibenbe Bebeutung gefichert". Dber, etwas anders gewendet, tann man fagen: "Daffelbe mas ben Reophyten gezeugt und geboren bat, bas Bort in Berbinbung mit bem b. Geift. muß ihn auch erhalten und nahren". Es fei ferne von uns, ben Segen, ber aus ber Gemeinschaft mit bem apostolischen Borte und mit ber drift= lichen Rirche uns gufließt, verringern gu wollen. Aber offenbar ift, bag biefe Untwort jene Denftiter und Fanatifer, bie bem materialen Brincip unferer Rirche, wenn auch aus Inconfequeng, treu blieben, nicht befriedigt Und fie tonnte es nicht. Denn wenben wir ben gewohnten Brufftein auch bier mit aller Scharfe an, und fragen, murbe bie neue Berfonlichkeit nothwendig untergebn, wenn fie ber Nahrung burch bas Schrift= wort ober bas Wort ber Rirche entbehrte, b. h. wurde auch hier bas materiale Brincip, (ber geftiftete Glaube) wenn es biefes Bortes verluftig mare, ober überhaupt ohne baffelbige nothwendig felbft zerfallen? fo fühlen wir mohl, bag bier ber gall ein anbrer ift. Denn feben wir auch bavon ab, bag im Jenseits bie Erhaltung ber Gemeinschaft mit Chrifto auch ohne Schrift besteht: fo tonnen wir uns boch nicht vorftellen, bag wenn Giner, furg nachdem er gum Glauben getommen, ber Schrift ja auch ber Gemeinschaft mit ber Rirche beraubt murbe, er barum feinen Glauben verlieren mußte, fonbern er fonnte ibn nabren und ftarten im Gebete und Bertehr mit Chrifto, ben er im hiftorifch ihm vermittelten Glauben erfannt und ergriffen bat. Und ber b. Beift fonnte ihn fortwährend guchtigen und mehr und mehr erleuchten und beleben; benn für Alles biefes bebarf es ja nur ber Erinnerung an bas, was ihm im Glauben einmal für immer gegeben, und in bemfelbigen ficher Mur ber Entwidlung bes aus Gott geborenen Reimes aus fich heraus bebarf es ichlechthin, wie ja auch auf jeben Biebergeborenen innerhalb ber Christenheit nur baburch gewirft werben fann, bag ber neue Menich babin gebracht wirb, fich felbft nach feiner empirischen

Wirklichkeit zu strasen und zu richten, und durch das neue Princip in ihm das alte zu dämpfen, äußerlich aber dem neuen Menschen Nichts zugesetht werden kann. Nehmen wir also die Sache genau, so läge in der genannten Ableitung der Nothwendigkeit und der bleibenden Bedeutung des formalen Princips eine Leugnung der Selbständigkeit des materialen Princips verborgen, die und, wie wir oben sahen, weiter versolgt, auch um das sormale brächte. Zum dene esse des Glaubens möchte es gehören, daß er auch des segnenden Umganges mit dem Schriftswort u. s. w. nicht entbehre: die bleibende Bedeutung desselben für das esse des Glaubens wäre noch unerwiesen.

Bu einer anbern Ableitung fonnte bie Ermagung einlaben, bag ja ber echte Glaube burch bas Medium bes formalen Brincips (ob mittelbar, b. h. burch bas lebenbige Bort ber ber Schrift getreuen, fie als Norm anerfennenden Rirche, ober unmittelbar burch bas Boren ober Lefen bes Schriftworts, ift hier gleichgultig), entstanben fein muß, und bag ihm biefes bas historifche Moment, Die geschichtliche Birtlichkeit ber Menschwerbung bes Logos jugeführt hat, mit beren Erfenntnig er erft driftlicher Glaube warb. Bon feiner Entstehungsweise nun muß er boch bie Spuren an fich tragen, alfo burch fich felbit binausweisen auf Dasjenige, ohne bas er nicht mare, mas er ift. Allein fonnte nicht gejagt werben, bag bie Leiter für ben nicht mehr nöthig ift, ber eine Sohe erftiegen bat? Ronnte es fich nicht mit ber Schrift fo verhalten, wie nach feiner Beije Fichte bon Chrifto meint, bag er nicht neibisch fei auf feine Bobeit, sonbern barin feine Große finde, wenn er gur Freiheit führe? Es gehort auch in ber That unleugbar zur driftlichen Freiheit bas Sinausgehen über bie Schrift in bem Ginne meniaftens, bag, wer nur im Befen berfelben begriffen ift, nicht über bie Contemplation binaus jum Gebete im engern Sinn, b. h. gum freien perfonlichen Bertehr mit Gott in Chrifto tann gefommen fein: und umgefehrt, wer, wie ber Glaubige, in biefer Lebens= gemeinschaft fteht, ber geht auch aus bem Banbe ber Schrift als einem ihn äußerlich leitenben beraus, muß eignen Schrittes gehen, "im Beifte wandeln" lernen. Go nennt auch ber Berr bor feinem Singange feine Bunger noch "Rindlein"; und nach Berluft feiner empirifchen Ericheinung find fie zuerft noch "Baifen". Freudig zeugende Manner find fie erft, feit namentlich fein Tob fie gur Unterscheibung ber empirischen, niedrigen,

und einer höbern geistigen Auffassung Christi auf negative Beije genöthigt, bas Bfingitfest aber nach ber Auferstehung fie gu ber letteren befähigt hat. Bas nun für bie Junger bie außere Ericheinung Chrifti war, bas ift für bie Rirche bas besonbers in ber Schrift treu bewahrte Bilb Chrifti: und mar es fur bie Junger gut und nothig, daß er binging, und fie über bie außere Auffaffung binaus gur geiftigen famen, in ber er allezeit bei ihnen war und naber als zuvor: fo ift auch bas Singuggeben bes Glaubens über bie Schrift ju Chrifto felbft und feiner geistigen Gegenwart ein nothwendiges Moment in ber freien, neuen Berfonlichkeit. Sat fie ihr Bert vollbracht, Führerin gu Chrifto gu fein, fo muß fie relativ gurudtreten, fonft wird fie eine Scheibewand, bie ein Band zu fein bestimmt war. — Go führt auch bieje Ableitung nicht weiter, und man tann nicht einmal fagen, bag bie Schrift auch in bem Gläubigen boch noch fortbauernbe Erifteng habe burch bie Borftellungen und Ibeen, die fie erwedte und beren Bedachtnig ber Glaube treu bemabre. Denn es ift zu unterscheiben zwischen Gebachtniß und Erinnerung: was nur erft im Gebachtniß ift, bas ift freilich noch ein Meußeres und es bauert barin bas formale Brincip fort, nur gleichsam verpflangt an einen anbern Ort; auf ben geiftigen Boben ber Borftellung. baß folde "Schrift im Gebächtniß" fei, bas gebort nicht zum Bejen bes Glaubens, indem weber ber Gebachtnifichmache barum aufhort eine driftliche Berfonlichkeit zu bleiben, wenn er fie einmal mar; noch bie Schrift im blogen Gedachtniß gur Bollfommenheit bes Glaubens gehort; fondern in dem Maage ift der Glaube ja noch nicht ba, als ber chriftliche Gehalt nur erft jene außere Beimath in ihm hat. Wogegen, ift bie Erinnerung ober Berinnerlichung bes Inhaltes im Glauben ba, bas formale Princip ebenbamit aufgehört hat, ein ihm nur Neugerliches zu fein. 1 Und fo waren wir auch burch biefe Ableitung nur erft babin gefommen, bag freilich bie Schrift nach ihrem Inhalte im Glauben als innere Regel fortbauert. Aber ihre bleibenbe objective Bebeutung bem Glauben gegenüber ware noch unerwiesen. Und boch ift es um biefe zu thun; benn auch bie Antinomisten und Fanatifer leugnen bas

<sup>3</sup> Ja auch überhaupt ein ihm Aeußeres von bleibender Bedeutung, wenn es feine andere Begründung für biefe gibt.

nicht, daß das Geset und überhaupt der Schriftinhalt als innere Regel, b. h. umgesetht in geistiges Eigenthum fortbauern musse.

Dennoch tann uns bas Befagte auf Die rechte Spur belfen. tame barauf an, mit Unerfennung ber Gelbständigfeit bes materialen Brincips ober ber freien driftlichen Berfonlichkeit boch in biefer felbit ben Bunkt nachzuweisen, ber fie mit bem formalen Brincip bleibend jusammenschließt; fo bag fie nicht bie fein mußte, bie fie ift, mithin fich felbit aufgabe, wenn fie bas formale Princip abstoffen wollte. Es icheint bas eine harte Anmuthung, bag bie Freiheit fich felbft bie relative Abhangigfeit von einer Norm erweise. Allein es werbe gleich bevorwortet, baß bie Aufgabe nicht fein tann, für ben Wiebergeborenen baffelbe Berhältniß zum formalen Brincip zu erweisen, wie für ben Unwiedergeborenen. Für biefen ift es eine nicht blos außere, fonbern außerliche, b. b. annoch frembe Norm, gultig an fich, ob er fie auch nicht anertenne, benn fie verzeichnet bas Lebensgeset geiftiger Besundheit, bes Beils und ber Bollenbung, bas für ihn noch nicht ein immanentes geworben ift. Den Gläubigen bagegen ift es zwar immanent geworben, auch oben bereits zugeftanben, bag im Reim bes Unfangs icon bie Totalität beichloffen liege, fo bag bie Meugerlichfeit ber Norm (wie auch bie Gunbe) principiell aufgehoben ift. Much ift jugegeben, bag bie Entfaltung biefes Reimes nur burch ben freien, innern Trich im h. Beifte ichlieflich gebeihen tann, möglicher Beise ohne neue Ginwirfung ber Schrift fo Bieles biefe auch noch in fich tragen mochte, was noch nicht actuell innerlich ift. Aber bas Alles zugeftanben ift boch ber Bufammenhang bes materialen Princips mit bem formalen auf jeber Stufe ein un= auflöslicher, wenn auch auf jeber etwas anbers bestimmt je nach ber Beichaffenheit bes formalen Brincips.

Das nemlich muß hier gleich bemerkt werben, von ben beiben Gliebern bes Berhältnisses hat bas formale etwas Wanbelbares an sich, während bas materiale wenigstens barin sich selbst gleich bleibt, daß es nur entweber ba sein kann ober nicht, und ist es da, bei allen und auf allen Stufen basselbe ist — bie Rindschaft Gottes in Christo ober bie neue, freie Persönlichkeit; und wenn wir die bleibende Bebeutung bes formalen für das materiale behanpten, so soll bas sich nicht ersstrecken auf das Wandelbare. sondern auf Dasieniae. was das Wesen

bes formalen im Unterschiede vom materialen Princip ausmacht. Zum Wandelbaren sei aber nicht bloß dieses gerechnet, daß jede Zeit, die in Exegese und Kritik nicht lässig ift, einen von allen früheren vielsach verschiedenen Text und Textsinn sich erringt, ja auch den Umfang des im strengen Sinn Kanonischen innerhalb der Schrift alten und neuen Testaments namhaft anders, als die frühere, bestimmt, wie die Geschichte zeigt: sondern auch dieses, daß das Berhältniß des sormalen Princips zur Kirche oder zur lebendigen Tradition in verschiedenen Zeiten und Stusen ein anderes sein kann, ohne daß darum das sormale Princip je aufhörte, mit Demjenigen was sein Wesen als sormales ausmacht, selbständig dem materialen gegenüber zu stehen.

Die tatholifche Bolemit liebte es ftets, Die Unfern, wenn biefe bie Nothwendigfeit und Gelbftandigfeit bes formalen Brincips ber Schrift behaupteten, baburch in Berlegenheit fegen ju wollen, bag fie fie auf Die Beit bes Unfangs ber driftlichen Rirche hinwies, wo ohne neutestamentlichen Canon eine fichere Lehrtradition und eine blubenbe Bemeinde vorhanden gemefen fei. Die Unfern entgegneten 1 richtig, bag bie Rirche bes Unfangs ber Cubftang nach Daffelbe gehabt habe, mas wir ficher nur noch an ber Schrift befigen, womit nicht blog bie wesentliche Ibentität bes materialen Princips bei ber Berichiebenheit ber Reiten ber Rirche, fonbern auch bes formalen gemeint mar - fo wenig auch biefer Bebante bei ber Gestaltung ber Inspirationelebre ber altorthoboren Dogmatit festgehalten blieb, die bas Banbelbare am formalen Princip wenig ober gar nicht bom Befen beffelben unterschieb, baber mit biefem auch jenes in ihrem Beweise mit in ben Rauf nahm. Erwägt man jenes von ben Ratholiten vorgehaltene Factum recht, fo hat die protestantische Rirche anguertennen; es tann bem formalen Brincib, auf beffen Gelbftanbigfeit und ftete wesentliche Bebeutung neben bem materialen es uns antommt, nicht wesentlich fein, in allen Reiten in ichriftlicher Bergeichnung porjuliegen. Denn fonft freilich mare eine Beit gemefen, mo driftlicher

¹ Quenstedt, Syst. Theolog. 1702, S. 93, I. Observ. Quando Pontificii argumentantur in hunc modum: Ecclesia est antiquior scriptura, ergo majorem habet autoritatem etc. Resp.: Distinguendum inter Verbum Dei in Scripturis propositum et ipsum scribendi actum, sive inter scripturae substantiam, quae est Verbum Dei, et hujus accidens, quod est scriptio.

Glaube war ohne formales Brincip, und eine Beit ware zu erwarten, in ber Bollenbung ber Dinge, wo fein formales Brincip mehr fein wurbe. - Bas follte bas auch für einen Untericieb machen, ob bas apostolische Bort mundlich burch Lander und Stabte getragen murbe, ober ichriftlich? Ja, mas follte bas für einen Unterschied machen, ob ein Apostel ober ein Unberer bas Wort verfündigte, wenn es an ihm felbit baffelbe mar? Go hat icon in ben Uebersetungen jebes Bolt bas apostolifche Wort in feinen Mund genommen, und es ift boch basjelbige apostolische Bort. Go mare, wenn bie Rirche rein und glaubensfrijch bas apostolische Bort nahme, und gestaltete es in freier ftets erneuter Produktion aus fich heraus, und verkundigte es in gang andern Borten gwar als bie Apoftel, aber in bemfelben Beift und Ginn, bas apostolifche Bort bennoch ba, und auch ohne fchriftliche Bergeichnung beffelben hatte ber Glaube wie in ben erften Beiten, an bem treu über= lieferten apostolischen Borte, wenn nicht Anderes hindert, fein formales Brincip.

Das Ausgeführte burfte binreichen zu bem Beweis: 1) bag wir weber um ber Beit bes Unfanges ber driftlichen Rirche, ber ohne Schrift war, noch um ber Beit ber Bollenbung willen, bie ohne Schrift fein wirb, uns von bem Sate, ben wir mit ber Rirche vorläufig aufstellen und fogleich beweisen werben, brauchen abtreiben gu laffen: "bas materiale Brincip hat zu allen Beiten nothwendig zur Seite bas formale Brincip, in einer von jenem Innern (bem materialen) unabhangigen, objectiven und reinen Darftellung bes Chriftenthums, und nie tann auf Erben bie Beit tommen, wo ber Glaube bas formale Princip ichlechthin absorbirte, etwa baburch, bag er ben Inhalt ber Schrift gang und gar in fein innerftes Gigenthum verwandelt, also bie ihm verheißene Bollenbung erreicht. Bielmehr bas Gubftangielle ber form (nicht ber Inhalt blog) bes formalen Princips wird von bem Glauben felbft als ein relativ Selbständiges zu allen Beiten porausgesett, und er weift barauf als ein ihm Objectives burch fein inneres Befen bin." 2) Aber biefer Sat ber fofort zu erweisen mare - lagt fich nur behaupten, wenn bas Gubstanzielle ber Form bes formalen Princips vom Wanbelbaren berfelben unterschieden wirb. Daber es benn auch ein Fehlgriff ift, wenn man, biefe Unterscheidung vernachläffigend, bie Nothwendigkeit und wesentliche

Bebeutung bes formalen Brincips auch fur ben Glauben, fo zu erharten fucht, bag man voreilig bas Banbelbare, wozu außer bem übrigen Genannten auch bas fdriftliche Bergeichnetfein bes Evangeliums gehort, mit hereinnimmt, ben ichriftlichen Ranon mit bem formalen Brincip Bielmehr wird hiernach querft auf Grund ichlechthin ibentificirenb. einer tuchtigen Unterscheibung bes Banbelbaren vom Gubftangiellen ber Form bes formalen Brincips, bies lettere Substangielle, nach feiner Selbständigfeit ebenso im materialen Brincip felbit zu begrunden fein, wie oben S. 54-63 im formalen bie Gelbftanbigfeit bes materialen begrunbet marb. Sobann aber werben ameitens bie Formen aufzufuchen fein, die bas formale Brincip haben tann ohne Alteration vber Berfürzung, und welche Form es fur gewiffe Berhaltniffe haben muß, um überhaupt für biese Brincip zu fein, Die ihrerseits auch bes materialen Brincipes verluftig gingen ohne bas formale. Und hier erft, wie man fieht, nachbem jener Unterbau gewonnen fein wirb, ift bei bem Biele, barauf bie protestantische Rirche ausgeht, anzulangen, nemlich ber schriftlichen Form bes formalen Brincips Dasjenige gu Gute tommen gu laffen, nun in richtigem Umfang und richtiger Begrenzung, mas von ber Rothwendigfeit und wesentlichen Bebeutung bes formalen Brincips aberhaupt für bas materiale etwa ermiefen ift.

Und nun nach biefer vorläusigen Berständigung zur Sache, die und hier zunächst angeht! Läßt sich, so wäre jett die Frage zu stellen, aus dem Wesen des Glaubens selbst nachweisen, daß ihm stets eine relativselbständige objective reine Darstellung des Christenthums als formales Princip, in welcher Form es sei, gegenüberstehe, damit er sich selbst habe, und Glaube sei? Daß in dieser Stellung der Frage richtig das Substanzielle der Form des sormalen Princips bezeichnet sei, sit seicht zu sehen. Denn daß die Darstellung eine lautere, d. h. wirklich eht driftliche sei, das wird allgemein zum sormalen Princip als Ersordernis gerechnet; dagegen, daß diese Darstellung eine schriftliche sei, das kann nicht zum voraus behauptet werden, sondern nur dieses wäre zunächs zu erweisen, daß sie irgendwie verläßlich und treu gegeben sein müssen und das lann nicht zum Wesentlichen des sormalen Princips gerechnet werden, daß der auf der anderen Seite ihm gegenüberstehende Glaube ihm inadäquat sei, sondern das formale Princip hat es vielmehr mit

all seinem Wirken barauf abgesehen, daß es selbst nach seinem Inhalt vollkommenen Wohnsis im Glauben gewinne, nach seinem Inhalte also aufhöre, nur äußere Korm bes Glaubens zu sein, der ja den Inhalt völlig in sein Eigenthum zu verwandeln und damit die Norm sich immanent zu machen hat. Sondern nur dies ist unser Satz es kann und darf diese Intussusception des formalen Princips nie dahin kommen, daß dieses selbst aushöre in Selbständigkeit neden dem Glauben zu existiren, und weiter: es sei Das nicht irgendwie durch ein äußeres Verbot, sondern durch das Wesen des Glaubens selbst verboten.

Wenn aber so bas Wesen bes formalen Princips, wodurch es sich vom materialen zu unterscheiben hat, weber der Inhalt sein kann, denn es gibt kein Wort Gottes, das nicht auch der Glaube in sich aufnehmen und tragen soll, noch eine bestimmte, sei es bloß schriftliche, oder bloß mündliche Form, denn es kann in beiden dasselbe formale Princip sein: so muß der wesentliche Unterschied des formalen Princips von dem andern entweder darin bestehen, daß jenes nach seinem Wesen nichts ist als die dem Glauben objective, reine und von ihm unabhängige Darsstellung des Christenthums, oder es giebt keine wesentsche und bleibende Bedeutung des formalen Princips für den Gläubigen.

Dag nun bas formale Princip nach bem Substangiellen feiner Form. b. h. alfo, bag bas ftete Borhanbenfein einer treuen bem Glauben objectiven Darftellung bes Chriftenthums, bom Glauben felbft ftets verlangt werben muffe (welche objective Darftellung bann nach Umftanben gur außern Rorm und gur Schrift werben wirb), muß wohl am leichteften erhellen, wenn wir als leuchtenbe Anglogie bie Bhanomenologie bes Bewußtseins überhaupt zu Gulfe gieben. Das Rind, ans Licht ber Belt geboren ift zwar Menich, aber noch nicht Ich, Berfonlichfeit. Bum Befen bes Menichen gebort aber bie Berfonlichfeit, fo febr, bag wir bas Rinb im ftrengen Sinne nur Menich nennen mit Rudficht auf bas fünftig hervortretenbe, nunmehr noch ichlummernbe Gelbstbewußtsein. Diefes Selbstbewußtfein nun, womit es erft actuell Menfch gu fein beginnt, vermittelt fich ihm befanntlich burch bie Unterscheibung eines Dbjectes (Du) von bem Ich; und biefe Unterscheibung fest voraus einerseits bie Ginwirtung bes Objectes, anbererfeits bie burch biefe Ginwirtung erregte und gesteigerte Selbitbehauptung bes menichlich gearteten Befens.

bas fich nun, wenn die Beit erfüllet ift, mit Ginem Ru fowohl in fich ausammenschließt als eine Totalität, und fich als 3ch weiß und ausfpricht, als auch ebenbamit fich gurudgieht aus ber objectiven Belt, in die es dahingegeben und träumerisch verloren war, so lange es sich felbft noch nicht hatte. - und fich bon ihr relativ abicheibet, benn es hat in fich felbft einen fichern Buntt, eine feste Statte gewonnen. biefe Gelbstunterscheidung bes 3ch von bem Objectiven ichließt auch seine Befreiung bon bemfelben principiell in fich. Eben fo fagten wir. (S. 66 f., 74 f.), daß die hobere Berfonlichfeit im Chriftenthume eber nicht barhanden fein tann, als bis bie driftliche Objectivitat bas Ihrige gethan, und ben auf Chriftum geschaffenen Beift in Rraft bes beiligen Beiftes bermaßen ergriffen und umgebilbet bat, baß er vermöge beffelben Beiftes Beibes mit Ginem Uct vollbringt, fich gufammenichließt in fich als eine felbständige neue Berfonlichfeit, und fich unterscheibet nicht bloß von der außern Welt, in der er vergeblich fuchte nach ber höhern Berfonlichkeit, fondern auch von ber driftlichen Welt, an die er, ba er bas bobere auf autem Bege zu suchen begann, noch unfrei babingegeben mar, und weiß fich nun als einen Gelbitanbigen ihr als einem Objectiven gegenüber.

Aber bie Untericeibung bes Subjects vom Object im allgemeinen menichlichen Bewuftfein und bie Befreiung jenes von biefem, womit es juvor unfrei verflochten mar, ichließt feineswegs Das in fich, bag bas Ich, nun es einen festen Buntt an fich felbst bat, in fich beharre, bie Objectivität ber Welt theoretisch ober praftisch negire, um atosmiftisch fich felbit als bas Mu zu genießen, ober um vermeintlich baburch feiner Freiheit inne zu werben und fie zu behaupten. Sondern es behauptet praftisch die Geistigkeit, die ihm an sich inne wohnt, nur baburch, baß es, fern von einem fich in fich abschließenben Separatismus und Egoismus, fich - wie es fich juvor in fich jufammenfchloß, - alfo jest wieder frei aufichließt, fich mittheilt, und die felbständige Bedeutung ber objectiven Belt - naber ber Menschheit, prattifch anertennt. minder wurde thoretifch bei einem burchgeführten afosmiftifchen Ibealismus nicht bloß bas Wiffen aufhören und an feine Stelle ein leeres Denten bes Dentens treten: fonbern auch bas Gelbftbewußtsein murbe wefentlich afficirt und ware nicht mehr es felbft, wenn feine Befreiung

von ber objectiven Belt bie Negation berfelben in fich ichloffe. Biel= mehr hat bas Gelbstbewußtsein nur Beftand und Bahrheit baburch, baß Das. wovon es fich unterschieben und befreit hat, nicht blog in feiner eigenthumlichen Gelbständigkeit ihm gegenüber fteben bleibt. (bas bliebe es auch, wenn bas Subject fich negirent gegen baffelbe verhielte), fonbern auch bas Gegenüberftebenbe als ein Objectives anerkannt wirb. Das Selbstbewußtsein muß mit ber Objectivitat als einem relativ-felbstanbigen Sein fich wieber aufammenichließen, fich fur baffelbe aufschließen, wie es fich jubor, um fich ju haben, mit fich felbst jusammenschließen mufte. Denn feben wir ben Sall, es mare aller gegenüberstehenben Objectivität beraubt, - fei es burch fich felbft ober fonftwie, - fo murbe ihm ber Wiberhalt fehlen, burch welchen es fortwährend fich felbft bervor= bringen muß, (ber Beift ift fein Fertiges, fonbern besteht in fteter Reproduttion feiner wefentlichen Funktionen) und fo murbe mit bem Berhallen ber Objectivität auch in ber Erinnerung, bas Gelbitbewußtsein in ben bammernben Buftanb gurudfinten, ber bas von ber objectiven Belt abgeschlossene und nur in sich felbst webende Traumleben charafterifirt.1

Gerabe ebenso verhält es sich mit bem höheren Selbstewußtsein, bem ber christlichen Persönlichkeit, bas sie im Glauben an Christus gewinnt. Christus ist für die Menschheit die Objectivität der wahren aus Gott gebornen Persönlichsteit und zwar ursprünglich, er ist Gottes Sohn. Wenn nun auch die neue aus seinem Geist geborne Persönlichsteit des Menschen zu selbstbewußter Spontaneität nicht gelangen kann, ohne eine Unterscheidung ihrer selbst von der christlichen Welt, die ihr den Menschgewordenen verkündigt und darstellt, und ohne deren Zussammenschließung mit sich selbst in relativer Selbständigkeit, so sehlt doch viel, daß es zu einem Alosmismus des Glaubens kommen dürfte: vielsmehr gehört zum Glauben nur ein Moment des Alosmismus, nicht die

<sup>1)</sup> Solcher Bustand ift immer noch ein Denken ober Borstellen; bennoch ift ein solches Denken und Borstellen ein bloß subjectives, und es fehlt mit bem Object sowohl die Energie ber Selbstunterscheidung von bemselben, als ber Zusammenschließung mit ihm, burch die das Selbstbewußtsein erft ein waches, volltommenes, in der Objectivität sich wissends sein tann.

ichlechte Regation ber driftlichen Objectivitat. Der Glaube, ber um volltommener zu fein, alle driftliche Objectivität (confequent auch Chriftum als objectiven) glaubte in fich gebren gu muffen, murbe ein fiecher ausgehrenber Glaube fein, benn es fehlte ihm, bas Minbefte gefagt, ber ihm wesentlich nothwendige Biberhalt bes driftlichen Gelbftbewußtseins, Die driftliche Objectivität, und nur in ber fortgebenben Spannung biefer beiben Momente erhalt fich bas driftliche Selbftbewußtfein. alfo ber Glaube burch fich felbft binaus auf eine driftliche Objectivitat, bie von ihm unabhängig und felbftanbig, wie lebendig mit ihm gufammengefchloffen ift; und bie Bernichtung ihrer Gelbftanbigfeit mare fein eigner Untergang. Seben wir wieber ben obigen Fall, bag ein Beift losgeriffen murbe bon aller menichlichen, driftlichen Gefellichaft, auch ohne Schrift mare, fo murbe er gwar barum nicht aufhoren muffen, Chrift gu fein, aber boch biefes nur fo lange, ale er feine Ginheit mit bem objectiven Chriftenthum als gewiß voraussette, und ben Glauben hieran als Moment in feinem Glauben an Chriftus truge. In bem Dage bagegen, als Einer feiner Ginftimmung mit bem objectiven Chriftenthum nicht bewußt wird, fehlt auch nothwendig feinem driftlichen Gelbftbewußtfen die Scharfe: und in dem Mage, als ber Zweifel beginnt, ob fein subjectiver Glaube auch Gins fei mit bem objectiv-Chriftlichen, muß auch bie Sicherheit und Rlarheit bes Glaubens Roth leiben. Der freudige, feiner felbft gewiffe Glaube besteht nicht unvertummert, fo lange noch die Möglichfeit ibn ftoren tann, fein Chriftenthum fei nur ibm fubjectiv angehörig, also subjectives Meinen und Ginbilbung. Daß er feiner felbft ficher fei und bleibe, bagu gebort, als Schlufftein fur bie fubjective Seite felbft, die Bewigheit barüber, mit bem objectiven Chriftenthum Gins zu fein. Richt baf ihm eine außere Auctorität erft bie Gelbftgewißheit gabe; ginge er bei biefer gu Leben, fo mare es mit feiner Freiheit, aber auch überhaupt mit ber Bewigheit von ber Bahrheit nichts: aber ber gefunde Glaube will an ihm felbft ein nicht blog fubjectiver fein, fonbern fich barin abichließen, bag er fich jugleich als objectiven bor fich felbft ermeift, mas nicht baburch geschehen fann, bag er nur in fich berweilt, fonbern baburch, bag er in einer borhandenen, ihm gegebenen driftlichen Objectivität fich felbft ertennt, ebenbamit aber fich anerkannt weiß von biefer driftlichen Objectivität. In

ber That wird auch Reiner als neuer Menich geboren, ohne bag er in eine driftliche Objectivität bineingeboren wirb, ober fie in ibn, in ber er ein Glied ift. Diese Objectivitat ift bie Belt ber driftlichen Realis taten, bie Welt von Bahrheiten, bie zugleich Thatsachen find. Und, wie hier vorgreifend bemertt fein mag (f. u. G. 106 f.), biefe Belt ibealer Realitäten ober realer Ibeen egiftirt in boppelter Form, in ber driftlichen Rirche und ber h. Schrift, von benen jebe bem Glauben etwas Besonderes leiftet, so zwar, bag nicht bie Ginheit mit biefer ober jener firchlichen Gemeinschaft genügt, um bes Befites ber driftlichen Objectivität gewiß zu machen, sonbern bagu reicht nur bas Bewußtsein ber Einheit mit bem urfprunglich urtunblichen, apoftolischen Chriftenthum Die firchliche Gemeinschaft bat bagegen bie Bebeutung, baß fie bas Chriftenthum als lebendige Große zeigt und baburch bie Singabe an baffelbe empfiehlt. - Go wird bem Subject bas lette Moment ber Bewißheit bes Inabenftanbes gefichert, bas er nicht entbehren fann, fonbern burch feine innere Ratur getrieben verlangen muß, um in bem Bechselspiel bes Sicherkennens in ber driftlichen Objectivität und bes Sichanerkanntwiffens von berfelben fich felbft als ein Blied eines objectiven Organismus zu ertennen, ebenbamit aber fich felbft objectiv gu werben, und fo bem blog subjectiven Denten, ober ber Furcht bavor ent= nommen zu fein. Dabin gielt icon bie Taufe, in ber jene beiben Realitäten zusammenwirken, bie ursprünglich von ben D. T. Urfunden vergegenwärtigte Stiftung und die ihr bienenbe, lebenbige Rirche. Bier= mit ift also zugleich ber Bunkt bezeichnet, wo ber subjective driftliche Beift jum weitern Moment bes Gemeingeiftes fortichreitet, bas driftliche Selbstbewußtsein zum Gattungsbewußtsein, die individuelle Frömmigfeit zur firchlichen wird, und mit bem objectiven Beift ber mahren Chriftenbeit fich ausammenschließt, mit welchem Acte erft er fein volles drift= · liches Selbftbewußtsein erreicht, wie erft bamit ber h. Beift, ber wesentlich Gemeingeift ift, fein Bert front, bag er bas Subject als lebenbiges, freies Glied ber driftlichen Objectivitat einverleibt.

hierin liegt auch bie Berechtigung zu ben Angriffen auf einen Glauben, ber bloß im subjectiven Gefühl stehen bleibt, und sich bagegen sträubt, sich mit ber christlichen Objectivität, — unbeschabet natürlich seiner innern Selbständigkeit, — zusammenzuschließen, um in ihr sich

felbft zu erkennen, ebenbamit fich felbft objectiv zu werben, und fein individuelles driftliches Bewuftfein jum objectiven Bewuftfein gu er-Ber bies Schlugmoment im Glauben felbft verachtet, gegen ben ift ber Zweifel erlaubt, ob er auch vom b. Beifte, ber auch ein objectiver Beift ift, getrieben fei. Ja er felbit wird, je mehr er in bloken Gefühlen, ober in bem bloß subjectiven Bewußtsein verharrt, jemehr er bamit abhängig wirb von Stimmungen und gufälligen Dispositionen bes Gemuthes, besto häufiger und bebentlicher in ben gall tommen, bag ihm bie Gewißheit seines Inabenftanbes verloren geht; es wird ihm, wenn er nicht ben angebeuteten, bem Glauben innerlich nothwendigen Beg einschlägt, bie frubere Geligkeit feines Unabenftanbes mehr und mehr nur wie ein Traum, wie eine verblaffenbe Erinnerung vor ber Seele ftehn, und hiermit mare bie Analogie mit bem allgemeinen menichlichen Bewußtfein burchgeführt, und gezeigt, bag wenn ber Glaube nicht mit ber driftlichen Objectivität fich wieber aus innerem Triebe, alfo frei jusammenschließt, wie er zuvor, um sich felbft zu haben fich in fich Busammen = und von ber driftlichen Objectivität abichloß, bas Gelbitbewufitsein ber neuen Berfonlichkeit als in ein Traumleben gurudfinft, und nur bie alte Berfonlichteit activ übrig läßt. Und bamit mare erhartet: bas materiale Princip verlangt nach feinem eignen Befen fortgebend ein formales Brincip, ober driftliche Dbjectivität. Der religiofe Beift ift mit einem wesentlichen Mangel behaftet, wenn er blok subjectiver Art ift, wenn er nicht für fich, für bas Bewuftfein von fich bas Bewuftfein feiner Objectivitat gewinnt, mas er nur baburch vermag, bag er fich in ber Objectivität (bem nicht mehr fremben, bloß außerlichen, wohl aber objectiv ihm gegenüberftehenden formalen Brincip) wieber ertennt; und ber allgemein bon ber Ratur bes Glaubens vorgeschriebene Bang, um wie subjectiver so auch objectiver Glaube zu werben, ware nach bem Bisberigen biefer: bas Moment ber Objectivität wird bem subjectiven Glauben baburch zu Theil, bag biefer mit feinem religiöfen Bewußtsein (theoretisch und praktisch) eingehe in die objective driftliche Welt, aus ber ihm bann, nachbem fie in ihm bas Ihrige gewirft, bas Bewußtsein feiner Ibentitat mit bem Beifte ber Objectivitat entgegenftrahlen muß; wie auch nur Derjenige, ber an biefem Geifte Theil hat, fie verstehen kann.

Eine chriftliche Objectivität also muß zu allen Zeiten bem Glauben gegeben sein, ober es gibt keine Gesundheit und Integrität bes Glaubens, sondern es müßte ihm stets ein wesentliches Moment seiner selbst sehlen. Ilnb da der Glaube nicht minder ein stets zu reproducirender sein muß, als das natürliche Selbstbewußtsein, so kann der Glaube nie dieser Objectivität entbehren, die ihm zwar nicht das Moment der Selbstgewißsheit geben oder ersehen kann, so wenig als die äußere Welt dem natürlichen Selbstbewußtsein die seinige; aber die ihm diesenige Vorausssehung darreichen muß, mit welcher erst die Selbstgewißheit des Glaubens sich schließlich vollendet, nämlich das Bewußtsein, nicht bloß subjectiven Spiels der Einbildung zu psiegen, oder mit dem objectiven Christenthum zerfallen, sondern mit ihm Eines zu sein.

Man fonnte nun zwar benten, bas Gefagte genuge nicht; benn auch ber Brrthum fonnte auf bemfelben Wege fich in fich, in einem Bahnglauben befestigen, fein Denten ober Glauben für ein objectives haltend, weil er in einer Objectivität fich wieber erkennt; auch ber Irthum findet ja bie feinige. Allein nie tann fich in ben Brrthum bie Gelbstgewißheit bes Beiftes wirklich hineinlegen, fonbern ber grrthum fest einen Amiesvalt in ben Geift, einen Wiberspruch in ihm felbst, beffen Aufzeigung bie Arbeit ber theologischen Biffenschaft ift, bie ben Frrthum wiberlegt. Gibt es also gleich auch eine faliche Busammenschließung mit einem Inhalte und weiterhin mit einer Dem entsprechenden Objectivität, so beweift bas nicht, bag es nicht auch eine mahre gibt. Und biefe behauptet ber Glaube zu fein, erbotig, bem Biberfprecher, ber ihm Biber= fpruche aufzeigen möchte in ihm felber, verantwortend Rebe gu fteben. Und ba jest fo Manche bie geistige Freiheit, bie ber Glaube von fich rühmt, für incompatibel erachten mit feinem treuen Bangen an einer Dbjectivitat, an einem Geschichtlichen - nicht als Gemefenem, fonbern als zugleich Seienbem - fo moge als eine Berantwortung bes echten sowohl freien als treuen Glaubens auch Das gelten, mas wir gezeigt haben,

<sup>1</sup> hierin liegt auch bas innere, organische Berbundensein bes Glaubens mit ber Geschichte.

nämlich ber Nachweis, was ber Glaube zu seiner Integrität bedarf, was ihm gegeben sein muß, damit er sei und bleibe, was er ist. Wenn felbst ber Irrthum nach einer Objectivität greift, die ihm zur Bestätigung bienen soll, so ist er uns nur eine Bestätigung bes angedeuteten allsgemeinen Grundgesehes menschlicher Natur.

Ferner fonnte man benten, burch bas Gefagte fei fur bie Begrunbung bes formalen Princips in bem materialen noch ju wenig gethan. Denn nicht einmal zu einer Norm, als welche unfere Rirche bas formale Princip anerkennt, haben wir es gebracht, gefdweige benn bagu, bie h. Schrift als bie bleibenbe driftliche Objectivität aufzuzeigen, baran und barin fich ertennend bes Glaubigen Glaube erft feine Integrität gewinne. Allein bag eine driftliche Objectivitat bem Glauben gegeben fein muß, wenn er überhaupt follte gur Beltüberwindung gegrundet merben, b. b. wenn überhaupt ein Chriftenthum fein follte. Das haben wir nachgewiesen; und auch bag fie irgendwie und irgendwo wirklich ba ift, bas folgt icon aus ber Benefis bes Glaubens, ben man noch nirgends von felbft hat aufwachfen feben, fonbern nur aus bem Camen bes von außen an ben Menichen tommenben, alfo felbit eine Dbiectivi= tat bilbenben Bortes. Belches biefe Objectivität, bie vorhanden fein muß und vorhanden ift, fei, follte bier noch nicht besprochen werben, - es foll babon noch fpater bie Rebe fein, - bier aber genugt uns. ben Glauben auch nachbem er geboren ift, burch fein inneres Befen por bie driftliche ihm homogene Objectivität gestellt und feine freie Unerfennung ber von ihm unabhangigen, felbständigen Bedeutung berfelben beducirt zu haben. Bas aber bie normative Rraft biefer drift= lichen Objectivität betrifft, fo mußte freilich bier, wo wir in bem Glauben überhaupt, (alfo auch in bemjenigen, ber nicht bloß alle feine Integrität fonstituirenden Momente, sondern auch jedes biefer Momente in vollfommener Beise hat) bie Anerkennung bes formalen Brincips als nothwendig nachzuweisen hatten, auch ber Fall berücksichtigt werben, wo ber Glaube bem Inhalte bes formalen Brincips abaquat mare, alfo letteres für benfelben nicht mehr außere, objective Norm fein tann, indem es ja nur burch feinen Inhalt Rorm ift. Aber bamit ift nicht ausgeschloffen, sonbern bereits mit erwiesen, bag jene driftliche Objectivitat, worin fie auch bestehe, gerade insoweit, als fie burch ihre innere Bollfommenheit ben

Glauben überragt, für benfelben auch Rorm fei. Dug er fie, burch fein inneres Befen getrieben, anertennen in ihrer Unabhangigfeit und Gelbftanbigfeit, muß er, um fich in ihr gu ertennen, und baburch objectiver Glaube zu werben, fie erfennen wie fie an ihr felbft objectiv geartet ift. und barf er nicht fich in fie bineinlefen, wenn nicht fein Obiectib-Berben, fein fich in einem Unbern Erfennen zu einer bloken Gelbittäufdung werben foll: fo liegt anbererfeits, wenn er wirklich driftlichen Glaubens Art hat, in biefer fomohl bie Befähigung, bies Unbere feiner ju berfteben, bas aus bemfelben Geifte ftammt, als auch bie freie Quit. fich barin wieberzuerkennen; nicht minber auch bie Befähigung und bie freie, neiblose Luft, bas Sobere, Ragenbere, mas ihm etwa bie driftliche Objectivität porhalt, bas über bas Dag feiner Glaubenefraft und Rein= beit vielleicht weit Singusgreifenbe als folches zu verfteben, benn es ift boch nur ein Soberes berfelben Art, es ju bewundern und ju lieben. Diefe Ehrfurcht por bem Groferen, Gottlicheren, und bie gottliche Freibeit bes protestantischen Chriften ichließen einander jo wenig ans, bag lettere vielmehr in bem Tribut, ben fie bem Großen barbringt, fich felbft bestätigt, beweift und fteigend befreit. Und wiederum ift erft biejenige Anertennung einer geiftigen Große eine mabre Berberrlichung (δόξα) berfelben, bie nicht von einem Rnechte, fonbern bon einem Freien bargebracht wird, (vgl. Luth, B. B. v. Balch VIII, 2398, XI, 2338 f.).

Wir haben im Bisherigen bas materiale Princip im formalen selbst begründet gesehen, aber nicht minder auch bas formale im materialen. So stehen sie also nicht lose neben einander, daß eines das andere entbehren könnte, sondern jedes derselben hat das andere an sich, oder richtiger: weist durch sich selbst auf das andere zurück. Jedes der beiden steht resativ selbständig dem andern gegenüber; und doch ist jedes auch wieder von dem andern abhängig: jedoch ist diese Abhängigkeit keine äußere; sondern wie jedes durch sein eigenes Wesen genöthigt ist, das andere zu resativer Selbständigkeit zu entsassen, so sit in sedem doch wieder nur die andere Seite seiner selbst. So stützen und tragen sie sich gegenseitig, sind stark durch einander, aber jedes für sich schwach ohne das andere. Wer, wie der Supernaturalismus es mit dem formalen, Undere es mit dem materialen versuchen, nur auf Einem der Principien das protestantische System ausbauen will, das andere also subordinirt,

wenn überhaupt anertennt, ber hat auf Sand gebaut: fein Brincip trägt nicht bas Gebaube, aber nur, weil jenes von Anfang an, icon fur fich, vertehrt aufgefaßt ift; fonft mare bie Gelbftanbigteit auch bes anberen, und bie Busammengehörigfeit beiber anerkannt. Und wer (wie Strauß 3. B. mit bem formalen verfährt, 1) nur eines ber beiben, losgeriffen bon bem anbern, ober auch beibe, aber jebes in feiner Rolirtheit bon bem anbern angreift, ber hat noch nichts gegen bas protestantische Brincip vorgebracht, fonbern ichlägt fich unbewußt mit einem Begner bes reinen protestantischen Brincips, bient alfo letterem, wenn auch wiber Willen. Und wenn fich nun fo bie Pringipien unferer Rirche fester als zwei Zwillingebrüber umichlungen halten, und von einander nicht laffen wollen, noch fonnen, fo burfte barin wenigstens eine gute Borbebeutung bafur liegen, bag auf bem Grunde ben fie miteinander tunftgerecht legen, auch ein festes Bebaube zu erbauen fei, wenn es nicht an verständigen und fleifigen Banben fehlt, ohne bag es eines weiteren, ihnen coordinirten Princips bedürfte. Der angeblich tobtliche Stich in bie Uchillesferse bes protestantischen Suftems, wenn fie je gu finben ift, burfte bis jest nicht geschehen fein, sondern ein Phantom getroffen haben gum Frommen bon biefem: bie Ferfe bes Protestantismus aber noch ftart fein (Ben. 3, 15). Und wie feinem Namen ber weltgeschichtliche Fortidritt ber Menschheit anvertraut ift, fo barf er auch jene Berbeigung auf fich beziehen, bie eine Berheißung bes Rampfes gwar, aber auch bes Sieges ift. - Finbet fo eine unauflösliche unio zwischen beiben Brincipien ftatt, wenn ichon ohne Berlofdung ihres Unterschiebes, fo reigt eine folche unio, bober hinaufzusteigen, und eine lehrreiche Parallele gu gieben, zwischen ibr und zwischen berjenigen unio, zu ber fie fich wie bas Abbild zum Ur= bilbe verhalt, wie auch die oberfte Einheit zu betrachten, aus ber fowohl biese Zweiheit ber Principien als beren unio fich ableitet. Doch ftatt beffen geben wir nun gur Erörterung ber zweiten oben (S. 54) aufgeftellten Fragen felbst fort: genügt die besprochene Doppelheit im evangelischen Brincip, ober ift ftatt biefer Zweiheit eine Mehrheit, etwa wenigstens eine Dreiheit julaffig ober nothwendig? Bu bem Enbe ichauen wir auf ein anderes Gebiet hinaus, burch welches bie bobe Bebeutung und bie Berfchiebenbeit

<sup>1 3</sup>m erften Band feiner Dogmatit.

wie die wesentliche Zusammengehörigkeit beiber Principien, besouders aber (was unsere zweite Frage angeht), daß es nicht mehr als biese zwei geben kann, von einer neuen Seite beleuchtet werden wird.

## II.

Die Geschichte ber Philosophie, so weit fie reicht, ift bewegt, ja man barf fagen erfüllt von bem Gegenfate bes Sbealismus und Realismus. Diefer Gegensat burchläuft bie mannigfaltigften Formen und Stufen, wie auch bie Blieber beffelben jebes für fich betrachtet es thun. Bilbet bas eine berfelben bis jum Ertrem fich aus, ohne bas andere in feinem Unterschiebe und feiner relativen Gelbftanbigfeit anzuerkennen, und will es fich für fich als bas All conftituiren, fo fchlagt bas zu feinem eigenen Berberben aus. Der Reglismus enbet in Empirismus und Atomismus. in welchem nicht blog bie Wiffenschaft, fonbern bas Denten felbft confequent erlifcht. Der Ibealismus feinerfeits, wenn er bas Moment ber Objectivität nicht anerkennt, wirb, ftatt Biffen gu fein - bas Biffen hat einen Inhalt und Gegenstand - ein leeres Denten, bas nur fich felbft und feine Leerheit jum Inhalte hat. Bang, wie wir baffelbe Ber= hältniß bei ben Brincipien unserer Rirche faben. Wie wir aber ein jebes ber letteren falich gefaßt faben, wenn nicht jebes auf bas andere hinausweift und zwar burch fich felbft und fein inneres Befen : fo burfte baffelbe auch bei bem Ibealismus und Realismus ber Fall fein. Das raftloje Ueberichlagen von bem einen in ben anbern, bas noch in unferer Beit im Gegenfat zwijchen Begel und Berbart, ja innerhalb ber Begelichen Schule felbft fich zeigt, tann ein Beweis fein, bag teiner ber beiben bes andern entbehren fann, fondern ihn zu fuchen burch feine eigene Natur genöthigt ift. Die mabre Berfohnung ber beiben aber, bie ber philosophische Beift ber Menschheit sucht, wird baburch bedingt fein, bag nicht eine ichlechte Mijchung beiber veranftaltet, ebensowenig aber auch bei einer Unficht beharrt werbe, bie nur icheinbar ben anbern als relativ felbständiges Moment anertennt, etwa fo baß fie bie Geftalt bes anbern wie ein Rleid um fich legt, - wie vielleicht Bertelen mit bem ibealiftischen, Begel mit bem realiftischen Momente, ober ber Objectivität, es gehalten haben burfte. Sonbern barauf wird es aufommen, baf bas ibealiftifche und das realistische Moment des Wissens zu einer Form gebracht werden, in der jedes durch sein eignes Wesen auf das andere als ein selbständiges zwar, aber auch in wesentlicher Einheit mit dem andern stehendes hingewiesen ist. Ja die Parallele greift noch weiter. Das theologische Material-Princip entspricht dem idealistischen Moment im Wissen, und vertritt primär die Seite der Subjectivität; das formale dem realistischen Moment und vertritt ebenso die Seite der Objectivität, odbaß man

<sup>&#</sup>x27;Schleiermacher, Spftem ber Sittenlehre § 23, S. 13. "Wiffen und Sein gibt es für uns nur in Beziehung auf einander; vgl. § 47 — 50, § 57. 58, wo er die zwei Erkentnismeisen des Seins, die empirische oder beachtende, und bie beschauliche, speculative unterscheibet, die auf dem religiösen Gebiete bem hiftorischen Glauben und dem rechtsertigenden (Fides divina) analog find. Dialectit § 108, 109, 115, 118, 119, 122, 132—137.

<sup>2</sup> Auch be Bette, Dogmatit ber evang. luth. Rirche 1821 G. 30f. § 21 fpricht bon einem objectiven und einem subjectiven Brincipe. "Das Princip bes Protestantismus als Ericeinung (objectives Princip) ift bie Lebre bon ber freien Gnabe Gottes in Chrifto und ber Rechtfertigung burd ben Glauben, ober bon ber Erlojung und Berfohnung". "Das fubjective erzeugende Brincip ift Gelbftanbigfeit, Babrbeiteliebe, Regfamteit bes Bewiffens, fittlicher Ernft". Enblich, man fieht nicht beutlich, ob als eigenes Brincip, ftellt er in bie Ditte "bie Rritit, ober bas Beftreben ber Rudtehr gur urfprünglichen Offenbarung", worunter Tweften, Borlefungen, 3. Aufl. Bb. I, G. 274 ff. bas formale Princip verfteht, welches mit bem materialen auch objectiven gusammen bas objective Brincip unferer Rirche bilbe. Go faben alfo be Bette und Tweften mit uns in bem formalen ein Objectives; aber fie nennen auch bas materiale ein rein Objectives, verfteben barunter eine gebre, und fiellen ihm bie "Selbftanbigfeit, Bahrheitsliebe" u. f. w. als Subjectives gegenüber. Daß man unter bem materialen Brincip, foll es felbftanbig fein, nicht fowohl eine Lebre, als ein Sein, und zwar ein geiftiges, ein Bewußtfein bon biefem Gein, ober bie fortgebenbe driftliche Thatfache berfteben muß, wenn man nicht wieber an bem materialen Princip eine bloge Lebrnorm, bie möglicher Weife nur außerlich gegeben mare, haben, b. b. wenn man nicht bei bem blog formalen fteben bleiben will, ift oben gu zeigen gefucht, Anm. 2 G. 66. Inbem bie Genannten bann weiterhin noch ein befonderes fubjectives Brincip aufftellen, bem freilich mehr Einbeit zu wünschen mare, als ber be Wette'iche Ausbrud bat, - berfahren fie allerbings beffer als Tittmann, Opusc. 1833, No. XXI, de summis principiis Augustanae confessionis, S. 345-364, ber gwar bon gwei Principien fpricht, aber bie Freiheit mit ber Schrift übel bermittelt, ja jene taum oberflächlich berührt. Awar nennt er S. 348, 858 bas materiale Brincip summum principium, seu decretum, ex quo reliqua omnia pendent, in quo summa totius Evangelii continetur. Auch er berfteht aber barunter bie Lebre bon ber Rechtfertigung, lagt ferner nicht nur unerortert, wober biefe summa tomme, ohne bie, b. b. ohne beren lebenbiges Borbanbenfein im Beifte boch bie Schrift felbft nicht mabrhaft gu ver-

wohl sagen barf, es könne keines weiteren Moments zur Ganzheit des protestantischen Princips bedürfen, sondern in diesen beiden müßte, wenn nur die beiden Seiten gleich und vollständig zu ihrem Rechte kommen, die Bollkommenheit und Bollständigkeit der theologischen Wissenschaft, wie des Glaubens principiell beschiefen sein. Und wenn sich die ganze

fteben ift, sondern indem er S. 355 fagt: - negari non potest, hoc esse summum decretum, et δόγμα χύριον, qua universa ratio et causa Confessionis nitatur, divinam et certam evangelii institutionem tantum ex libris sacris Apostolorum hauriendam, cognoscendam et aestumandam esse fidemque et vitam christianam sola verbi divini auctoritate constare, so bat er iebe relative Gelbftanbigfeit bes materialen Brincips ausgeschloffen und in ber That bas formale auch jum materialen gemacht. Ift biefes recht, fo ift es mit ber driftlichen Freiheit Richts: aber bie Folgen find bann auch fur bas formale Brincip verhängnifvoll, wie oben gezeigt ift. Tittmann entftellt weiterbin bas Bange fo, bag er, nachbem er bas formale auch jum materialen gemacht bat, bann confequent bas materiale zu einem bloken Regulativ ber Lebre macht, alfo zu einem blok formellidematifirenden babei aber felbftlofen Brincip. - Die guerft genannten Manner führen bagegen mit Recht "bie Gelbftanbigfeit" noch als ein befonberes Brincip auf, als bas subjective, bas fie ber Rechtfertigung burch bie Gnabe als objectivem gegenüberftellen. Allein gegrundet burfte Boon's Bemertung in feiner Schrift G. 135 fein: principium gratiae reformatoribus non solum fuisse objectivum, verum etiam, imprimis Luthero, subjectivum, historica disquisitio satis superque nos docuit. Ja, wir fagen, enthalt ber Gat bon ber Rechtfertigung burch ben Glauben nur eine objective Lebre in fich, bergleichen g. B. auch bie Chriftologie mare: liegt barin nicht bor Allem die Bewigheit von bem Beil in Chrifto, fo bat ber Glaube nicht bas reformatorifche Princip werben tonnen. (Luther VIII, 2398 ff.). Das Objective war theilmeife auch gubor ba; wie es auch bor ber Reformation im weitern Ginne ein Berechtfertigtfein gab. Aber bas im Glauben gerechtfertigt-Sein - im Glauben aber ift Bemigheit, somit auch ein Biffen - und gwar allein burch ben Blauben (in bem allein zeigt fich jum erftenmal bas flar ausicheibenbe Gelbftbemußtfein bes Glaubens), ift ber reformatorifche Fortidritt gemejen, ber fofort auch bie Lebre von ber Rechtfertigung und fides umgestaltet bat, und ben bie tatbolifche Rirche bis jett nicht zu machen vermochte. Dug alfo bie "Selbftanbigfeit" ober bas subjective Brincip ber Genannten, icon in's materiale Brincip aufgenommen werben, ja bilbet es barin bie Sauptfache, fo ift bas materiale Brincip richtiger subjectives Brincip ju nennen, wobei fich bon felbft verftebt, bag barunter bie "neue" Berfonlichfeit gemeint ift. Die Sicherheit aber, bag nicht eine faliche Freiheit fich unter bem Ramen ber protestantifden geltend mache, ift une noch nicht bamit gegeben, bag man bas fubjective Brincip ber Gelbftanbigfeit neben bie Lebre von ber Rechtfertigung, fonbern nur baburch, bag man es in biefe Babrbeit bin ein ftellt und bie Rechtfertigung bes Menichen bor Gott mit feiner ebenbamit mabren Gelbftanbigfeit gufammenfchließt. Beibes ift ichlechthin untrennbar, benn es ift Daffelbe, nur bas Ginemal als wiebergebarende That Gottes, bas anderemal als bie in biefer That entftebenbe, in Gott Geschichte ber Philosophie betrachten läßt als ein Rampf und Berföhnungsversuch, als die Arbeit der Selbstunterscheidung aber auch der nur auf
Grund des Unterschiedes gedeihenden Einheit dieser zwei Principien, die
an sich zwar eine unauslösliche ist, aber es auch für das Bewußtsein
werden, und damit zum Bissen sulfen suhren soll, so durfte zum voraus gerechtsertigt sein, wenn Einer es unternähme, die Entwickelungsgeschichte
bes protestantischen Lehrbegriffs an dem Faden der Geschichte seiner

freie Berfonlichfeit betrachtet. In ber letteren haben wir auch die erftere; aber in ber erfteren, wenn wir fie nur als objective Lebre faffen, nicht bie lettere. - Dag es auch eine faliche Freibeit gebe, tann gwar nicht berbinbert merben. Ertennbar aber muß fie fein fur die Rirche. Das wird fie in bem Daage, ich fage mehr, fie wird in bem Maage mehr übermunden, je mehr bie Chriften nicht Die driftliche Freiheit berbeden, fondern in ihr manbeln. Denn bie Bahrheit ift die Angeige bes Brrthums; ber mahren Freiheit ift es aufgetragen, ju offenbaren, was Schein und Lilge ber Freiheit ift. Boon feinerfeits 1. c. folagt bor, bas materiale principium primarium. bas formale secundarium ju nennen, weil bie Reformatoren bom erfteren ausgegangen feien, und nur, um es ju fouten, bas formale bingugenommen haben. S. 134. 141 Thes. I. Thesis III: secundarium hoc principium Reformatores assumserunt, quo primarium illud defenderent et tuerentur; alfo ertenut er nicht bie innere Rothwendigfeit bagu, Die bem Glauben beimohnt. - C. 4, § 1. 2. C. 2, § 1, S. 135 fcblagt er als bezeichnenderen Ausbrud vor, bas materiale positives, bas formale negatives Princip gu nennen. Er verfieht barunter biefes: bas materiale fei bie Lehre bon ber Unabe Gottes, und bies eigentlich ber Reformatoren einziges Brincip; bas formale enthalte fur fie nur bie Begründung bes Negatiben: "non serviendum esse Papae", baber er bies auch bas principium libertatis nennt. Beibes unangemeffen in biefem Ginn: Denn and bas formale ift etwas Bofitibes; andererfeits follte benn etwa nur in bem formalen fur fic, und nicht vielmehr in bem materialen bie driftliche Freiheit, (und gwar nicht bloß im negativen Ginn, wie die Freiheit bon Denschenknechtschaft für fic mare), mobibegrundet fein? Eher ginge es an, bas formale in bem Ginn bas negative zu nennen, daß es bie norma und regula bezeichnete. Denn die Rorm als folde fett nicht: aber fagt, ob bas bon ibm icon Borgefundene recht fei ober nicht, indem fie bas Gehlerhafte negirt, nicht anertennt, ebendamit aber anch bas entgegengefette Bofitive verlangt. Wiewohl man auch fo fiebt, bag eine Horm, ohne auch etwas Positives gut fein, Norm nicht fein tanni. - Auch erhellt nach bem Dbigen, daß bas formale fitr fich nicht im Stande mare, Die Freiheit gu fichern. Denn befreite es gleich bom "Bapft", fo murbe boch nur eine andere dorkeia eintreten, wenn als außerliche Norm bie Schrift ftatt ber Rirche bem Glanbigen als foldem gegeben mare, ohne bag bie befreiende Birfung bes b. Beiftes im Meniden (bie im materialen Princip gegeben ift) bingutrate, und ein freies Berbaltnig ber Anerkennung begrundete, wie biefes oben gefdilbert ift G. 87-91.

Brincipien barguftellen; 1 wie auch ber Tatt Luthers feines Lobes gewiß fein barf, bag er in ber pragnanten und folennen Bufammenftellung von Wort und Glauben, Glauben und Wort Die zwei Principien ber Reformation zusammen gesett, damit bie Sache so recht in ihrem Mittelpuntte erfaßt und eine fichere und gefunde Entwidelung auch ber theologischen Biffenschaft eingeleitet hat. Sagt man: Die Zweiheit fei noch nicht wiffenschaftlich von ihr erkannt und abgeleitet, fonbern mehr burch einen gludlichen Griff gefunden, fo ift anzuerkennen, bag bie theologische Arbeit noch bas Ihrige zu thun bat, fie hat namentlich bie Ginheit biefer amei felber noch genauer gu ichilbern (f. u.), fowie biefelbe und ebenfo bie unterschiedenen fie conftituirenben Factoren aus ber oberften Ginbeit abzuleiten. Aber bie Lojung biefer Aufgabe ift hoffentlich burch bas Bisherige gefordert und fomohl bie Ginheit bem Unterschiebe gugeführt, als die Unterschiede ber Ginheit, indem jedes ber Principien in bem andern aufgezeigt murbe. Bir find allerbings bisher vom Standpunkt ber Reflegion ausgegangen, haben bie Principien unferer Rirche als gegebene Zweiheit aufgenommen, und fie nur in reflektirende Betrachtung gezogen. Aber auch bagu hat bie theologische Biffenichaft ihr gutes Recht, benn fie geht vom religiöfen Beifte aus, von bem jubjectiven Glauben, ber feiner Objectivitat unmittelbar ficher ift, und fo in fich felbft bie Anerkennung eines formalen Principes trägt, fowohl für bas Entfteben als für ben Beftand bes Glaubens, jo gewiß als bas philofophische Wiffen fowohl fur die Entstehung als ben Beftand feiner felbft eine objective Belt vorausfest, die bas werbende Bewußtsein anregt, und bas geworbene jum objectiven Denfen ober Wiffen macht.2 Und nur mit Leugnung bes Glaubens (bie Leugnung aber ift weber ein wiffenschaftliches Ertennen, noch Wiberlegung) mit ber Leugnung beffen, baß es inmitten ber alten Schöpfung eine neue, höhere gibt, konnte es geschehen, bag man ber theologischen Biffenschaft wehren wollte, ben Glauben und feine Belt als Birtlichkeiten vorauszusegen, und fo bie Conftruftion bes in ihm Gegebenen zu beginnen mit ber ftets begleitenben Blaubensgewißheit (ohne bie abermals ber Glaube felbft im vollen,

7

<sup>1</sup> Diefen Gedanken habe ich fünfundzwanzig Jahre fpäter in meiner Geschichte ber protestantischen Theologie 1866 auszusühren gesucht. [1883.]

<sup>2</sup> Bgl. bie G. 94 Anm. 1 angeführten Stellen aus Schleiermacher's Dialectif.

evangelifchen Ginn geleugnet mare), daß ber Blaube nicht bloß fubjectives Meinen und Ginbilbung fei, fonbern bag, mas wirklich in ihm enthalten ift und ihn mit constituirt, auch obiective Bahrheit babe. Gang fo muß auch ber Bhilosoph bas Denten vorausseten, und fann, bag es ein Denten gibt, anders nicht beweisen, als bentend wie ber Glaubige glaubenb; ja auch ber Philosoph bebarf bes Glaubens an fein Denten, b. h. bes Glaubens, bag, wenn nur fein Denten rechter Art ift, wie bort vom Glauben baffelbe verlangt werben muß. - es nicht bloß ein fubjectives Denten fei, benn bas biefe, wie bort, Traumen und nicht Denten, fondern ein objectives Denfen b. b. ein Biffen. Aber wenn fo bie besonnene Philosophie ein realistisches Moment in feiner Selbständigkeit (nicht Frembheit) anguerkennen burch ben Begriff bes Dentens und Biffens fich gebrungen fieht, und fo eine Ameibeit von correlaten, fich haltenben, Momenten bat, fo ift fie bamit völlig in bemfelben Falle, wie bie Theologie mit ihren zwei Brincipien; fie ift nicht unwiffenschaftlich barin verfahren, baß fie aus bem Begriffe bes Dentens und Biffens (etwa auch andererseits ber Objectivität) jene Rweiheit ber Momente abgeleitet bat, fonbern hat damit ein löbliches Wert vollbracht; und gleichermaßen tann es auch ber theologischen Biffenichaft nicht verargt werben, wenn fie aus bem Begriffe bes Glaubens als eines gegebenen, ber bem theologifchen Denten immanent zu feben ift, burch Analyse jene Zweiheit ber Principien ableitet ober fie barin aufweift. Und wie bas philosophische Denken erft bann Tabel verbiente, wenn es mit jenem Grundlegenben, nennen wir es Fundamentalphilosophie, ober Ertenntniftheorie, ober Biffenschaft vom Biffen, ober wie fonft,1 alles glaubte gethan zu haben, ftatt nun erft wohlgegurtet zu ber Arbeit zu ichreiten: bie beiben wohl unterschiebenen Glieber bes Begenfages, jebes nach feiner gangen Gulle mehr und mehr ju umfaffen, nicht minber aber auch nach ber Ginheit zu fuchen, bie aus fich biefe Zweiheit fest wie fie fie ftets zusammenbalt, so auch murbe erft bann bie theologische Biffenschaft fich felbft übel berathen, wenn fie, mit bem Fundamente gufrieben, laffig mare zu bauen, ober wenn fie, bie boch ihrem Ramen nach nur in bem Letten, in Gott, ruben und grunden

<sup>1</sup> Der Principienlehre tommt in ber Theologie eine ahnliche Stellung gu, wie in ber Philosophie ber genannten vielnamigen Disciplin.

will, unterließe, nachzuforichen ber urfprunglichen, Die zwei Brincipien fegenden Ginheit, zu welcher fie fich ichon burch bie Urt unwiderstehlich, aber auch in guter Soffnung bingebrangt fiebt, wie ihre beiben Brincipien fich ihr, icon burch bie bloge reflerive Betrachtung, barftellen. Denn hat jedes berfelben bas andere an fich, fo wird bie Bermuthung gur Gewißheit, baß fie felbft erft in ihrer Babrheit gebacht find, wenn fie Bufammengebacht merben, b. h. wenn wir auf eine hobere Ginbeit übergeben, welche biefelben, wie fie ja Gines fein muffen, (fonft konnte nicht Eines bas Undere an fich haben), von Anfang an beibe potenziell an fich und in fich baben muß, aber auch nicht minber fie, als zwei verschiebene Seiten ober Offenbarungen ihrer felbft einerfeits aus fich berausfest und in relatiber Gelbständigfeit einander und ihr felbst gegenüber erhalt. andererseits fie beibe ftets in lebenbiger, b. h. fich immer neu reproducirenber Ginbeit gusammenhalt.1 Diese Ginbeit nennt bie Rirche ben b. Geift, beffen Umt es ift, jeber ber beiben Seiten bes Brincips bie Rraft ber relativen Selbständigfeit zu geben und baburch ben Unterschied aufrecht zu erhalten, ohne ben feine von beiben mare, mas fie ift, aber auch jene Rraft nur baburch jeder von beiben zu verleihen, bag er jede mit ber andern einigt und gusammenschließt. Der b. Geift vermaltet bamit nur baffelbe Umt in ber ötonomifchen Trinitat, bas er in ber immanenten permaltet, mo er auch ebensofehr bas bie Unterschiebe erhaltende als einigende Brincip ift. Gein Umt aber in ber Belt ift bie Berklarung Chrifti, bie barin befteht, bag bie Belt gum Reich Gottes mit ber Rirche als feinem Centrum, beibe aber gur abbilblichen Darftellung ber unauflöslichen unio bes Innern ober bloß Gubjectiven und bes Meugern Objectiven, bes Ibealen und Siftorifchen ober bes Göttlichen und bes ericheinenben Menschlichen werben, Die urbilblich in Chrifto vollzogen ift. (Bgl. Luther III, 1166-1170).

Das Ausgeführte hat wohl hinreichend einleuchtend gemacht: gleiche wie jum philosophischen Wissen nur bie zwei Factoren gehören,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit der chriftlichen Gottesidee ift gegeben, daß Zweierlei zugleich im göttlichen Beltplan enthalten ift, die (objective) Enthüllung der Herrlichteit Gottes, also die Offenbarung seiner 365c in Macht und Liebe; andererseits die Berherrlichung der Belt, zumal der Gläubigen durch ihren subjectiven Antheil am göttlichen Licht und Leben. In Gottes rüchaltsser liebe hat daher die objective Offenbarung Gottes wie ihr Eingehen in das Subject im Glauben ihre nothwendige Begründung.

bas Object als Inhalt ober Gegenstand und bas subjective mit Gewißheit verbundene Denken dieses Inhalts ober ber formale Factor, — nicht mehr wie nicht weniger, — so verhält es sich auch mit dem Glauben und der auf ihm sich erbauenden Wissenschaft. Der Glaube muß, um zu sein, einen Inhalt haben, den er glaubt, einen von dem gläubigen Subject unabhängigen, objectiven obwohl zugänglichen Inhalt, aber auch ein subjectives mit Gewißheit verbundenes Innewerden dieses Inhaltes. Für einen weiteren, diesen beiden kordinirten Factor aber ist weder Bedürsniß noch Raum dort und hier vorhanden; er könnte nur äußerlich hinzusügen, was in den beiden genannten Factoren schon gegeben ist.

Wenn wir gleich burch bas Bisherige als erwiesen ausehen dürfen, baß dem Protestantismus eine Zweiheit von zusammengehörigen Principien wesentlich ist, von denen hergebrachtermaßen das eine das formale,

Schentel und Rahnis ftimmen barin überein, bag fie bie Rirche als bas Dritte jum Bollbegriff bes ebangelifchen Brincips gehörige verlangen.

<sup>1 1883:</sup> Das wird bestätigt, wenn wir die von mehreren Neneren vorgeschlagene Dreigabl für die Principienlehre prüfen.

Schentel (Das Princip bes Protestantismus 1852. Wefen bes Protestantismus. M. 2, 1862. Dogmatit I, 431 ff. Grundlehren bes Chriftenthums G. 140 ff.) will amar weber bie Schrift noch bie Rechtfertigung aus bem Glauben noch bie Bufammenfaffung beiber Brincip bes Proteftantismus nennen; Die Rechtfertigung burd ben Glauben fei nicht protestantifches Material-Brincip, vielmehr bie gemeindriftliche Bahrheit (?) u. f. w. Aber boch will er biefer Zweiheit eine andere fubstituiren und bagu noch als britten Factor bie Rirche fügen. Das Specififche bes Protestantismus fei baburch ausgesprochen, bag ber Glaube als perfonliches Recht wie perfonliche Bflicht bes Individuums anertannt werbe, in Gelbftverantwortlichfeit und Freiheit gegenüber aller fremben Autoritat fich bas objective Seil anzueignen. Damit bat Schentel gleichfalls einen fubjectiven und einen objectiven Ractor bes Protestantismus; Diefer fei Die Sonthefe bes fubjectiben Freiheitsgefühls und bes objectiven Bahrheitsbefiges. Gein Princip alfo fei nicht bie bloge Gubjectivität ober Autonomie bes Meniden, auch nicht bloge Sonthefe bes religiöfen und bes fittlichen Factors im Menfchen (Befen b. Brot. G. 9). Bielmehr bas Bewiffen fei auch bas Organ gur Aufnahme ber gottlichen Offenbarung, ber burch fie vermittelten objectiven Bahrheit (G. 11. 12). Aber ju biefem Gubjectiven und Objectiven, bas wenn auch unter anderem Namen, bem materialen und formalen Brincip (allerbings mit Berfürzung und Burudftellung ber b. Schrift als bes Formalprincips) analog ober entsprechend ift, verlangt nun Schentel noch ben Ausbrud bafür, bag ber Protestantismus auch Princip ber driftlichen Gemeindebilbung fei. Erft mit Berbots

das andere das materiale heißt, und daß eine Dreiheit oder Wehrheit ebenbürtiger das evangelische Princip constituirender Factoren teine Stelle hat, so bleibt doch noch eine wichtige das formale betreffende

hebung auch biefes Dritten fei bas protestantische Princip vollständig ausgedrückt. (Wefen des Prot. § 5 S. 13 f.). Deun jener fei auch, wie Hagenbach es ausdrückt, wefentlich sociales und badurch weltgeschichtliches Princip, bas feine Kraft auf allen Gebieten bethätigt.

Dem ichlieft fich Rabuis an (leber bie Brincipien bes Protestantismus 1863. Spftem ber luth. Dogmatif 1868, III, 326). Er finbet im Befen bes Brotestantismus brei Brincipien, bas Evangelium nentlich, bas er jum Richtmaß nehme, babe erftlich feinen lautern Quell in ber Schrift (Schriftprincip), zweitens feinen Befens. inhalt in ber Gemeinschaft mit Gott burch Chriftus im Glauben (Beilsprincip), brittens feine Bemeinschaft in ber Rirche bes Beiftes Jefu Chrifti (Rirchenprincip). Rabnis Urtheil über meine Abbandlung, Die ibm nach ihrem gangen Bang unverftanden geblieben ift, taun ich übergeben, indem ich bagegen auf Rothe 3. Dogm. 1863, S. 22 f., Reuter Abb. gur foft, Theol. 1855, S. 162 Ueber Ratur und Aufgabe bes bogm. Bemeifes, auf Claus Barms in ber Bueignung eines Banbes feiner Bredigten an mich, ober auf die Urtheile bon Chr. Fr. Schmid, Martenfen u. A. verweifen tann, welche ertennen, daß biefe Abhandlung, welche die innere Bufammengeborigfeit ber beiden Geiten bes protestantischen Brincips nachzuweisen fich zur Aufgabe fette, bamals tein überfluffiges noch miglungenes Wert war. 3ch tann um fo mehr bavon absehen, als auch Rahnis jett die zwei Factoren, auf beren Unterschied wie Bufammengehörigfeit gum evangelifchen Princip es mir aufam, anerfennt, allerbings fo, bag er G. 36 feiner Abhandlung ber Schrift gumuthet, bag fie ber allein fichere Beweisgrund ber evangelifden Wahrheit fei, ftatt gu fagen: ber Chriftlich. feit ber evangelifden Lehrfate, und bag er bie Rirche als coordinirtes brittes Brincip bem "Schriftprincip" und bem "Beilsprincip" beifugen gu durfen glaubt als bie Beilegemeinschaft ber Blaubigen unter einander (G. 52 ff.).

Allein bas "Rirchenprincip" tann auf evangelischem Boben ben beiben erften Factoren nicht gleichgestellt werben, fondern muß in Abhangigfeit von ihnen fich halten. Gollte Die Rirche jum Princip bes evangelischen Chriftenthums gehören, wie Bort Gottes und Glaube, fo mußte die Rirche gur Entstehung des Glaubens felber geboren, und es gabe feinen Glauben, wo nicht zuvor Rirche war. Aber mas mare eine Rirche obne Glaubige? Gine unverfonliche Anftalt binglicher Art, und wenigftens bon Rirche im evangelischen Ginn tounte ba die Rebe nicht fein. Gollte ferner bie Rirde unerläßlich fein gur Entftehung bes Glaubens, fo tonnte bas entweber ben Sinn haben, daß fie und fie allein ben Inhalt bes feligmachenden Glaubens übermittle, mas nicht tann gefagt werben, weil fie noch gar nicht ba mar, ebe driftlicher Glaube ba mar, fondern nur Chriftus mar Anfangs ba. Der fonnte fie unentbehrlich für bie Benefis bes Glaubens beigen, weil fie erft bem Beift die Bewigheit bon bem Inhalt, Diefes Formale geben tonne. Aber ein auf die Autoritat ber Rirche fich ftutenber Glaube mare ebensowenig evangelischer Glaube als eine Rirche Rirche im evangelifden Ginne mare, Die fich anmaßte, Die enticheidende Beglaubigung ber Bahrheit ju fein. Bas wurde ferner fo aus ben Anfangen bes Chriftenthums?

Frage übrig, die im Bisherigen berührt aber noch nicht erörtert ift. Wir gingen zwar von dem herkömmlichen Sprachgebrauch aus, der unter dem formalen Princip die h. Schrift versteht; aber das Resultat der

Es mufte ba bie religiofe Boltsgemeinichaft A. T. icon ale driftliche Rirde angefeben merben und ber auglitative Untericied amifchen bem M. u. R. T., Die Bebeitung ber Reubeit bes Evangeliums ginge verloren. Gewiß ift gur Entftebung bes Blaubens bas "Bort" notbig, bas jett bie Rirche fortpflangt und bas uripringlich bon Chrifto ausgeht, aber bas Bort ift nicht bie Rirche. Endlich geht, jo gewiß als aus bem Glauben Liebe, aus einer Dehrheit von Glaubigen, ift fie nur ba, auch Gemeinicaft bes Glaubens in Liebe ober Rirde berbor, fo baft alfo ibre wefentliche Rothwendigfeit für bas Chriftenthum icon burch ben Glauben gefichert ift, ein neues, brittes Brincip aber fich nicht ergibt. Durch all biefes ift weber ausgeschloffen, bag Die Rirche für Die Entftebung bes Glaubens forbernde Silfe leiftet, noch baf fie mie bas Reich Gottes, icon fur ben werbenden aber noch nicht geworbenen Glauben Gegenstand ber Soffnung fein barf. Aber wie Religion überbaupt Gemeinicaft nicht mit Meniden fonbern mit Gott ift. fo ift driftliche Frommigfeit noch nicht ba, wo noch nicht Glanbe, fondern nur Gemeinschaft mit glaubigen Denichen ift. Der erfte Laut bes im Glauben Reugeborenen ift nicht: Wo ift Rirche? fondern: Abba, lieber Bater! Die ihr gebuhrenbe Stellung bleibt gleichwohl gefichert. Denn fie ift principiell icon ba, mo Bemeinicaft mit Gott in Chrifto ftattfindet. (Anderwarts, Artif, Protestantismus in Bergogs Theol. Real.-Encycl. Bb. 12, 1860. C. 258 fpricht fich Schenkel felber befriedigender aus. "Der Glaube als die Sonthefe bes Bewiffens mit bem gottlichen Bort, als bas mit ber Beilssubstang gefattigte, potengirte, ans ber Lebensfülle ber Offenbarung wiedergeborene Bemiffen bat als folder gemeinschaftfriftenbe Rraft" u. f. m.).

Aber ähnlich wie mit dem Glauben im Berhältniß gur Kirche verhält es sich anch mit der Theologie. Die Kirche fann nicht als ein für sie ebenso principieller Factor, wie Bort und Glaube postuliert werden. Das ergibt sich, weil Theologie den Glauben voraussjett, schon aus dem soeben siber den Bortritt des Glaubens vor der Kirche Gesagten. Eher könnte für die Theologie neben Wort und Glauben noch als Drittes die wissenschaftliche Function der Jatelligenz verlangt werden. Allein diese Forderung ist selchverständlich und überstülfig, da sie allen Wissenschaften gemeinsam und für die Theologie dieselbe Intelligenz ersorderlich ist, wie für alle Wissenschaft, also tein besonderes Drittes driftliches Princip damit gegeden ist.

Roch ftarker und einseitiger betont Ritsch innerhalb der Principienlehre die Kirche, und zwar die empirische, indem er mittest eines unkritischen optimistischen Empirismus in der Hauptsache ihr die Stellung gibt, daß durch die Gemeinschaft mit ihr der Eduard bei Gemeinschaft mit ihr der Maube der Gemeinschaft mit Chrisus und der Rechsiertigung theilhaft werde, statt zu sagen, daß wir durch die Berbindung mit Chrisus im Glauben mit der Kirche in Gemeinschaft sommen, und indem er für den Glauben (wenn auch nicht edensch sit bei Theologie) die Kirche und ihre Tradition au Selle der h. Schrift zum Formalprincip machen will. Er erkennt an, daß das Princip der Resormatoren nicht bloß in einem Subjectiven, der unbedingten Wertsschäugung der resigiösen Gestnauss

bisherigen Untersuchung war noch nichts weiter, als daß neben dem Materialprincip, dem rechtsertigenden Glauben, auch ein objectiver Factor, die christliche Objectivität, eine principielle Stellung beanspruche. Daß sich biese Würde einer principiellen Stellung auf die h. Schrift übertrage, das zu erweisen blieb noch vorbehalten (j. o. S. 90).

Das Bort Gottes und bas Chriftenthum, bas objectiv gegeben fein muß, damit subjectiver Glaube entstehen und normal machjen fonne, ift ja keineswegs bloß in ber h. Schrift gegeben, vielmehr in reicher Mannig= faltigfeit findet es fich auch anderswo. Es tann boch nur barauf an= fommen, daß die gottliche Offenbarung ober bas Wort Gottes, in welcher Bestalt es immerhin fei, bem Menschen gegenübertrete und bie Ginigung mit ibm im Glauben finde. [1883: Un biefem Ort fest baber Ritichl mit feiner Betonung ber Rirche ftatt ber Schrift ein, unter Berufung barauf, baß fie in mannigfacher Beife bas Bort Gottes fubre. Er behauptet nicht zu begreifen, wie man, wenn man nicht wolle bie Rirche gur Schule machen, fonbern einen firchlichen Brotestantismus vertrete, unterlaffen tonne, ben evangelifden Begriff von Rirde in bas Brincip ber Reformation aufzunehmen. Thate man bas, meint er, fo murbe man von felbft bie Formel: formales und materiales Brincip fallen laffen, bas meber für ben Proteftantismus noch für bie reforma= torische Theologie Brincip fei. Das formale Brincip ober bie Schrift fei garnicht als Brincip anguertennen: Die ausichliefliche Geltung h. Schrift fei nur Grundfat fur bie evangelische Theologie nicht fur bie evangelifche Rirche ober ben Protestantismus überhaupt. Das fubjective Glaubensbewuftfein entspreche nicht ausschließlich ber h. Schrift, fondern auch die echte Tradition beiguziehen fei berechtigt. 1 So bleibt

im Gegensat zu äußeren Werken zu sehen sei; er verlangt damit für das protestantische Princip auch einen objectiven Factor; aber als die hriftliche Objectivität, die eine principielle Stellung beanspruchen darf, will er (nicht die h. Schrift sondern) die Kirche als Trägerin des Wortes Gottes angeleben wissen. (Lehre von der Rechtertigung und Bersöhnung I, 160—65, Abhandlung über die beiden Principien des Protesantismus, Zeitschrift sur Kirchengeschichte 1877, S. 397 ff.).

<sup>2</sup> Da er babei boch zugibt, dieser Glaube muffe ber h. Schrift entsprechen, so ift er schulbig angugeben, warum fie und nicht bie Tradition hierauf Anspruch habe, normirend für ben Glauben zu sein; die Antwort hierauf wird boch immer auf eine einzigartige, principielle Sellung h. Schrift zurulfführen. Und ebenso verhält

für Ritichl bas fogenannte materiale Brincip übrig, bas er aber fo formiren will, daß die Rirche barin enthalten fei. Der mejentliche Inhalt beffelben ift ihm die Gewißheit ber Rechtfertigung burch Chriftus im Glauben, wie fie "ber in ber Rirche ftebenbe Gläubige" ergreife ober bas subjective Beilsbewußtsein. Damit haben aber, fagt er, Die Reformatoren bie Grundanschauung von ber Rirche als ber Gemeinschaft ber Gläubigen, ber Gott Geheiligten verbunden. Alfo fei Die reformatorifche Rritit bes tatholifchen Rirchenfuftems nicht aus bem fubjectiven Bewußtsein ber Rechtfertigung burch Chriftus im Glauben zu erflaren, fondern nur gufammen aus ihm und bem objectiven Gebanten von ber Rirche als ber gottgegrundeten Gemeinde ber Gläubigen. 1 Jenes fubjective Seilsbewußtsein und ber objective evangelische Bebante ber Rirche fei gufammen gu faffen, um ben richtigen Musbrud bes Brincips ber tirchlichen Reform gu finden; beibes nemlich fei in feiner untrennbaren Bechselwirfung aufzufaffen; innerhalb biefer Bechselwirfung habe bie Beilegewißheit bes einzelnen Glaubigen ihre Gelbftanbigfeit, weil fie erhaben über alle nachweisbaren Bermittelungen fich an Chriftus normire: ebenjo aber auch habe ber Bedante ber bon Gott gefetten Bemeinschaft ber Gläubigen unter Chriftus feine Gelbftanbigfeit. 2 -

Worin besteht ihm diese Wechselwirfung, in der der Hauptpunct der religiösen Gesammtanschauung des Protestantismus beschlossen sein soll? Einerseits darin, daß Niemand jum Glauben komme außer in der Gemeinde durch das Wort Gottes, wie ja Luther sage im Kl. Katechismus: "In welcher Christenheit er allen Gläubigen täglich

es sich, wenn er Antwort auf die Frage geben will, was ist als echte Tradition anzuerkennen?

<sup>2</sup> Rechtfertigung und Berföhnung 1, 163. Niemand fann leuguen wollen, daß bie Kritif bes latholischen Kirchenipstems von einem anderen als bem römischen Kirchenbegriff ansgehe. Die Frage ift nur, ob der ebangelische Kirchenbegriff seine Burgel im Glauben habe, Conf. Aug. VIII, dieser also Princip der Kirchenbegriff neben der ebangelische Kirchenbegriff neben bem Glauben ein selbständiges, ihm ebenbürtiges, neues Princip sei.

<sup>2</sup> Aber die Reformatoren haben ihren neuen Kirchenbegriff nicht vor ober neben bem evangelischen Glauben ober Glaubensbewußtjein gehabt, sonbern nungefehrt bat fich nachweislich aus bem evangelischen Glaubens- und heilsbegriff ihnen Schritt für Schritt ber neue Kirchenbegriff und die Kritit bes römischen ergeben.

alle Sünden reichlich vergibt", und wie ja Gott die Schläffel bes himmelreichs ber Gemeinde ber Gläubigen verliehen habe. Umgekehrt die Kirche sei den Reformatoren die Gemeinschaft der Gläubigen, keiner andern Wenschen. "Wer Christus im Glauben ergreist als entscheidenden Grund alles Heils, als das sichere Gegengewicht gegen das Bewußtsein fortdauernder Sündhaftigkeit, als religiösen Regulator seines gottgemäßen Strebens, der bedürfe in erster Linie der Gewißheit einer Gemeinschaft mit seinesgleichen, die wie er, durch Gottes Gnade erzeugt ist, allerdings nicht der Gemeinschaft mit einer firchlichen Anstalt, geschweige denn einem privilegirten Priestersfand."

Siegegen ift neben bem Obigen gu erwibern: ben Reformatoren, vor Allem Luther'n, war es junachft um bas Beil ihrer Geele ju thun, nicht um Reformation ber Kirche, nicht einmal um die Frage: was gehört gur mahren Rirche und wo ift fie? Diefes hiftorifche Factum fteht fo feft, daß ichon baburch bieje gange Lehre von ber Grund= anschauung bes Brotestantismus gerichtet ift. Ilm Gemeinschaft mit Gott ift es ben Reformatoren bor Allem gu thun: Die Gemeinschaft mit Menichen, ihresgleichen ift ein Intereffe ber Liebe, in ber ber Blaube, wenn er ba ift, fich bethätigen will; aber nicht gunächst ein Intereffe bes Glaubens. Die gegentheilige Unnahme wurde bie Sache auf ben Ropf ftellen. Rur wenn ber Glaube ftatt aus Bort und Beift, vielmehr aus ber Bemeinschaft mit ber Rirche aus bem Glaubens= bewußtsein anderer entstünde, wurde ber Rirche bie fundamentale Stellung wie Ritfchl will fonnen gegeben werben. Aber bas wurde ben Glaubens= begriff felbst corrumpiren und von menschlichen Bermittelungen abbangig machen, 2 Bort Gottes ift zur Genefis bes Glaubens nothig; wie basfelbe an ben Menichen tommt, ift nicht von principieller Bebeutung. Dber will etwa Ritichl fagen: bas Wort erhalt feine Rraft erft burch bie Gemeinbe? Das ware ahnlich bem Sape Kliefoths: bag bas Bort Gottes feine Rraft eigentlich erft burch bas Unabenmittelamt erhalte, fo bag bie Gunbenvergebung nur burch biefes Amt, bem bie

<sup>1</sup> G. Rechtf. u. Berf. 1, 163.

<sup>2</sup> Heber die Riticht boch felbft wieder den Glauben hinausheben will, f. o.

Schlüffelgewalt übergeben ift, mitgetheilt und angeeignet werden tonne. 3mar verwirft Ritschl (f. o.) selber die Bermittelung durch eine kircheliche Anstalt oder durch Priester; aber wenn wir von ihm zur Erlangung der Sündenvergebung auf die Schlüffelgewalt der Gemeinde der Gläubigen verwiesen werden, so führt das in die Linie der Rliesothschen Gedanken, oder aber ist damit von ihm nichts gesagt was practisch wäre und die Sündenvergebung verbürgte, da seine Gemeinde als solche nicht erkennbar ist und als sichtbare Gemeinde der Heiligen nicht existit.

Es ift nun aber auch noch ber positive Nachweis zu geben, daß nicht schon das Wort Gottes im Allgemeinen, möge es in der Erscheinung der Kirche oder wie sonst auftreten, als der hinreichend bestimmte Ausdruck für das formale Princip oder die christliche Objectivität anzusehen sei, welche principielle Bedeutung beansprucht.

MIS bas Behitel für bie Genefis bes Glaubens tann allerbings nicht einfach bloß bas geschriebene Bort angesehen werben; es ift unleugbar, bag auch bas munbliche Wort, wenn es nur im Geift und Sinn Chrifti und ber Apostel in völlig anbern Worten gesprochen ift, biefelben Dienfte thun tann. Inbem unfere Rirche Das fefthalt, auch nicht bloß Bibelegegese verlangt, 1 fonbern jugibt, es tomme nur barauf an, bag bas Wort Gottes von Chrifto verfündigt werbe, ober mit Quenftebt zu reben. Dasienige, mas bas Befen und bie Gubftang bes Gotteswortes ausmacht: gibt fie auch ju, bag bas Gotteswort, obwohl an fich ewig Gins und baffelbe, boch in verschiebenem Bewand feine Darftellung finden fann; mag auch bie eine beffer fein als bie andere. Unbers ift bie Darftellung bes Ginen und felbigen Gotteswortes in bem driftlichen Leben und Sanbeln, in ber driftlichen Sitte, anders in ber driftlichen Runft . 3. B. bem Rirchenlieb; anders in ber driftlichen Biffenschaft und ben firchlichen Befenntniffen, anbere endlich in ber Bredigt bes göttlichen Wortes, und in ben Sacramenten, gu ichweigen bon ben mehr ober weniger vereinzelten Berfonen, in benen Chriffus Beftalt gewonnen. Go wenig biefen Darftellungen für fich b. h. ohne ben f. Beift eine tiefere Birtfamteit tann jugesprochen werben, fo ift boch, fofern fie find, mas fie find, b. h. fofern fie aus bem driftlichen

<sup>1</sup> Treffliches hieruber f. bei Sarms, die Bergrede bes herrn 1841. Borrebe.

Beifte geboren find, ihnen wesentlich, daß ber b. Beift mit ihnen fei, und es ift bloge Abstrattion, fie ohne ben inneren Bufammenhang mit bem Beifte zu benten, ohne ben fie als biefe aufhörten, zu fein. find alfo erft verftanden, wenn fie aus biefem, als ihrer Quelle heraus begriffen find. Allerdings ift bies Immanentsein bes driftlichen Beiftes in feinen Schöpfungen nicht fo ju verfteben, bag man g. B. fagte, ber driftliche Beift fei bies Runftwert geworben - ober ebenfo: bie f. Schrift fei ber h. Beift, fei Gott; - fonbern bei allen biefen bas Chriftliche in ber außeren Belt barftellenben Berten ift Beibes ju bebenten, bag fie nicht Berte bes h. Beiftes unmittelbar finb, fonbern Berte bes mit bem Gläubigen geeinigten b. Beiftes; fobann auch find fie nicht ber glaubige, driftliche Beift felbft, fondern ber in bas Unbersfein ein= gegangene, ju relativer Gelbftanbigfeit von bem ichaffenben driftlichen Beifte entlaffene Beift; fo bag es Aberglaube mare, ben driftlichen Beift in bem Meußern als foldem, ober in bem Momente feines Undersfeine, feiner Entaußerung felbft gu gewahren. Sier ift vielmehr gu er= magen, mas Chriftus fagt: Joh. 6, 63. Unbrerfeits aber mare es ebenfo vertehrt, und nur bas entgegengesette empirifche Egtrem ju jenem magifchen, in ber Entaugerung nur bie Entaugerung bes Beiftigen gu feben, biefes alfo, um nicht fleischlich zu fein, im nachten Beifte gu fuchen. Solchem Thun lage ber Dualismus jum Grunde, ber eben burch bas Chriftenthum principiell aufgehoben ift. 1 Es mare, wenn ber Beift fich nicht follte außern tonnen, ohne fich zu verunreinigen, überhaupt nicht möglich, bag bas Chriftenthum es zu objectiver Birtlichteit brachte; ebendamit aber ware es nicht mehr Chriftenthum nach Demjenigen, mas oben über ben dorog acapnog gefagt ift. Wie follte auch bas Meußere im Stande fein, wie wir boch überall feben, bas Bewußtfein ber 3bee ober Bahrheit zu entzunden, und fich fo als Behitel bes Geiftes gu erweisen, wenn es nichts als Entaugertes, leere, bebeutungeloje Sulle, und nicht vielmehr Meußerung ber Bahrheit mare, barin biefe, ob polltommen ober unvolltommen, nicht bloß icheint, fonbern bas Moment ber Birtlichteit hat, gur Ericheinung und Offenbarung ihrer felbft fommt? Ja wie follte es überhaupt gu einer folchen Darftellung

<sup>1 2</sup>gl. oben G. 73 f.

tommen, woher follte fie fein, wenn fie leere Sulle mare, wenn nicht ein Beift ware, ber barin fich Birtlichteit, Actualität gabe? und wenn Diefes, wie tann bas Wort feinem Bater nach feiner gangen Ratur fo heterogen fein? Ware es bas, fo ware es überhaupt unmöglich, bag ber Beift fich offenbare, objectiv erscheine. Beibes alfo ift auch bier gleich fehr nothig, die Unterscheibung und die Ginigung (Buther B. XX, 1948). Rach jener Seite ichaute einseitig bie reformirte Rirche, - und um nicht in's Dagische zu fallen, wollte fie vielfach lieber in bem Borte u. f. f. blog bas Reichen feben, bem ber Ginn, bie Bebeutung nur zufällig und außerlich anhafte, fei es bag occasionalistisch ber Beift bei Lejung bes Bortes wirke, nicht aber burch bas Bort, ober bag ber menschliche, ohne bas Meußere ichon erleuchtete subjective Beift ben Beift erft hineintrage; ober endlich boch fo, bag bas Wort u. f. w. nach feiner Bangheit follte beschrieben fein, wenn es als Behitel gebacht mare, in welchem ber Ginn zufällig und gegen bie Form gleich gultig liege, ale in einem Befage, wahrend es boch, wenn es nach feiner Bangheit begriffen wird, als geoffenbarter driftlicher Beift, ober als ber driftliche Beift im Momente feiner wenn auch noch nicht absolut volltommen ericheinenden Birklichkeit begriffen werben muß. Die lutherische Rirche ihrerseits ging allerbings besonders in ber alten Inspirationslehre nach ber anbern Seite bin zu weit, indem fie nicht ebenfo bie Unterscheidung bes Meußern und Innern wie die Ginheit geltend machte. Speculative Blide hat aber auch hier Luther gethan.1 Richt minber hat er bies bialettische Berhaltniß bes Neußern und Junern erfannt, wonach eine Auffaffung, die bas Meußere nur ichlechthin negirt, jum mabren Innern nicht fommt, weil biefes, bas Chriftliche, ein Erscheinenbes und wirklich Werbendes fein will.2 Andererseits lehrt er ebenso bestimmt, baß erft bas Berftanbniß im h. Geift, ober im Glauben, bas rechte und volle fein fonne (I, 684. IV, 1397. XI, 256 f.), bag die Auffaffung ohne ben h. Beift nur eine fleischliche und gesethliche fei, bie bann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Luthers Werfe Bb. XVIII, 1602, XI, 219, 220, und feine Austegung von Joh. VI, 1393 ff.

<sup>2</sup> Bgl. ebenbafelbit XIII, 2084, 1904, XVI, 2359. Befondere Erwähnung verbient hier auch Andelbach, "Mejormation u. f. w." 1839, ber, befonders ©. 112-146 unfere Frage großentheils gediegen erörtert.

immer die Neigung haben wird, Desjenigen sich zu entledigen, womit sie nicht innerlich Eins ist, das sie nur im Momente der Entäußerung aufzusassen weiß, ohne die Wahrheit zu kennen, deren Entäußerung vielsmehr ihre Aeußerung und so Wirklickeit ist. (XVIII, 1602. XVI, 2359.)

Durch biefe Unficht vom Berhaltniß bes Meußern gum Innern (alles Meufere, jofern es aus bem Geifte ftammt, fann man ein Wort nennen) ift nun allerbings ber innere organische Busammenhang bes protestantischen Glaubensprincipes mit Allem, was driftliche Objectivi= tat außer ihm ift, namentlich auch mit ber Beschichte und ber Rirche gefichert, und die neue Berfonlichfeit, die in Gott freie erft in ihrer Burbe gebacht. Allen Lebensgebieten ift bamit bas Recht und bie Mufgabe gegeben, an bem b. Beifte Untheil zu haben: und Alles, mas ge= boren ift aus bem b. Beifte, bas zeuget auch von ihm. Go laffet bie Rirche, nachbem fie erleuchtet ift, auch fofort ihr Licht leuchten, beifet selbst ein vom h. Beiste geschriebener Brief. Ja fie ift nur eine leben= bige Rirche, indem fie ihr Licht leuchten lakt:1 fie ift nur lebendig, indem fie fich in's Moment ber Birtlichteit fest, für Unberes ericheint. (Bgl. Luther XXII, 933.) Und fo hat auch an bem Gingelnen, von bem wir faben, bag er feinen bloß subjectiven Glauben zum Charafter ber Db= jectivität für fich felbft bringe burch Bieberertennung feiner felbft in bem Objectiven, ber h. Beift fein Wert erft bamit vollbracht, wenn ber= felbe fein neues Leben barftellt, jo bag er, anders, b. b. von Underen angeseben, nun felbst objectiv, nach feinem Dage, bas Chriftliche barftellt, (Luther IV, 1020), als Mittel, wenn fie jelbft es noch nicht haben, baf fie es erlangen, gur Bieberertennung ihrer felbit, wenn fie es haben.

Wenn wir nun unter dem formalen Princip verstehen mußten die objective Darstellung des Christenthums, die als solche ein Behitel ist dum Glauben und das nothwendige Objective für den Glauben, damit er sich darin erkenne, ebendamit Norm, so lange er noch nicht dem Objectiven adäquat ist, wenn gleich als Glaube wesentlich mit ihm Gins: so frägt sich jest: sind nicht diese wahre, objective Darstellung eben die

Bgl. was 3. B. Luther von ihr und bem Predigtamte sagt: XIII, 1207. IV, 1486 ff. 1374 ff. 2751. XI, 1048. XVII, 2368. Ueber die Kirche vgl. XI, 1438, 2338 ff. V, 591 f. IV, 1374 f. VI, 2021. Aber ihre herrsichteit hat sie nur aus ber driftlichen Wahrheit. XI, 3063, 1432. XIX, 128, 1319 f. XII, 1994.

Gläubigen? Ursprünglich sind sie es auf keinen Fall, wenn sie auch vom Antheil an dieser Darstellung gerade so weit nicht können ausgeschlossen werben, als in ihrer Person der h. Geist wirklich ist. Ursprünglich kann es nur Christus sein, und sie secundar, wie ja ihre Selbstdarstellung, wenn sie auch eine Darstellung des Christlichen ist, nicht des h. Geistes mächtig ist, so daß sie ihn mitzutheilen vermöchten. Sondern sie sind, wenn auch frei in ihm, Werkzeuge des h. Geistes, den Christus sendet.

Da Chriftus, ohne eine objective Gemeinde ober driftliche Schrift gu haben, gu ber objectiven Bollfommenheit ber subjectiven Religion gelangt ift, fo muß er, was er nicht außer sich fand, in fich gefunden haben, ursprünglich. Sein natürliches Selbstbewußtsein muß ibentisch gewesen sein mit bem Bewußtsein ber objectiven Bahrheit, ober, es gehörte zu feinem natürlichen Selbstbewußtsein, bag er fich als Sohn Gottes mußte, fo bag es mahr fein muß, wenn er von fich fagt: ich bin die Bahrheit. Nur so ist begreiflich, daß er, bem eine chriftliche Objectivität außerhalb feiner nicht gegenüberstand, boch zu einem nicht bloß subjectiven Denten, sondern zu einem objectiven Biffen, daß er ber Chrift fei, tam. Dies fein natives Gelbftbewußtfein, bas ihm urfprünglich und eigenthümlich gutam, bat zwar bie Anregung, beren es, um ein menichliches zu fein, bedurfte, empfangen in ber Brofetie, überhaupt in ber Anregung burch bas alte Testament, Die fich gusammenbrängte in ber Taufe burch Johannes vollzogen, ber alle Größe bes alten Testamentes in fich jusammenfaßte. Aber alle Sinweisungen auf Den, ber ba tommen follte, tonnten bie driftliche Objectivität nicht bor ober in ihn bringen, sonbern nur als ber geeignete Impuls mirten, ber fein urfprüngliches ihm eigenthumliches Selbstbewußtsein, in welchem er fich felbst objectiv wurde, bervorlodte, sein Bewußtsein von sich als der objectiven Bahrheit und bem Leben, als Demjenigen, in welchem bas Reich Gottes, bas Christenthum ichon zur objectiven Erscheinung gefommen fei, ber fein Beugnig nimmt und bedarf von einer Objectivität außer ihm, weil vielmehr bas fein Selbstbewußtsein ausmacht, bag in

<sup>1</sup> Gelbstbewußtfein ift nicht ohne Diremtion in Subject und Object, fei nun bas Object ein inneres, ober auch ein augeres f. o. S. 84 ff.

ihm bas Reich Gottes gegeben fei. Die nun ihn aufnahmen, erhielten Macht, Gottes Rinber zu werben burch ben Geift, ben er fenbet, und als folde fich ju wiffen in bem Glauben an ihn, beffen Leben und Befen, burch bas Behitel feiner Individualität als boberes Gelbftbewuftfein ihnen eingepflanzt murbe, wie auch an feiner fortbauernben Gemeinschaft ihr subjectiver Glaube bas Moment ber Objectivitat erlangte und behielt, bas ibr Glaubensbewuftsein zu einem objectiven machte. Und fo ift er, ber emige, objective Chriftus, Die Gottesoffenbarung in ihm, bem Glauben auch bas eigentliche formale Brincip, ober bie driftliche Objectivität, beren es bedarf, und auf die ber Glaube burch fich felbst ftets binausweift, mit ber er aufhören murbe.1 Dit Chrifto verglichen tann bie Rirche und felbft bas apoftolische Wort nur fecundar bas formale Princip beigen; benn fie burfen boch nicht bei fich fefthalten, fonbern zu Chrifto haben fie zu führen; und mas hulfe ein fich Wiebererkennen bes Glaubens in ihnen, wenn es nicht ein Sicherkennen in Chrifto, genauer, ba er ber Stifter und ursprungliche einzige Ort bes neuen Lebens ift: ein fich erfannt Biffen von Chrifto im heiligen Beift murbe ober mare, wie fie ja Chrifti Bort, bas augleich ein Wort bon Chrifto ift, ju führen haben? Aber wieberum, wenn nicht feine hiftorische (objective) Seite irgendwie verewigt und ber Menschheit nach feinem Singange fo gewiß mare, wie ba er auf Erben war, wie konnte fie mit ibm, bem Siftorifchen und Objectiven in Die Gemeinschaft bes nicht bloß subjectiven, einseitig = muftischen und fiechen, fondern objectiven bollfommnen Glaubens tommen und in biefer bleiben ?

Bas ist es nun, was uns die historische Seite, gleichsam die  $\sigma \grave{\alpha} \varrho \xi \ X \varrho \iota \sigma r \sigma \check{\nu}^2$  alle Tage erhält, dis das Glauben zum Schauen wird? Bas ist es, was uns die Brücke wird, ihn als den Gottmenschen zu erkennen, an dem der Glaube sein bleibendes Object hat, wie auch das Schauen nicht minder? Haben wir Etwas, was einerseits ihn uns nahe bringt, andererseits über sich hinaus weist, wie die  $\sigma \grave{\alpha} \rho \xi$  Christi, seine

<sup>1</sup> So ift also urbilblich in Chrifto bas subjective und objective Christenthum erschienen, bas materiale und formale Princip vgl. S. 99.

<sup>2</sup> Bgl. Ignatii Ep. ad Philad. ed. Voss. S. 41, 181; wo Lessing, volltommen unrichtig Ἐπισκόπω lesen will statt Εὐαγγελίω l. c. 7, 127 ff., 50 ff.

außere Ericheinung biefes Beibes ben Jüngern leiftete, und mas ift bies? Den nächsten Unspruch hier genannt zu werben, bat bie Rirche, bie fo oft, wenn auch in anderem Sinne, ber Leib bes Berrn beift, aber naturlich biejenige am meiften, Die uns am treneften feine hiftorifche Ericheinung vergegenwärtigt; biejenige, die noch bie unmittelbaren Spuren feiner hiftorifchen Thaten, feiner Ginwirtung auf fie an ihr felbft tragt, bie apostolische, bie nicht bloß burch ihr eigenes von ihm erwedtes felbftandiges Leben, fondern auch befonders burch ben Befit bes reinigenben treuen Bilbes und Bortes Chrifti in frifcher Erinnerung, berechtigt ift. por Allen gehört zu merben, wenn nämlich überhaupt bie apostolischen Manner außer ber Grundung und Leitung ber Gemeinden noch andere fenntliche Dentmäler ihrer felbit und ihrer Erinnerung an ben Gerrn jurudgelaffen haben. Ja wenn eine Schrift auch nicht von einem Apoftel aber boch in ber apostolischen Urfirche verfaßt ift und ben Sahrhunderten ber Chriftenheit ftets als Weg jum Glauben ober baju gebient hat, bag ber gemeinsame Glaube fich factisch in berfelben erfannte, (und bas ift mit ber Ranonicität ausgefagt), fo verbient fie, in ben Ranon aufgenommen, ihre Stelle, wie es fich vorerft auch mit Gingelheiten verhalte; es ift ibr bamit ber Charafter verburgt, bag ber gemeinfame Chriftenglaube in ihr eine objective Darftellung bes Chriftlichen fieht, was teine neuere Schrift für fich anführen tann. Darum nennt auch Luther mit feinem tiefen Blid bas Evangelium in ber Schrift verzeichnet bie gaos Xoigrov. Much bie Rirche gwar war nicht blog, fonbern ift in jedem Momente ber Leib bes Berrn: fie ift nicht eine blog unfichtbare, platonifche, fonbern eine auf Erben ftets mirtliche geschichtliche Dacht. Aber ihre außere geschichtliche Ericheinung, in ber fie mit ber Welt in ftetem Rampfe liegen foll, ift eine auch an Reinheit und Beiftestraft wechselnbe. Und wenn nun Beiten tommen, wo bie Berberbniß in ihr machft, und bie Belt ihre Schatten tief binein in ihr Inneres trubend wirft, wenn felbft ber Lehrstand, ber ein Bort ber reinen Lehre fein foll, von biefer abgefallen ift, wenn fie als außere geschichtliche Ginbeit betrachtet burch ihre herrschende laute Lehre, die fie als die chriftliche ausgibt, die nach Bahrheit Suchenden nur ju bermirren und ju verführen weiß: wenn ein gefunder hiftorifcher Ginn, wie ber Luther's, ber einen nicht bloß fubiectiven, fonbern objectiven Glauben will, in ihrem entstellten Bilbe

vergeblich fich wiederzuerkennen fucht, bann ift bie Beit gekommen, wo ber Ranon, ben fie felbft anerkennt, wiber fie auffteht gum Gericht, mo gegen bie außere Ginheit ihrer jetigen Ericheinung bie urchriftliche fanonifche Beit fich erhebt, und ihr nur bie Bahl lagt, Buge ju thun, ober bes Unipruche für immer entfleibet zu werben, bie ocos Chrifti ber Gemeinde prafent zu erhalten zum Glauben und für ben Glauben. So ift es, auch abgefeben von ber alten Infpirationslehre, mohlbegrunbet, bag unfere Rirche als bas formale Princip, ober als die objective Dar= ftellung bes Chriftlichen, mit ber Reber, um einen nicht bloß fubjectiven Glauben zu haben, fich Gins wiffen muß, und von ber mit volliger Sicherheit tann gefagt werben, bag fie jum Glauben an bas wirkliche, geschichtliche Chriftenthum ein Weg fei, nur bie fanonischen Schriften bes neuen Teftamentes anfieht und gelten lagt, ohne barum bie Rirche und die Geschichte unorganisch aufzufaffen: benn die Rirche jeder Beit hat, um driftliche ju fein, fich mit ber apostolischen wesentlich Gins gu miffen, und verflochten, wie fie es in ber Erscheinung ift, mit ber Belt, hat fie erft, wenn und fofern fie jener Ginbeit fich bewußt geworben ift, bas Recht, auch fich für eine objective Darftellung bes Chriftlichen zu halten, alfo in abgeleiteter Beife.

Man könnte fürchten, diese principielle Stellung der Schrift sei durch die kritischen Bewegungen der neueren Zeit gesährdet oder unsicher gemacht. Allein auch ohne hier auf diese einzugehen, so viel steht fest, daß wir an der h. Schrift R. T. die Urkunde des Christenthums der Urkirche besitzen, wie Jeder anerkennen muß, der innerhalb der altchristslichen Literatur möglichst auf das Ursprüngliche zurückgehen will. Diesem Urkundlichen aber und ihm allein gebührt ipso jure für Jeden, der Christ sein will, die bezeichnete principielle Stellung, wobei immerhin in Betress will, die bezeichnete principielle Stellung, wobei immerhin in Betress der einzelnen Schriften die Kritik vorbehalten bleibt, die aber, um nicht bodenloß und nichtssagend zu werden, immer einen Theil des Kanon als zum Urchristenthum gehörig anerkennen muß, ein Geseh, dem sich keine neutestamentliche Kritik entziehen kann.

Anbererseits muß allerbings unsere Kirche eingebenk bleiben, auch bie Schrift sei nicht bas ursprüngliche formale Princip, sondern bloß 3um — freilich völlig genügenden — Ersat der historischen Erscheinung Christi bestellt. Wie aber die odes Xecorov nicht bestimmt war, bei

fich festzuhalten, fonbern ihr rechtes Berftanbnig erft ba begann, wo fie jum menichgeworbenen Sohn Gottes geführt hatte, und nun bas Meußere auch für bie Erkenntnig bagu erhoben war, als Ericheinung, Mani= festation bes menschgeworbenen Sohnes Bottes erkannt gu fein: fo barf auch bie Schrift bei fich nicht festhalten, in ber bie Bemeinde im h. Beifte fich bas Bilb Chrifti reproducirt und zu bleibenber Bergegenwärtigung objectiv hingestellt hat. Sonbern biese Thatigfeit ber am h. Beifte Theil habenben Gemeinde hat bamit Chrifti Bilb, wie er als Objectiver ihr innerlich bewußt war, gleichfalls in die Aeußerlichkeit einführen muffen und wollen, wie Chriftus fich entaugern mußte, und in die Rnechts= geftalt eingeben, um hiftorifcher und hiftorifch eingreifenber, b. h. burch bas außere Behitel jum Innern feiner felbft, jum mahren Berftanbnig feiner führenber Menich gu fein.1 Diefe Entaugerung Chrifti in bie Rnechtsgeftalt mar für bie richtige Erfenntnig boch an ihr felbft Offenbarung feiner Liebe, die wenn auch noch nicht abfolut voll= tommene Meußerung und Manifestation feiner felbst, Die Berwirtlichung ber inneren Beftimmung bes Logos gur Menschwerbung, Die er bor Grundlegung ber Welt hatte, und befaß eben, weil fie Diefes war, die Rraft, bas Behitel ju fein jum rechten Berftanbnig bes objectiven Gottmenichen. Go nun ift auch bie h. Schrift einerseits, obwohl fie auch noch die Erhöhung Chrifti und seine Berklärung in ben Jüngern im geschriebenen Borte barftellt, nur bie Entaugerung ber driftlichen Bahrheit, Die in ihrem Geifte lebte, und nach biefer Seite angesehen ift fie ein armes, gebrechliches Wort:2 und fo wenig bie absolut voll= kommene Daseinsform ber Bahrheit, als Christus ichon auf Erben vollenbet war; andererfeits aber ift fie felbft, biefe entaugerte, in bie Sphare ber Bufalligfeit und bes Unbersfeins eingegangene, boch fur bie richtige Er= fenntnig bie Meugerung und Manifestation bes in ben b. Schriftstellern lebendig Geworbenen ober bes h. Beiftes, ber fie erfüllte; ift eine Ginführung biefes in bie Birklichkeit und Sichtbarkeit; und ebenbaburch im Stande, jum Glauben ein Behifel ju fein fur Den, ber noch nicht glaubt, für ben Gläubigen aber jest bas einzige fichere Mittel, fich barin er-

<sup>1</sup> Bgl. Luther, Berfe ed. Baid XI, 232, 242, 243.

<sup>2</sup> Bgl. Luther III, 1349 f. VIII, 2669 f. XIII, 572 ff.

kennend objectiver Glaube zu werben ober zu sein, b. h. Glaube, ber seiner Einheit mit bem objectiven, historischen Christenthum gewiß gesworben ift.

Es hat einen Reliquiendienst gegeben, ber mit bem Gebrechlichen. Rufalligen am Borte ber Schrift nicht minber getrieben warb, als mit Demjenigen, mas zu ber unmittelbaren und eigentlichen oaos Xoiorov gerechnet ward; und zwar nicht bloß von ben Beibern, die Chrysoftomus erwähnt (vgl. Quenftebt a. a. D. P. I, Cap. 4, S. 169, 170), ift jener getrieben worden, fondern auch von Theologen; und in bem Mage mehr, als bie innere lebenbige Gegenwart ber Bahrheit fehlte, fuchte ber Geift nach außerlicher, handgreiflicher Beglaubigung als einer Stupe feiner Armuth. Aber in außerlicher Beise fann bie Bahrheit als Bahrheit nicht gegeben, fie tann nur fur ben Beift fein. Die Entaugerung, in welche bie ewige Bahrheit eingeht in Chrifti armer Geburt, ober im Gingange berfelben in bas arme Bort ber Schrift, ift fur bie Bahrheit einerseits ber Stand ber Erniedrigung; aber andererseits beginnt mit biefer icon bie Erhöhung und Bertlarung ber erften Ratur; bas menichliche Dafein. bas menschliche Bort und bie Sprache erhalten ihre Beihe baburch, baß bas höchfte Gut fich in unfer Fleisch und Blut fleibet, und barin Birtlichfeit bat, bag ber b. Beift, in ben Aposteln wirksam, bie außeren. fichtbaren, hörbaren, greifbaren Glemente ber Ratur in feinem Dienft verwendet, und barin fich ju naturiren beginnt. Es ift bamit allem spiritualistischen Dualismus ein Enbe gemacht, ber nur eine Unwürdig-

<sup>2</sup> Zwar darf nicht geleugnet werden, daß auch durch das Wort der Kirche ohne directe Beziehung auf die Schrift, wahrer Glaube entstehen könne, dem auch das zubeietive Bewußteien einer ihm zukommenden Objectivität nicht fehlt. Er kann eine Empfindung davon faben, daß der h. Geift es ift, der ihm die Gotteskindsacht bezeugt. — Damit muß aber die unbesangene Boraussehung verbunden sein, daß er mit dem apostolischen Glauben und mit dem geschicktlichen Urchristenthum nicht im Widerspruch, sondern in Harmonie seit. Regen sich aber früher oder später Zweisel an dieser Einheit, so ist der Richgang zur h. Schrift als der Urkunde des historischen Christenthumes das einzige Mittel, dem Glauben sein einnere Sicherheit wieder zu geben. Denn sollte er sich damit beruhigen, daß die Kirche ihm den Inhalt des Glaubes sichermittelt habe und zwar als urchristlich-apostolischen, so würde der Glaube sich von der Antorität der Kirche abhängig machen. Daher ist es kangelischer Grundsach, daß nicht bloß die Kirche die h. Schrift treiben soll, sondern auch der Einzelne, und das Vollessen Schollessen kielen foll, sondern auch der Einzelne, und das Vollessen keit fie. 1. 2. 118.

feit, eine Berunreinigung in jener Entaugerung fieht, Die boch recht angefeben, Die principielle, Die auferften Enben gufammenfaffenbe Berfohnung aller Gegenfage ift. Aber fo gewiß es ift, bag nur burch biefe Naturirung bas Christenthum eine geschichtliche Macht werben und bas Bebitel geminnen tonnte ju feiner Gelbsteinführung in ben Beift, fo gewiß ift boch erft bie Ertenntnig ber Bahrheit im Beifte bie abaquate Erfenntnif. Und bas ift bas materiale Brincip, ber Glaube, in welchem bie in ber Schrift entäußerte Bahrheit, freie, innere Erifteng gewinnt, wenn gleich nur burch Bermittelung ber entäugerten. erft, wo die driftliche Berfonlichkeit, Subjectivität gegeben ift, wird bie Schrift im Beifte verftanben, als Wert bes Beiftes erfannt und anerfannt, und es tritt bas Bechfelverhaltnig ber verftanbnigvollen Liebe ein, in ber bie beiben Glieber bes Berhaltniffes, wie in jeber mahren Liebe einander ebenfofehr in ihrer Gelbftanbigfeit bestätigen, als fich mit einander gusammenschließen. In ber Schrift horen wir nun den bom Beift erfüllten Chor ber Apoftel reben, in unfere Gegenwart verfest, und wiffen und anerkannt von ihnen als ftebend in ihrem Glauben, außerhalb beffen es einen driftlichen nicht geben tann; fühlen uns in ihrem Umgange nach Bedürfniß erhoben und beichamt, ermedt und belehrt. Ja in ihren Evangelien boren wir die Worte bes Beren felbft erichallen, und bie Trennung ber Beit und bes Raumes ift wie überwunden burch bie Schrift, Chrifti hiftorifche Ericheinung in bas ewige Run gerudt und por und bingeftellt. Und baran genugt Denen, bie ihn nicht feben und boch lieb haben, bis fie ihn feben, wie er ift, wo fie bann an bem nun erhöhten Chriftus bie ichlechthin vollfommene und reine Darftellung bes objectiven Chriftenthumes haben, bie alle Schrift entbehrlich macht, aus ber vollenbeten Gemeinde aber wiebericheint. Saben boch auch bie Apostel ihn im irbifden Leben nicht gesehen, wie er ift, wohl aber in bem burch feine irbifche Ericheinung vermittelten Glauben ihn getragen und als einen Objectiven im b. Geifte Erfannten und Gegenwärtigen gehabt, wie bie Chriftenheit alle Tage bis an ber Belt Ende ihn in ihrem burch bas apostolische Bort vermittelten und beftätigten Glauben tragt.

Fassen wir das Bisherige noch zusammen, so ift a) für ben noch nicht gestifteten Glauben die Schrift Behitel: zwar nicht bas

einzige,1 fonbern auch Unberes ift biefes factifch; aber basjenige Behifel, burch welches all biefes Unbere fich por fich felbft wie bor Unbern erft als driftlich legitimiren tann. Doch bies führt ichon auf bas Bweite. b) Fur ben ichon gestifteten Glauben bilbet weber iraenb welche Rirchengemeinschaft fur fich, noch weniger Gingelne, Die bem Glauben, bamit er ein objectiver werbe, nothwendige objective Darftellung bes Chriftenthums, barin er fich wieber erfennen tann mit Sicherheit und Bertrauen, b. h. ohne bie Furcht, fich etwa, ftatt in bem hiftorifch-objectiven Chriftlichen, vielmehr im Brrthum, in blogen Gubjectivitäten wieber zu erfennen, mithin felbft in einem bloß subjectiven Glauben zu fteben. Sonbern es tann entweber nicht mehr ausgemacht werben, mas bas objective, historische Christenthum ift, bann aber hat fich bas Chriftenthum Dasjenige nicht geschaffen, ohne bas es nicht ben fichern, weltüberwindenden Glauben ftiften, b. h. Chriftenthum fein tonnte; und bas verwirft ber driftliche Glaube, weil ihm bie Richtung auf bie driftliche Objectivität, in ber er fich wieber zu erkennen vermöge, eingeboren ift: ober wir befigen in ben uns aufgesparten Schapen ber urchriftlichen Reit, in ben Berten ber Apostel und apostolischen Manner bas Urchriftliche objectiv verzeichnet, barin wir uns wieber zu erkennen vermogen. Das erfte Glied ber Generationenreibe nach Chriftus muß bas objective Chriftliche in fich getragen haben, fonst ift bas Chriftenthum gar nicht in die Welt gefommen. Es ift aber in die Welt ge-Alfo hat jenes erfte Glieb bas urfprünglich Chriftliche ficher fommen. gehabt. Mus bem Reime ber apostolischen Gesammtverfundigung, Diefes erften Gliebes, muß ferner Alles bervorgemachfen fein, mit ihm in innerer organischer Einheit stehen, mas sich als driftlich will geltenb machen bor fich felbft und bor Unbern. Denn es mare bas Chriftenthum nicht bie vollendete alle Bahrheit in fich ichließende Religion, wenn ein Bahres

¹ Das wurde, wie von Luther, so stets von unserer Kirche anersannt. Bgl. besonders Calixt. de auctorit. s. seript. Helmst. 1654, § XLV. XLVI. Er führt tres modos des verdum dei an, worunter auch der modus ist, wo bloß res esententiae verdum dei sunt; schreibt ader allen modis zu, daß sie additam sive innexam habent divinam gratiam etc. Es ist das nichts Anderes, als die auch Luther'n gestürfige Unterscheidung zwischen Wort Gottes und Schrift, auf die sich auch Lessing als auf eine wohl bergebrachte berusen tonnte; eine Unterscheidung, die steilich später sehr zurückgestellt wurde.

von außen zu bem Seinigen könnte angesetht werben. Und so ist bis zur Bollenbung ber Dinge bie Schrift, indem sie sicher bas objective anfängliche Christenthum barstellt, mit welchem jeder Gläubige, nicht bloß die Kirche im Allgemeinen, muß Gines sein wollen, Norm bes gestiftieten aber noch unvollendeten Glaubens, die biefer in freier, nicht aber gesehlicher Beise anerkennt, bis er in's Schauen übergeht.

Es dürfte leicht zu zeigen sein, daß bei dieser Ansicht eine gesunde wahrheitsiebende Kritit, die wir als Protestanten nie entbehren können, nicht bloß zulässig, sondern begründet ist, eine solche, die nicht dem Namen der Gerechtigkeit (Kritit erinnert an Richterpslicht —) Unehre macht, sondern ein Geset hat, und zwar ein immanentes, den Glauben nicht ausschließendes, sondern in sich tragendes, wie nach obigen Andeutungen der Glaube selbst sie als Moment an sich hat. Diese wird

<sup>1</sup> Soffmann, "Beiffagung und Erfüllung" 1841, No. IV-VI, und Cad. Apologetit, 2. Aufl. 1841, G. 417 ff., icheinen mir bei iconen Binten, Die fie geben, boch berfaumt ju haben, bie bleibenbe und nothwendige Bedeutung bes formalen Princips auch für ben icon gestifteten Glauben (nicht blog, wie fie thun, für bie Rirche) aus bem Befen bes Glaubens felbft zu beduciren. Und boch burite bie bleibenbe Bebeutung bes Ranon fur bie Rirche erft bann wirflich fest ftebn, und nicht von einem fatholifirenden Ueberwiegen bes Lebrftandes bebroht fein, wenn in bem Glauben felbft (alfo auch bem bes Gingelnen) bas Beburfnig nachgewiefen ift, auf bas Urdriftliche, im apoftolifden Borte Begebene gurlidzugeben, b. b. bie b. Gorift au lefen, und bamit erft ein protestantifch geschärftes biftorifches Bewuftfein als Moment bes freien Glaubens, b. h. einen wirflich objectiven Glauben gu haben. Denn ju biefem gebort boch, nicht mit Diefem ober Jenem mas fich driftlich nennt, fondern mas ficher bas Sifterifch . Chriftliche ift, fich Gins ju miffen, mas nur bie b. Schrift uns barftellt, Die nach bem Dbigen boch allein - bom Glauben verftanben - enticheiben fann, ob Etwas mas fich bafur ausgibt, auch mirflich bas Siftorifd. Chriftliche fei. Es foll nicht geleugnet werben, baß driftlicher Glaube and icon möglich ift bei Entftehung beffelben aus bem Beugnig ber Rirche, wenn nämlich Diefe bas echte Chriftenthum bewahrt, und bag alfo bie bewußte Ginbeit mit ber h. Schrift nicht unerläßlich jum Chriftfein ift. Aber evangelische Frommigfeit ift Diefest nicht. Bgl. Rothe, Bur Dogmatit G. 21. "Die evangelische Rirche fieht bie darafteriftifche Gigenthumlichfeit ihrer Frommigfeit nach ihrer formalen Seite barin, bag biefelbe mefentlich eine burch bie b. Schrift vermittelte und bestimmte ift, eine burch bas Medium biefer erzeugte, burch fie erzogene und gebilbete, unter ihrer fteten Bucht ftebenbe, in ftetem Umgang mit ihr begriffene, ftets in ihrer Atmofphare athmende und lebende, bon ihr fich nahrende, burch fie befruchtete, gerade wie es bei ber Reformation notorisch ber Fall mar." Insoweit ift auch ben Forberungen Reuter's a. a. D. G. 185 guguftimmen.

nun im Allgemeinen, namentlich in ihren höchsten Functionen, eine Kritik ber Schrift burch sich selbs werben, bie aber ber relativ selbsttändig ber Schrift gegenüberstehende, objectiv gewordene Glaube vollzieht, und er allein, wenn die sonstigen Erfordernisse nicht sehlen, glücklich vollziehen kann; womit denn ein "Kanon im Kanon" sich bilbet. Aber nicht minder dürfte erst auf dem angedeuteten Wege ein Bershältniß der freien Liebe und Lust zu der Schrift eintreten können, das jetzt nicht so häusig zu sein scheint, als es für ein gesundes, nicht an Subjectivität kränkelndes Glaubensleden nothwendig ist.

## III. Unhang. Bur Geschichte der beiden Principien, mit besonderer Beziehung auf deren Einheit.

Die gegebene Ausführung hat hoffentlich nicht bloß die Wichtigkeit ber evangelischen Principienlehre überhaupt bestätigt, sondern auch zur näheren Bestimmung der Unterscheidung und Berbindung des materialen und formalen Princips wenigstens so viel beigetragen, daß als ihr wahrer Sinn einleuchtet der Unterschied zwischen der christlichen Subsijectivität und der christlichen Objectivität in unauflöslicher Busammengehörigkeit beider, sowie daß unter dem Objectiven allerdings in letzter Beziehung die h. Schrift zu verstehen sei. — Ob diese Bezeichnung vielleicht passender wäre, als jene herkömmliche, oder eine andere ansgemessener zu suchen, darüber unten noch ein Wort.

Nun sind aber in neuerer Zeit namentlich angeblich von geschichts licher Seite her mehrsache Angrisse auf die Formel Materials und Formalprincip auch in ihrem genuinen Sinn gemacht worden, die noch eine eingehendere, besonders historische Berückstigung verlangen. Es ist behauptet worden, sie sei nichtssagend weil Dasselbe was formal heißt, auch ebensogut material genannt werden könnte; sie sei apokrysphischen Ursprungs, keinenfalls habe sie etwas mit der Reformationszeit oder den späteren Systemen der Dogmatiker zu thun, sondern sei ein ganz modernes Gebilde. Sie wird von Einigen behandelt wie etwas über Nacht zufällig oder willkürlich von unverständigen Männern Einsgeführtes, aber Ungeeignetes, einen sesten Standort zu geben.

<sup>1</sup> Go etwa Ritichl, Rechtfertigung und Berfohnung A. 1, a. a. D. u. Zeitichr.

Brufen wir, mas bieran mabr ift und mas nicht.

Bekanntlich bat ber Ausbrud "Form und Materie" in ber wiffen= ichaftlichen Sprache in verschiebenen Sahrhunderten eine gar verschiebene Bebeutung, und infofern ift nicht zu leugnen, Die Formel bat, zumal an bem jebigen Sprachgebrauch gemeffen, etwas Diftverftanbliches. Bweibeutiges an fich. Sofern "Formalprincip" ben Ginn hat, baß es Erkenntnifiquelle bes driftlichen Inhalts fei, fo konnte bas Bort Materialprincip für bie Schrift paffenber, also gerabezu eine Bertauschung biefer termini angezeigt icheinen. Umgetehrt, fofern unter bem Materialprincip verftanben wird, baf burch ben Glauben an Chriftus bie Rechtfertigung bewußter Befig wird, und fofern ebenbafur im Glauben bie Gewißheit vom Beil und von ber Bahrheit bes Christenthums enthalten ift, fofern endlich bie Gewißheit bas ent= fprechenbe Formale zu bem Inhalt ber driftlichen Wahrheit ift, fo konnte bas Glaubensprincip auch formal beifen. Aber baraus folgt nicht, baß bie Formel, nach ihrer Entstehungsgeschichte genau erforscht, und nach bem Sprachgebrauch ihrer Entstehungszeit gemeffen, irgend untlar ober ameibeutia fei. 1

Ebenso ist zuzugestehen, daß die Formel nicht von Anfang an mit einemmal und ganz da war; sie ist erst allmählig herangewachsen, und wenn auch die Sache stets von der Resormation an da war, so doch nicht der Name oder die Bezeichnung. Aber das allmählige Anwachsen der Formel läßt sich bei genauerer Betrachtung der Dogmatiker vom 17. Jahrhundert an mit Sicherheit versolgen und was in jeder Epoche mit den Worten "sormal", "material" wollte bezeichnet werden, das wird aus der Zeit solchen Gebrauches volltommen verständlich, konnte auch jedesmal als treffende Bezeichnung des beabsichtigten Sinnes gesten. Allerdings aber konnte, ja mußte je nach dem Stande der Theologie überhaupt, ein verschiedener Sinn darin seinen Ausdruck suchen, und insofern ist der

f. Rirchengeld. 1, 3, f. o. S. 102 f. Aber auch Ruetschi: Beldes ift Princip bes evangelischen Protestantismus? 1879, S. 1-19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Gleichmäßigfeit zeigt fich feit bem 17. Jahrhundert übrigens besonders barin, baß unter bem Formalprincip die h. Schrift berfanben wird, freilich so, baß ihr felbst eine fehr verschiebene principielle Stellung zum Glauben und zur Theologie beigelegt wird.

verschiebene Sinn, ber mit ben Worten "formal" "material" in verichiebenen Epochen bezeichnet wirb, gleichsam ein Spiegel ber Geschichte ber wissenschaftlichen Behandlung bes protestantischen Princips, also ber Geschichte ber protestantischen Theologie selbst in ihrem Mittelpunkt.

Beben wir nun an die Aufhellung bes wirklichen Sachverhaltes, fo ift wie gefagt bor Allem zu bemerten, bag in ber Reformationszeit bie Sache, wenn auch nicht bie wiffenschaftliche Bezeichnung berfelben, ent= ichieben vorhanden mar. Es gehört hierher, wie oben bemerkt, bie für Luther folenne Busammenftellung von Wort und Glauben an die Recht= fertigung burch Chriftus, bie fur ihn principielle Bebeutung hatte, wie bon Rothe trefflich gezeigt ift. Ferner ift es ungenau, wenn bie ganze Formel "Material- und Formalprincip" als ein Brobuct erft ber neueren Beit bezeichnet, alfo ber altprotestantischen Dogmatit überhaupt abgesprochen werben will. Das ift nur möglich, wenn von ben Reimen und Unfagen berfelben abgefeben, alfo überhaupt bas Berben ber gangen Formel und jugleich ber Entwidelungsgang ber protestantifden Theologie nicht beachtet ift. Birb bagegen biefer verfolgt, fo loft fich bas Rathfel, warum feit bem 19. Jahrhundert formales und materiales Princip coordinirt aufgestellt werben, mahrend es gubor gerabe an ber Anerkennung ber relativen Selbständigkeit beiber, auch wenn beibe namhaft gemacht wurden, feblte.

Die Geschichte ber wissenschaftlichen Principienlehre kann nicht mit den lutherischen Dogmatikern des 16. Jahrhunderts beginnen. Weber Wesanchthon noch Chemnis, weder Strigel noch Hafenresser, L. Hütter und Neg. Hunn haben eine Principienlehre vorangestellt, ja nicht eiumal eine besondere Lehre von der h. Schrift. Sie geben die edangelische Lehre aus ihrem Glaubensbewußtsein heraus in der Zuversicht ihrer Schriftmäßigkeit. Thatsächlich aber sind auch sie nicht etwa bloß vom Materialprincip, sondern von den zwei Principien bestimmt, auf die später die Bezeichnung "Formal» und Materialprincip" angewandt wird.

Die altorthodoge Dogmatit von J. Gerhard an sucht bem Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. zur Dogmatif S. 20. 21. Er berweift unter Anberem auf Art. Sm. 305 f. F. C. 683. Apol. 148; für bas formale Brincip auf C. A. 15. 30. Apol. 205 f. Art. Sm. 308 f. F. C. 570. 632.

Suftem eine immer weiter fich ausbilbenbe Brincipienlehre voran. Bon bem Brincip verlangt fie einmal, bag es ben Inhalt ber Glaubens= lehre in fich beschließe, aber nicht minder auch, bag es ben Beweis ober bie Begrundung fur biefen Inhalt enthalte. Beibes wird unter ben Musbrud principium cognoscendi jufammengefaßt. Mis bas biefes Beibes leiftenbe Princip gilt zweifellos fomohl ben alten Dogmatifern als auch bem fog. biblifchen Supernaturalismus bie h. Schrift. Un ihr alfo meint unfere Dogmatit bes 17. und 18. Jahrhunderts ein Material= und zugleich Formalprincip zu haben. 1 Wenn biefer Inhalt auch nicht Materialprincip beißt, - benn bie b. Schrift ift ihr auch Materialprincip, fo ift barin boch, wie wir gleich feben, ichon ein Reim ber fpater gewöhnlichen Doppelformel enthalten. Gin meiteres Datum, bas fogar icon babin gielt, ein Materialprincip neben bem formalen ber f. Schrift aufzustellen, ift in ber Lehre von ber Analogia fidei enthalten. Gin brittes liegt in ber Lehre von bem Testimonium Spiritus S. internum. Gin viertes in ber Gintheilung ber gesammten Glaubenslehre in einen formalen und materialen Theil. Die Begrunbung Diefer vier Buntte wird uns von felbit auch in ben geschichtlichen Gang ber Brincipienlebre einen Blid merfen laffen.

Erftens. Schon Gerhard sehrt im Tom. Il seiner Loci ed, Cotta, nachholend was eigentlich schon in ben ersten gehörte, das Princip der Theologie sei lediglich die h. Schrift und zwar, weil sie die sichere Tuelle sei aus der alle christliche Lehre zu entnehmen ist (principium cognoscendi nach Seiten des Inhaltes) und weil sie zugleich im Stande sei, für die Wahrheit und Gewißheit dieses Inhaltes einzustehen oder zu begründen, warum keine andere Lehre dem Glauben als göttlich und wahr zu gelten habe. Durch das Lehtere gewinnt der Inhalt die Form der Wahrheit, d. h. die Gewißheit für das gläudige Subject, wie ja auch wir, zwischen Form und Inhalt des Erkennens unterscheidend, die Gewißheit oder die Erkenntniß der Wahrheit als Wahrheit der Form des Erkennens zutheilen. Aber auch selbst auf den Inhalt war nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die h. Schrift heißt bei ben ältesten Dogmatikern noch nicht Formalprincip, weil sie ihnen eben Beibes ift, sonbern principium cognoscendi. Aber boch wird ber Terminus forma schon von ihnen in mehrsachem Sinn auf die h. Schrift angewendet, s. u. S. 123 f.

mittelalterlicher Redemeife, Die auf Ariftoteles gurudgeht, ber Terminus Form anwendbar, fo nämlich, daß die Forma ber bestimmte gestaltete Inhalt felber ift. Rach Aristoteles ift ja bie Materia an fich immer nur die Boteng, die für fich unerfennbar bliebe. Gie wird ertennbar, ja tommt jum wirklichen actuellen Dafein erft, indem fie gur Geftaltung ober Form fortichreitet. Daber bas Ariom: Forma dat esse rei, und bas nach jetigem Sprachgebrauch Auffallenbe, bag bas Befen einer Sache in ber Forma gefunden wirb, g. B. bie Seele Forma bes Rorpers beißt. Dieje Lage ber Dinge nun macht begreiflich, bag bie Begrundung für die driftliche Lehre nach Inhalt und Form in Ginem und Demielben. ber h. Schrift, gefunden und bei biefer bie Saubtigche in ber Forma gefunden wird. Gerhard unterscheibet c. 12 § 305 ff. zwischen Forma interna und externa berfelben; die Lettere bezieht fich auf bas Ibiom. ben Styl u. f. w. Dagegen die Forma interna ift ibm die Birtung ber Theopneuftie (nicht wie Undere wollen, die Theopneuftie felbit), die Majestas, Auctoritas divina, mornad fie αὐτόπιστος, ἀξιόπιστος u. f. w. ift. 1 Beibes wird in ber h. Schrift als bem einzigen, gureichenben Brincip gufammengefaßt, daß fie die Quelle fur ben driftlichen Inbalt und bie Burgichaft für beffen Göttlichfeit und Bahrheit fei, und hiebei wird um fo ftandhafter beharrt, weil fo die Ginheit bes Brincips, bem Intereffe ber Bernunft gemäß bewahrt, Die Zweiheit aber ohne Berluft ausgeschloffen ichien, inbem bie h. Schrift als Brincip wie fur bie Form fo auch für ben Inhalt driftlicher Lehre aufgestellt mar.

Trog ber einseitigen Herrichaft ber h. Schrift (also bes Formalsprincips) 2 in ber Principienlehre wird nämlich boch gewöhnlich zwischen

¹ Spätere wie Hollaz S. 99 sagen: Forma scripturae s. interna est sensus seu vis significandi. Achulich Baier: Die Forma seu ratio formalis sind die Conceptus rerum et verborum, die der Geist Gottes inspirirt hat. Andere sagt er, nennen den Sinn sorma interna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Obwohl die Schrift bei den ältesten Dogmatikern nicht Formasprincip, sondern princip. cognoscendi seißt, so haben sie doch an ihrem princip. cognoscendi schon der Sache nach Das vollauf gehabt, was später Formasprincip heißt. Dieser sehtere Terminus sommt schon in der Dogmatif don Baier und Bubde vor. Jener sagt Comp. theol. posit. Proleg. L. 2 § 71: Objectum theologiae revelatae est duplex, materiale et formale. Jenes sind alle Lehren, die den Instalt des Christenthums bitben. Das sormale ift die Lisendarung oder die h. Schrift, b. i.

ber Forma ser. s. selbst und ber Materia berselben unterschieben und unter bieser die Gesammtheit ber christlichen Wahrheiten verstanden, innerhalb beren die Rechtsertigung eine eminente Stellung einnimmt, für welche Lehren aber allerdings die h. Schrift durch ihre göttliche Forma das Princip ist. Diese göttliche Wahrheiten, d. h. die Principien und Folgerungen, die aus dem offenbarten Wort abgeleitet sind, bilden dann auch die Materia der Theologie wie den Inhalt des Glaubens. Die Forma der Theologie dagegen ist die Compages oder Dispositio dieser Schristwahrheiten.

Es versteht sich von selbst, daß der h. Schrift, damit sie diese hohe und einzige Stellung einnehmen könne, die erforderlichen Prädicate beisgelegt werden, die aus ihrer Inspiration sich ergeben. Auch die Nachsfolger J. Gerhards gehen von der h. Schrift als einheitlichem Princip aus, lassen aber sofort als eine diesem einheitlichen Princip untersgeordnete Eintheilung die Unterscheidung der Materia und Forma sowohl der h. Schrift als der Theologie hervortreten.

Ganz ähnlich spricht sich auch ber Reformirte Wolleb aus (Compendium Theol. Christ. 1638). Er stellt zuerst die Formel auf: das principium essendi für die Theologie Deus est; principium cognoscendi das Wort Gottes (S. 2). Die Frage: an scripturae sint verbum Dei, homine christiano indignum est. Doch darf wohl gefragt werden: quo testimonio scripturarum s. divinitas nobis innotescat? (S. 3). Das ministeriale testimonium sei das Zeugniß der Kirche.

König in seiner Theologia positiva 1670 sagt: Das principium essendi für die Theologie sei Gott, nämlich durch seine Offenbarung. In der Theologie sei aber die Materia und die Forma zu unterscheiden. Die Materia derselben sind die göttlichen Wahrheiten. Ihre Form ist nach ihm nicht bloß wie nach J. Gerhard, ihre compages, dispositio 2c., sondern sie ist im Unterschied von der Metaphysit aus ihrer Desinition abzuleiten, welche auf Gott und seine Offenbarung als Quelle ihres Inhalts weist.

principium et ratio cognoscendi, unde pendet cognitio rerum, quae in revelatione proponuntur. Bubde Instit. § 45: Ipsae quidem res divinae objectum theologiae materiale vocari solent quemadmodum formale contra in ipsa revelatione divina quaerendum. Diese Redeweise hängt sichtlich damit zusammen, daß AACs, was in der h. Schrist die Hauptsache ift, in der forma interna derselben gesunden wird, s. o. S. 123.

Das principium cognoscendi aber, quo omnia in theologia primo deducuntur et in quod ultimo omnia resolvuntur, hoc unicum est: quidquid scriptura sacra docet, divinitus inspiratum adeoque infallibiliter verum esse. Aber auch an ber h. Schrift, bem principium cognoscendi, ift Materia und Forma gu unterscheiben. Ihre Materia fonnen einmal bie Buchftaben und Wörter heißen, baraus fie bestehen Materia ex qua -; aber Materia ber b. Schrift beigen auch die in ihr vorgetragenen Bahrheiten (Mat. circa quam). Und ahnlich tann man reben von einer Forma externa, b. i. bas Sprachibiom, ber Styl, und bon einer Forma interna, b. i. ber Sinn ober Gebante, ben Gottes Beift in ber h. Schrift ausbruden wollte. Go icheint Materia und Forma wieber gufammengufallen, weil burch beibe die Bahrheiten bezeichnet werden, die ben Inhalt ber Theologie Sier tritt bas Doppelte, bas im principium cognoscendi liegt, nicht gebührend auseinander; ber Ausbrud Forma interna für ben gött= lichen Sinn und Gebanten pagt nicht gur Bezeichnung bes Inhaltes h. Schrift als Materia. Jedoch ift auch bei Ronig felbftverftanblich. baß biefer Inhalt, beiße er nun Forma ober Materia, feine gottliche Beglaubigung (formale Bewigheit) vom göttlichen Uriprung ber Schrift her hat.

Scherzer in seinem Systema theolog. 1685. Loc. 1 sagt, bie s. scriptura sei bas principium cognoscendi ber Theosogie, während Loc. 2 Prolegom. XI. bas principium essendi Gott sei als offenbarender. Folglich sei genaner bezeichnet die h. Schrift als offenbartes Wort principium cognoscendi und directivum (Proleg. XII.). Die h. Schrift ist als die Ursorm der Wahrheit gedacht, welche von der göttlichen Offenbarung hervorgebracht ward, — nicht der Offenbarung in Christus, sondern der Inspiration.

Bang ahnlich Quenftebt und Calov.

Duenstebt in seinem Systema didacticopolem. wiederholt bie Formeln, die wir schon bei Gerhard und König fanden, namentlich, daß daß einzige Princip der Theologie die in den h. Schristen versaßte Offensbarung sei, wobei er ausdrücklich dagegen polemisirt, auch der Kirche P. I, Cap. 3, Sect. 2, S. 33, 44, Cap. 4, Sect. 2, S. 89 oder der ratio irregenita (ebendaselbst Cap. 3, S. 38 ff.) eine principielle Stellung zu geben. Ebenso unterscheidet er Materia und Forma einmal bei der Reve-

latio. Jene ift bie Gesammtheit bes driftlichen Inhalts, biefe aber ift bie göttliche Sandlung ober That, wodurch wir bes göttlichen Charafters jenes Inhalts gewiß werben. Dieje Sandlung vollbringt fich burch bie Erzeugung ber h. Schrift, genauer: burch bie wortliche Inspiration berfelben (Forma interna, Sensus Beógeverorog), woraus ihre eigenthumliche vis ober efficacia fich ergibt. Bie gwifden Materia und Forina bei ber Revelatio (und beren Product, ber h. Schrift) gu unterscheiben ift, fo zweitens auch bei bem Glauben und weiterbin ber Theologie. Es fommt barauf an, bag Inhalt (Materia) bes Glaubens und ber Theologie bas fei, was Inhalt ber Schrift ift; aber auch, bag biefer Inhalt h. Schrift als ein burch feine gottliche Form ober feinen Urfprung beglaubigter aufgenommen und bargestellt werbe. Denn es handelt fich nicht um ein Principium fidei humanae fallibilis fondern divinae. Bon biefem bie Gewißheit mit fich führenden Inhalt wird bann auch gesagt: nucleus vero, medulla, scopus seu centrum ad quod omnia in scriptura s. referuntur. est Jesus Christus (S. 56) natürlich als Brincip ber Erlöfung und Recht= fertigung, mas Undere auch ausbrudlich bervorbeben.

Calob Systema 1. 32 ichickt eine eingehendere Lehre von ber Revelatio voran, entsprechend bem oberften Grundfat: Principium Theologiae est Revelatio. Es genüge nicht, ju fagen, ber Inhalt ber Theologie fei ber Inhalt ber h. Schrift, ober bie Revelatio (ihr Inhalt) fei Objectum theologiae, vielmehr sei sie Principium theologiae, nämlich weil fie ben Inhalt ber Theologie gewiß macht nicht bloß ihn mittheilt. Quidquid in Theologia cognoscendum proponitur, aut principium est, aut conclusio theologica. Principium cognoscendi, ex quo conclusiones theologicae deducuntur, unicum hoc est: Dominus dixit. Die gange Summa ber theologischen Lehren fällt so unter bie conclusiones aus biesem Principium cognoscendi. Aber boch unterscheibet auch er nachher S. 279 f. zwischen ber materia revelationis ober ihrem Inhalt (Deus) und zwischen ihrer Forma ober ber Geogrevoria quae formaliter constituit revelationem. Diefe Ausbilbung ber Lehre von ber Revelatio als Principium, nicht bloß Objectum Theologiae, hat zum Riel, burch die gött= liche Form ber Schrift die Bahrheit ihres Inhalts zu begründen S. 279.

Mehnlich wie die betrachteten lutherischen Dogmatiker lehrt Beibeg ger Medulla Theologiae 1713 S. 10 ff., wenngleich bei ihm bie Ausbrude Materia, Forma nicht dieselbe Rolle spielen. Er beginnt mit dem Fundamentum sidei, das auch Fundamentum der Theologie sei. Fundament des Glaubens nun ist Das, worauf alle göttlich offenbarte Wahrheit sich erbaut und worauf als auf seinen Mittelpunkt Ales zurüczeht. Die reale (oder wie lutherische Dogmatiker sagen, die substantiale) Basis (princip. essendi) ist Christus; aber das fundamentale axioma (oder die Ales tragende Grundsehre) ist Christus als justitia, salvator. Da haben wir die Grundsehre ausgesprochen; ihre Begründung sindet auch er in der inspirirten h. Schrist.

Bon all Diefen wird also gwar nicht ein materiales Brincip bem formalen coordinirt, fondern bas formale überwiegt, ihm allein fommt eigentlich principielle Stellung gu, auch fur bas materiale. Aber eine logische Coordination findet allerdings boch ftatt, wenn gesagt wird, wie icon von Ronig: bas objectum theol. fei ein boppeltes, ein formale und ein materiale. Damit tritt bas Formale und bas Materiale in eine Zweibeit auseinander, bie in bem oberften Sat von ber h. Schrift als principium unicum ber Theologie verhüllt war. Rein Bunber, baß fich Calov biefer Unterscheibung eines boppelten objectum theologiae als einer Neuerung widersette. Die Offenbarung (b. Schrift) fei nicht sowohl objectum als principium theologiae: er fürchtet, die h. Schrift als unicum theologiae principium fonnte baburch verbunkelt werben, bag ihr als einem objectum theologiae bas objectum materiale coordinirt werbe. Die h. Schrift fei nicht bloß Erkenntnigquelle einer Geschichte bes hiftorischen Christenthums, fonbern auch principium cognoscendi berfelben als Wahrheit. Allein feine Nachfolger Mufaus, Baier, Bollag, Bubbe u. f. w. halten gleichwohl biefe Unterscheibung zwischen einem boppelten objectum theologiae fest, wiewohl fie barum nicht aufhören, die h. Schrift unicum theologiae principium gu nennen, jedoch mit ber Doppelheit bes formale und materiale in ber Schrift felber, bie wir betrachtet haben.1

Bweitens. Allerbings ift mit ber Materia ber h. Schrift, bes Glaubens und ber Theologie neben ber Forma noch nicht bas einheitliche ebangelische Materialprincip ausgesprochen. Jene Materia ift bie Bielheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mujaus Introd. 1678. L. II. Baier, comp. ©. 49, § 55. Hollaz, Examen Proleg. I. Budde, Instit. theol. dogm. 1723 § 29.

ber in ber b. Schrift enthaltenen Babrheiten, Die mohl auch wieber principia beißen fur bas aus ihnen Abguleitenbe; fie felbft find bamit noch nicht in die Ginheit eines Princips jusammengefaßt, bas bem Formalprincip gegenüber gestellt murbe. Aber eine Unnaberung an bie fpatere Doppelformel findet fich auch - und bas führt uns zu einem zweiten porbereitenben Buntt - in ber fo gut wie allgemeinen Lehre ber Dogmatifer von ber Analogia fidei, und ben f. g. articuli fundamentales (f. o. S. 122). Der Analogia fidei wird ichon im 16. 3ahr= hundert, namentlich auch von Luther eine relative Gelbständigkeit gegenüber ber h. Schrift zugefchieben, ja eine Beherrichung ber Schrifterklarung sugeftanden.1 In ihr ift aber icon eine Busammenziehung ber manchfaltigen Schriftmahrheiten in eine Ginheit gegeben, die auch bereits von Einigen fo ausgesprochen wird: Die materia ber Theologie fei Gott, ober bas ewige Leben ober Chriftus, bas Centrum, auf bas alle driftliche Lehre fich gurudbegiebe. Wie ja auch icon Luther es gum fritischen Ranon erhebt, ob eine Schrift Chriftum treibe. Bgl. Chemnit Examen Conc. trid. ed. Genev. 1641 de interpretatione scripturae s. S. 59. Man verstand barunter bie Gesammtheit ber articuli fidei, Die für ben Glauben felbit conftitutiv find (Quenftebt l. c. P. I, S. 244), die alfo fo gewiß find, als ber Glaube felbft. Bgl. Gerhard loci theol. T. I, C. 5, § LXXV; C. 6, § CXXX; C. 9, § CXLVII; C. 10; unb T. II, C. 25, § DXXXI. Räher bestimmend nannte man sec. XVII biefe articulos fidei, bie bie Analogia fidei bilben, articulos fundamentales (val. oben S. 63), wozu bas polemifche Wert bes Nic. Sunnius: Acaonemic de fundamentali dissensu doctrinae Luther, et Reform, ben Unftoß icheint gegeben zu haben. Bgl. Quenftebt l. c. P. I, C. V, G. 241 ff. Frang Bubbe fobann, um bie Analogia fidei noch bestimmter zu bezeichnen, läßt biefelbe bestehen in ber innern Berbinbung ber articuli fundamentales. Instit. Theol. dogm. L. I. C. I, § XXX ff.:

<sup>1</sup> Die Meinung ift babei feineswegs, burch eine hinterthüre ber Trabition wieder die beherrschende Stellung nach Art bes Katholicismus zu geben; sondern es liegt darin (allerdings wie oben gezeigt S. 651, 106 f. noch in unangemessener Form) die Wahrheit eingehüllt, daß die wahre fides eine zweite, relativ selbständige, wenngleich durch die Schrift erzeugte Erisenzweise des Christenthums ift, unentbehrlich für die richtige Schriftaustegung.

ex fundamentalium articulorum connexione analogia sidei oritur, i. e. concentus et summa praecipuorum doctrinae sacrae capitum. Woher anders nun weiß der Glaube, was in der Schrift articuli praecipui sind, als aus seiner relativen Selbständigkeit gegenüber der Schrift, wenn doch Alles in der Schrift gleich inspirirt ist? — Unter den Kundamentalartiken unterscheidet er dann ähnlich wie A. Hunn z. B. mit Quenstedt I. c. primarios, wie die Lehre vom Gottmenschen und seinem Werke, der Rechtsertigung, der Trinität, qui salvo sidei sundamento ig norari non possunt; und secundarios, oder solche Artikes, qui s. s. s. negari non possunt, wie die Lehre von der communicatio idiomatum, von den proprieates characteristicae der göttlichen Personen u. s. w. — Später enblich, sosen ganz gemäß unserer Kirchenschre (Art. Sm. 305, 5) in der Lehre von der Rechtsertigung durch den Glauben immer mehr das Centrum des ganzen Lehrsvepers erkannt wurde, hieß diese Lehre das materiale Vrincip.

Diefer Analogia fidei nun wurde auch fo lange eine gewiffe Gelb= ftanbigfeit gelaffen, als man Bort Gottes und Schrift noch unterschieb. ienes auch in mehreren Gestalten anerkannte und bie b. Schrift nicht mit bem b. Beift fast ibentificirte; fo lange man ferner nicht in magifcher Beife , b. f. ohne subjectiven Brocef in illuminatio bes b. Geiftes, ein Schriftverftandnif gugab, ober aber nicht andererfeits, wie ber biblifche Supernaturalismus that, bas Chriftenthum faft zu etwas bloß Siftorifchem machte. Go fagt Gerhard (l. c. T. II, § DXXXI): Contra fidei regulam nihil quicquam in scripturae interpretatione proferendum, ac proinde, si vel maxime non possimus proprium cujusque loci sensum a Spiritu S, intentum semper assegui, sedulo tamen cavere debemus, ne quicquam contra fidei analogiam proferamus. Aber unflar blieb babei, wie weit biefe relative Selbständigfeit bes als Lehre gefaßten materialen Princips reiche. Es war gut und nöthig, ju fagen, bag alle Lehre, auch bie Analogia fidei alfo, in ber Schrift gegeben, und als in ihr objectiv enthalten nachzuweisen fei. Aber es mar nicht gut, bas materiale Princip nur als Lehrartitel zu faffen, und noch weniger, basfelbe in bie Schrift formlich gurudgunehmen. Und boch geschah bas. inbem bie Analogia fidei nur als Epitome h. Schrift angeseben murbe. Gerhard fagt ebenbafelbft S. 424; articuli fidei, quorum cognitio omnibus ad salutem necessaria est, verbis claris et perspicuis (nämsich für bie vom h. Geist Unterstützten), in scripturis traduntur, quorum summa in symbolo apostolico quod patres regulam sidei saepius vocant, breviter repetitur. T. I, loc. 2, § LXXI S. 54, sagt er genauer: ber mit Gebet um ben h. Geist zur Schrift Tretenbe empfängt bessen Erseuchtung im Lesen und in ber Meditation, (5) siquidem dogmata cuivis ad salutem scitu necessaria verbis propriis, claris et perspicuis in scriptura proponuntur. (6) Ex illis lucem sortiuntur reliqua scripturae loca. (7) Etenim ex perspicuis scripturae locis colligitur regula sidei, ad quam reliquorum expositio conformanda; woraus wiederhost wird, daß die Schriftaussegung nie etwas gegen die Analogia sidei Lautendes in der Schrift sinden dürse. Ja in einer andern Stelle sagt er rund: die hellen Schriftsellen seien die Analogia sidei oder Glaubendreges. (T. 1, loc. 2, C. V, § LXXV.)

Darauf aber, bag bie Analogia fidei eine neue Beimath auch in ber neuen Berfonlichkeit gewinne, und ein relativ felbständiges Dafein im Subject, barauf wird babei nicht weiter mehr reflectirt. Und boch lag bie Erinnerung bieran fo nabe, wenn man nur bie Frage noch ftellte: Bem find bie einen Stellen flar? Ber bestimmt, bag biese und teine anderen bie Analogia fidei ausmachen? ober weiter rudwarts greifenb: Ber bestimmt bag biefen Buchern bie Analogia fidei nie wiberspricht, jebe Erklärung vielmehr, bie einen Biberfpruch mit ber Analogia fidei findet, eine falfche fein muß? Jenes Erfte, wie bies Lette, bie Ranonbilbung, erinnert boch fehr baran, bag es einen relativ = felbständigen Glauben geben muß, ber ein Urtheil bat, 1 wenn gleich bas Urtheil ben innern, objectiven Werth ber Sache nicht gibt, fonbern nur ausspricht. Und gang abnlich verfahrt bann g. B. auch Bubbeus l. c. & XXXV. Er fagt zwar, bag bie analogia fidei bei ber Interpretation ber Schrift utramque paginam ausmache: simul tamen werbe sie geschöpft ex ipsa scriptura locisque ejus clarissimis, praecipua salutaris doctrinae capita evidenter pandentibus. Gewiß ift ber Ranon gut: ne quisquam praeter scripturam dogmata condat! Aber die scriptura bedarf und verlangt

 $<sup>^1</sup>$  Das hat schon Augustinus ersannt, de Consensu Evangelist. L. I, C. 2. ed. Bened. T. III, 2, @. 3.

felbst eine relative Selbständigkeit des materialen Princips. Diesem konnte man aber seine rechte Stelle nicht sinden, so lange es bloß als formulirte Lehre gefaßt war. Da lag der Rücksall in ein bloß formales Princip gar zu nahe. Denn wurde doch mit Recht für alle Lehre der Nachweis aus der Schrift verlangt, ja war die Schrift das einzige Erkenntnißprincip geworden, nach der Seite des Inhaltes und der Gewißheit (wie zum Theil schon dei Gerhard, nicht ganz getreu den symbolischen Büchern der lutherischen Kirche), so war es natürlich, daß man für das materiale nichts vom formalen Verschiedenes übrig hatte, was ihm konnte vorbehalten bleiben. Daher denn auch im vorigen Jahrhundert allmäßlig die Analogia sidei als etwas Besonderes aufzusühren unterlassen wurde, freilich zum Schaden des formalen selbst (s. oben S. 57f., 66f.).

Drittens kommt noch besonders die altprotestantische Lehre von dem Testimonium Spiritus S. internum in Betracht. (Das Test. externum ist eben die h. Schrift.) Wenn, wie wir sahen, allgemein die h. Schrift als Unicum theologiae principium angesehen wurde, weil sie durch die Revelatio, der sie ihren Ursprung verdankt, zugseich materiales und sormales Princip sei, so lag die Frage nahe genug, woher steht aber sest, daß der h. Schrift solche hohe Würde zukommt? Die alte Dogmatik hat diese Frage nicht übersehen, sie hat im Gegentheil wohl gefühlt, wenn sie die Wahrheit des Schristinhaltes nur durch die Schrift begründen wolle, so sei sie in der Gefahr, einem Circulus vitiosus zu versallen. Scherzer a. a. D. S. 5 sagt: Scripturam sacram ex scriptura prodare non est circulus vitiosus, quia prodatio non sit codem modo. Ita sine vitioso circulo Deum ex Deo, solem ex sole, sensum ex sensu, rationem ex ratione, calorem ex calore, Aristotelem ex Aristotele prodamus.

Wie verhält es sich nun aber mit diesem alius modus? Bevor wir hierüber urtheilen, ist baran zu erinnern, daß sie für die Würde der h. Schrift sich nicht bloß auf die herkömmliche Inspirationslehre für sie stüßen, sondern die altorthodoge Dogmatik beider Consessionen schreibt ihr, hinausgehend über die gemeinchristliche Lehre, eine wunderbare Essicaia kraft ihres göttlichen Ursprunges zu, allerdings im Zusammenhang mit dem Wirken des h. Geistes. Es wird ihr die Kraft beigelegt, das lesende und hörende Subject mit göttlicher Gewißheit

von ihrem göttlichen Ursprung zu erfüllen (ober zu inspiriren). Daß die h. Schrift ihren Inhalt beglaubige, bafür wurde zwar schon von Gerhard eine Reihe anderer Gründe aufgeführt, die ihre Würde und Bortrefslichkeit schon nach menschlichem Maßstab begründen sollten. Aber all diesen Beweisen wurde doch die Kraft abgesprochen, eine eigentsliche Gewißheit zu geben, wie sie der sides divina beiwohnt, die durch das innere Zeugniß des h. Geistes von ihrem göttlichen Ursprung erzeugt wurde. Doch vernehmen wir hierüber die Dogmatiker selber.

3. Gerhard sagt: Bermöge ihres göttlichen Ursprungs habe die h. Schrift eigenthümliche Kräfte. Ihre Birkung ist die wahre und heilsame Gotteserkenntniß, die Bekehrung der Sünder; die Hervorrusung des Glaubens und der geistlichen Wiedergeburt. Als höchstes Berk derselben läßt also doch Gerhard, so sehr er die intellectuelle Birkung derzelben betont, wornach sie den Inhalt der Bahrheit und die Beglaubigung derselben enthält, doch die Anzündung des Heilsglaubens gelten, dem er auch Heilsgewißheit zuschreibt. Aber die Gewißheit von der Wahrheit des Christenthums wird doch selbst von ihm nicht sowohl aus der Gewißheit des Heilsbesises als aus der Erleuchtung über den göttlichen Ursprung der h. Schrift abgeleitet.

Wolleb fragt: quo testimonio scripturarum s. divinitas nobis innotescet? (l. c. S. 3.) Er antwortet: dieses Testimonium sei ein Doppestes, principale und ministeriale. Jenes sei foris (außer uns) in ipsa scriptura s., intus vero in corde et mente hominis sidelis ab ipsa illuminati. (Das ministeriale ist ihm (s. o.) das Zeugniß der Kirche.)

3. Mufaus, nachdem er der Theologie ein objectum materiale, die Gesammtheit der Lehren der h. Schrift, und ein objectum formale, die h. Schrift selbst als Werk der Offenbarung, zugesprochen, sagt: krast bieses ihres Ursprungs nun besitze jene die Kraft, dem Geiste von ihren Lehren Gewisheit zu geben.

Uehnlich Baier Compendium theol. positivae 2: Objectum formale theologiae sei bie Revelatio divina, sofern sie ben menschlichen Willen assicit, pulsat et sectit, ut intellectui imperet assensum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Introductio in Theologiam 1678.

² €. 49 § 35.

Sollag in feinem Examen fagt: Das formale Object ber Theologie, die h. Schrift, sei auch bas principium cognoscendi für ben Inhalt - bie credenda und agenda, b. h. für alles von Gott Offenbarte. besonbers für bie principia et media, quibus homo viator, peccato corruptus ad aeternam salutem sit perducendus; mobei aljo mas bas materiale angeht, die Berfohnung und Rechtfertigung die vornehmfte Stelle Diefer Inhalt wolle nun aber bon ber Theologie auch nach einnehmen. ber Seite erwogen fein, wornach ihm Gewißbeit beiwohnt. Er habe biefe. weil er a Deo veracissimo burch übernatürliche Offenbarung bes gött= lichen Lichtes herftammt und weil biefe Offenbarung uns zugänglich, für ben irbischen Stand ber Rirche in ber h. Schrift enthalten ift. Diese zeuge per insitam efficaciam von fich selbst, concurrente spiritus.1 Das eigenthumliche und angemeffene (adaequatum) Brincip ber Theologie fei bie gottliche Offenbarung, welche nicht bloß einen Inhalt mittheile, fondern auch burch fich felbst gewiß ihrem Inhalt Gewißheit zu verleiben im Stanbe fei. Die Offenbarung, ausammengefaft in ber b. Schrift. ift baber auch bas principium formale ober cognoscendi. 2 Dag ber h. Schrift biefe Burbe gutommt, als bie gottliche Offenbarung felber zu gelten (nicht bloß als Urkunde ber Offenbarung), bas wird regelmäßig feit 3. Gerhard burch allerlei Grunbe zu beweisen gesucht, welche bie hohe Bortrefflichkeit, Gingigfeit h. Schrift bem menschlichen Denken empfehlen follen, burch bie Lehre ber Dogmatifer von ben Korrfora interna et externa für ben göttlichen Ursprung ber h. Schrift, welche besonbers nach bem Borgang von S. Grotius de veritate religionis christianae fleißig und immer weiter ausgebilbet wird. Jeboch bie Befonneneren bergeffen lange nicht zu fagen; biefe Beweise fonnen nur fides humana erzeugen; bas Berg beburfe aber in Beilssachen gottlicher Bewigheit; biefe merbe, fagt Sollag, baburch gewonnen, bag ber h. Schrift eine auctoritas causativa fidei gutomme. Als einziges principium cognoscendi fei fie jugleich bie Macht ben objectiven driftlichen Inhalt in bas Subject, seinen assensus einzuführen.3 Der bornehmfte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Examen; Prolegomena 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prolegom. C. 3, S. 72, 73.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Examen, S. 123.

und lette Grund den göttlichen Ursprung h. Schrift zu erkennen und ihren Inhalt zu glauben, ist das Testimonium Spiritus s. internum, cor humanum de Feouveroria certificans.

Dieses Testimonium spiritus s. wird freisich, wie alle diese Stellen zeigen, (boch mit theilweiser Ausnahme Gerhard's, s. o. S. 132) nicht so verstanden, daß der h. Geist das christliche Heil, die Kraft der Erlösung in das Gemüth einführe und aus dem neuen persönlichen Heilsbewußtsein sich dann auch Berständniß und Anerkennung der christlichen Lehren, weiterhin auch die Ueberzeugung von der Wichtigkeit und Bebeutung der h. Schrift ausbilde. Bielmehr das Object des Testimonium spiritus s. ist und bleibt in sehrer Beziehung die Deorevevorsa, der göttliche Ursprung der h. Schrift, des Formalprincips, und diese hat ihren Zwed erreicht, wenn sie die göttlichen Lehren oder die Dogmen dem Menschen als principium cognoscendi vermittelt hat. Unseugdar ist hieran der intellectualistische Charakter Schuld, der einen Grundzug der s. g. orthodogen Theologie beider Consessionen bilbet.

Es ift mahr, mit bem Lefen ber h. Schrift verbindet fich, wo Alles feinen normalen Berlauf hat, Die Ertenntnig ber Bahrheit ihres Inhaltes, wobei bas Schriftwort nicht bloß bas Begleitenbe, fonbern wirtsames Mittel ift; und barin ift tein circulus vitiosus, bag wir lehren, ber Schrift in halt beglaubige fich felbft, ja auch barin nicht, bag wir fagen: bie Schrift felbit wird erft recht verstanden, wenn und indem fie Beifall wirft, obwohl boch ber rechte Beifall (fides divina) nur Beifall ju bem berftanbenen Schriftinhalt fein tann. Denn bier ift fein Bor und fein Rach bes gottgewirften Berftebens und ber gottgewirften Beiftimmung, fondern, wie oben gefagt murbe, bie rechte Ertenntniß bes Inhaltes ift auch Erfenntniß feiner Bahrheit und biefe an ihr felbft auch Gewißheit. Ohne biefen Cirtel, wenn man ihn fo nennen will, gabe es überhaupt tein Biffen; benn woburch foll bie Bahrheit beglaubigt werben, wenn fie nicht fich felbft beglaubigen barf? Alfo nicht barin liegt ber Mangel in ber alten Dogmatit, baß fie als Lettes bie fich felbft beglaubigende Bahrheit aufftellt; vielmehr hatte hieran bas materiale Princip abermals eine Art von Afgl. Sondern barin lag ber

<sup>1</sup> Examen, S. 136.

Fehler, daß damit nicht genug Ernft gemacht ward, indem bie Beglaubigung, welche bie Wahrheit, ober ber Schriftinhalt fich felbft gibt, fofort und unmittelbar gu einer Gelbftbeglaubigung ber theopnenftifden Rorm, jur Gemahr bes hiftorifchen Factums ber Infpiration, wie bie alte Dogmatit fie fich porftellt, gemacht marb; wozu bie oben ermannte unvolltommene Untericheibung ber Form und bes Inhalts, bes Gottes= wortes und ber Schrift bie Beranlaffung agb. Gang murbe biefe Untericheibung nicht vergeffen bei ben beffern Dogmatitern (f. S. 80. 117 Unm.): aber wenn g. B. Quenftebt anertennt, bas in Schrift Berfagtfein fei fur bas Gotteswort zunächst etwas Accidentelles, ba biefes auch andere Formen haben tann, fo burfte bie Gelbstbeglaubigung bes Gotteswortes in ber Schrift nicht unmittelbar mit ber Selbstbeglaubigung ber Schrift nach ber Theopneustie ihrer Form identificirt werden, weil man ja boch auch jene anderen Formen, in bie bas Gotteswort fich fleiben und in benen es ben Glauben wirten tann, barum noch nicht theopneufte, ober normative nennt, obwohl man mit bemfelben Recht es thun mußte, wie bei ber Schrift, wenn bie Bahrheit und Göttlichkeit bes Inhaltes burch bie Göttlichkeit ber Form, in ber bie Bahrheit bem Beifte nahe tritt, erkannt und festgestellt merben follte. Bielmehr hier mar ber Ort, wo man bem materialen Brincip feine felbständige Stelle einzuräumen hatte; bamit von bem Inhalte aus, ber fich felbft beglaubigt hat, bamit von ber neuen Berjonlichfeit aus, Die Die Wahrheit nun als ihr Gigenes besitht, und bie fich auch von ber Schrift zu unterscheiben machtig ift, bie richtige Schatung ber Schrift und bie Begrundung ber ihr gutommenben Autorität, namentlich ihre Unterscheidung von andern Behifeln und objectiven Darftellungen bes Chriftlichen, wie bie rechte, freie Bufammenichließung mit ber Schrift möglich werbe. Go lange bas materiale Princip nur als Lehrartifel gefaßt wirb, fo lange ftreiten fich beibe, bas materiale und bas formale um Daffelbe wie in ber tatholiichen Dogmatif Gott und bie Freiheit im Berte bes Beils. Man fann bann. wie biefe, ben Streit gu beschwichtigen suchen baburch, bag man gwischen Beiben, gleich ober ungleich abtheilt, bem Ginen guicheibet, was man bem Unbern nimmt, und wovon man es ausichlieft. Aber bas ift nur ein Balliativ, benn jebe von beiben Seiten macht auf bas Bange nothwendig Unfpruch, und bie rechte Schlichtung bes Streits tann nur barin liegen, baß man jedem das Ganze zuscheibet, nur jedem auf andere Weise, dem Glauben (nach seinem Begriffe, nicht nach seiner unvollkommenen Erscheinung) auf subjective, der Schrift auf objective Weise, beide aber wieder in ihrer innern Zusammengehörigkeit erkennt, so daß die Gewißbeit, die auf die subjective Seite fällt, an ihr selbst die Gewißbeit von einem Objectiven, von dem, was das echte historische Christenthum ist, sein will, daher mit der Schrift sich zusammenschließt; und die Schrift, die die objective, historische Seite — nicht losgerissen von der Kirche, sondern in ihr — repräsentirt, an ihr selbst verlangt, immer wieder in die freie, subjective Daseinssorm umgeseht, zur "innern Bibel" zu werden, ja auch, weil sie recht verstanden sein möchte, immer nach Auselegern ausschaut, in denen ihr Inhalt lebendige und wahrhaft kritische Analogia siedei geworden ist.

So lange endlich, wie in ber alten Dogmatit, Die Gelbftbeglaubigung ber Wahrheit ober bes Gotteswortes in ber Schrift und bie Selbftbeglaubigung ber h. Schrift als Schrift, b. h. nach ihrer theopneuftischen Form nicht unterschieben wirb, fo lange ift immer noch ber grrthum möglich, als ob bie Göttlichfeit ber Form bas eigentlich Beweisenbe für ben Inhalt ber Schrift fei. Die Dogmatiter bes 17. Jahrhunderts haben zwar feineswegs bom Inhalt und feiner Birtfamteit gang abgefeben, aber ben Inhalt nicht auf bie innere Beilserfahrung bezogen, fonbern überwiegend auf bie Lehre, biefe aber und ihre Gewißheit einseitig auf bie Göttlichkeit ber Form geftust. Satten fie gelehrt : zuerft beweift fich ber Beilsinhalt h. Schrift bem gläubigen Gemuth als göttliche Reali= tat, bie burch ben b. Beift ben Menichen zu einer neuen Berfonlichfeit macht; zweitens ift bann ber Beift fofort burch ben fein Gigenthum gewordenen Inhalt, ben fie vermittelt, alfo burch fich felbft genothigt, ber Schrift ihre felbständige Bedeutung und Autorität guguertennen, fo hatte gar tein Bedurfnig vorgelegen, eine Inspirationslehre ber alt= orthodogen Form zu entwerfen (f. o. S. 90 f.). Der Glaube hat Sinn für bas ihn überragenbe driftlich Claffifche, bas eine innere Autorität über ihn ausubt. Bu biefer inneren Autorität h. Schrift tommt bann allerdings noch, daß bie Schriften R. T. von Mannern verfaßt find, benen burch ihre geschichtliche Stellung eine Einzigkeit gutommt, welche ihnen für die Frage was das historisch Urchriftliche fei? eine einzigartige,

normative Autorität fichert, indem das, was auf den Charatter der Chriftlichkeit Anspruch macht, mit dem Urchristenthum sich in Einheit wissen muß.

Biertens. Ein weiterer Schritt zu der Doppelsormel: formales und materiales Princip vollzog sich durch die Eintheilung der Glaubenslehre in zwei getrennte Theile, deren erster der formale, der zweite der materiale genannt wurde.

Der Circulus pravus war nicht vermieben, wenn ber göttlichen Form h. Schrift quaemuthet murbe, fowohl fur ihre eigene Göttlichfeit als für bie aottliche Bahrheit bes Inhaltes einzustehen, ftatt bem Inhalt Gelbftbeglaubigung burch feine Birtungen im Gemuth guzugesteben. Die Berwendung bes Testimonium spiritus s, internum für die göttliche Bealaubigung ber Form b. Schrift murbe benn auch, mas nicht zu verwundern, im 18. Sahrhundert immer mehr beanftandet, freilich ohne beshalb auf ben Weg einzulenten, bie Rraft ber Beglaubigung im Inhalt und ber inneren Erfahrung zu fuchen. Man gog fich bon bem Testimonium internum überhaupt immer mehr auf bas f. a. Testimonium externum b. h. auf bie Schriftworte als Beugniffe bes h. Beiftes gurud. Eine Wirkfamkeit bes b. Geiftes zur Befiegelung ber Bahrheit fur bas Bewußtsein galt immer mehr als ichwarmerifch: ftatt beffen murbe für bie Beilsgewißheit auf Schluffe aus biblifden Stellen verwiesen. Beiter= bin fclich fich aber immer mehr ber Zweifel ein, ob es bentbar fei, baß es ein Testimonium spiritus s. internum für bas Factum ber göttlichen Anspiration b. Schrift gebe.

Aber wenn so die Lehre von einem Testimonium internum für die Form h. Schrift gerechten Bebenken erlag, wo war der Ersat für die Begründung der göttlichen Autorität h. Schrift? Der s. g. biblische Supernaturaslismus suchte ihn in einer forgfältigen und verbesserten Ausführung Dessen, was seit Gerhard unter dem Titel Koerhoea externa und interna ausgeführt war. Das lebendige Berlangen nach Gewißheit von der Wahrbeit, das der evangelischen Kirche von ihren Ursprüngen an beiwohnt, das sich aber im 18. Jahrhundert mehr auf intellectuelle als religiöse Gewißheit bezog, versuchte Befriedigung theils in rationalen oder rationalshistorischen, theils in historischen Beweisen für die Inspiration h. Schrift, wodurch sie die rechte Erkenntnißquelle der göttlichen Wahrheit und

zugleich beren göttliche Beglaubigung sei. Der biblische Supernaturalismus ist also darin noch eins mit der orthodogen Dogmatik, daß er aus dem göttlichen Ursprung oder der Form h. Schrift
die göttliche Gewißheit ihres Inhaltes ableiten will, wie auch darin,
daß die h. Schrift oder das Formalprincip die Quelle sür den Inhalt
und zum Voraus der Beweis für bessen Wahrheit sein soll. Aber wie
sehr war doch nun die Stellung der h. Schrift geänbert! Sollte sie doch
jett die Gewißheit von ihrer Autorität und beglaubigenden Kraft nicht
sich, sondern Beweisen des Andere beglaubigt wird, das Oberste und Hodisteit, so war nicht mehr die h. Schrift dieses Oberste und Hodisteit, sondern
die menschliche Wissenschaft. Die sides divina soll sich auf die siedes
dumana, auf Demonstrationen des menschlichen Verstandes stützen, worin
offenbar schon ein rationalistisches Etement enthalten ist, das sich bald
genug noch weiter geltend machen sollte.

Die nachfte Folge biefer Stellung gur h. Schrift mar jeboch, ba ber apologetifche Beweis für die Inspiration h. Schrift fehr eingebend und ausführlich murbe, bag bie gesammte Glaubenslehre nun in zwei Theile zerfiel, beren erfter ber formale, beren zweiter ber materiale ge= nannt wird. 2 hiermit befam bann aber auch bie foorbinirenbe Bufammenstellung eines formalen und eines materialen Theils ber Theologie, Die wir icon oben feit Ronig bei Mufaus u. A. fanben (S. 127), eine neue. größere Bebeutung. Da "formal", "material" Correlatbegriffe find, bie einander herausfordern, fo hatte man erwarten mogen, bag, fobalb bie h. Schrift bestimmt als Formalprincip anerkannt mar, biefem ein "Materialprincip" als ebenbürtig gegenüber gestellt merbe. nicht geschah, bavon ift ber Grund aus Dbigem beutlich genug. h. Schrift follte ale principium theologiae unicum gedacht werben, mit ihr ber driftliche Inhalt wie seine Gewißheit verburgt fein. Seitbem nun aber bie Schrift felbit ihre Autorität gleichsam von ben Berftanbes= beweisen gu Lehn tragen follte, verftummte mehr und mehr und mit Recht die Formel, die fie jum principium unicum ber Theologie machte,

<sup>1</sup> Das Rabere bat meine Gefc. b. prot. Theologie bargeftellt.

<sup>2</sup> Co 3. B. von Bretichneiber und Sahn, Lehrbuch bes driftlichen Glaubens I. 1. 1828.

und bamit wurde Raum für bas Correlat bes Formalprincips, bas materiale, und je mehr es - wogegen Calov vergeblich eiferte, Sitte wurde, die (fustematische) Theologie in zwei Theile auseinanbertreten gu laffen, beren erfter bie h. Schrift als Formalprincip behandelte, besto mehr naberte man fich ber Aufftellung und Gegenüberftellung auch eines Materialprincips. Denn bag bas Chriftenthum feinem Inhalt nach tros feines Reichthums und ber Bielheit ber Dogmen eine feftgefchloffene, gebiegene Ginheit fei, bas bezweifelte man nicht, und fo mar es natürlich. bag namentlich bas bewußtere wiffenschaftliche Denten in biefem Inhalt bas Rundamentale auffuchte, aus welchem alle einzelnen Bahrheiten abgeleitet werben fonnen, b. h. bas inhaltliche materiale Brincip. Man ichwantte babei, ob als baffelbe bie Gotteslehre ober bie Chriftologie gu bezeichnen fei, ober bie Justitia vor Gott burch ben Glauben an Chriftus. Unbere nahmen eine Dehrheit inhaltlicher Brincipien an, und leugneten, baf wir bie Bielbeit ber Dogmen aus Ginem Princip ableiten fonnen. Mit Luther's Wort: in hoc articulo sita sunt omnia, quae - docemus testamur et agimus mußten gar Biele Richts angufangen.

Aber um bie Wende bes Jahrhunderts trat eine Aenberung ein, um welche bas Sauptverdienft Reinhard gebührt, ber in feiner berühmten Bredigt am 31. Oftober 1800 gur Reformation und beren Befenntniffen jurudgriff. Sie hatte jum Thema: "Wie fehr bie Brotestantische Rirche Urfache habe, es nie gu vergeffen, fie fei ihr Dafein vornehmlich ber Erneuerung bes Lehrfates von ber freien Unabe Gottes in Chrifto iculbig". Sie wirkte weithin nachhaltig und obwohl eine große Angahl von Gegenpredigten und Gegenschriften z. B. von Abraham Teller, Babler, Cannabich u. A. erschien, fo wedte fie boch wieber evangelifches Bewußtsein und es fehlte auch balb nicht an gablreichen Stimmen, bie fich für Reinhard aussprachen. Noch energischer als Reinhard nahm bie Sache Claus Barms in feinen Thefen vom Jahre 1817 auf. Jest war bas reformatorifche Materialprincip wieber gefunden und auf ben Leuchter geftellt. Und ba bie Dogmatit fortfuhr, bem erften formalen Theil, ober ber Lehre von ber Offenbarung und f. Schrift als zweiten einen materialen gegenüber gu ftellen, ber von ben bem protestantischen Befenntniß Getreuen in ber Lehre von ber Rechtfertigung gusammengefaßt murbe, fo tonnte und mußte von jest ab auch von einem materialen Brincip ber Theologie neben bem formalen bie Rebe werben, und wenn bas geschah, so war die Formel fertig, welche etwa nach dem ersten Biertel unseres Jahrhunderts immer mehr die solenne und herrschende zur Bezeichnung bes Princips der evangelischen Kirche geworden und bis zur Gegenwart geblieben ist. Die fertige Formel selber sinde ich zuerst in Schleiermacher's Abhandlung über die symbolischen Bücher im Reformations-Almanach von 1819 in den Worten: "Rechtsertigung durch den Glauben und freier Gebrauch der h. Schrift", was sich dann namentlich auch Twesten's Dogmatik mit weit greisendem Ersolg aneignete. Wie ein Aziom wird seit zwei Menschen lie Formel formales und materiales Princip, h. Schrift und Rechtsertigung durch den Glauben, so gut wie allgemein in beiden Consessionen anerkannt und gebraucht.

Jeboch auch unter Denen, die sie aboptirten, fand keineswegs sofort eine allgemeine Uebereinstimmung in Betreff bes Sinnes statt.<sup>1</sup> Ohnehin war ber Gebrauch dieser Formel vielsach noch mit nachwirkenden Mängeln behaftet, die erst abzustreisen waren, wenn die Formel im echt protestantischen Sinn sicher gestellt sein sollte und als Ausdruck bes Principes evangelischen Glaubens, sowie evangelischer Theologie und Kirche gelten konnte.

Hierher gehört erstens, daß von gar Vielen das materiale Princip als Lehre von der Rechtfertigung betrachtet wurde. Es ist besonders Schleiermacher die Einsicht zu danken, daß eine Lehre nicht wie noch Reinhard meinte, die Kirche oder den Glauben gründen kann, daß vielsmehr Glaube und Kirche ihr Dasein einem principium essendi, der That-

¹ 3. B. Sartorius versteht unter bem materialen Princip die h. Schrift als Ertenntnisguelle des chisschigen Juhalts, und unter dem formalen das gläubige und im Glauben an das Centrum der h. Schrift sich gerechtfertigt wissende Subject. Hahn, Lehrbuch des christigen Glaubens 1828, ertennt die Rechtsertgungssehre als das materiale Princip an, aber leugnet, daß daraus alle Dogmen ableitdar seien, ertennt asso doch dieselbe nicht wahrhaft als das materiale Princip an. Phil. Schaff, Princip des Protestantismus, such zu zeigen, daß Christus eigentlich das Formalund Materialprincip sei. Schessing, Protestantismus und Philosophie 1848, spricht dem rechtsertigenden Clauben nur eine vorläusige Gewisseit zu, die vergänglich sei und erst durch die Philosophie der Offenbarung sestgestellt werden milise.

sache göttlicher Stiftung verdanken. Wir haben ferner oben (S. 63 f.) gesehen, daß der Unterschied zwischen h. Schrift und christlicher Lehre ein nur sließender bleibt und die Berechtigung in Frage stellt, von Materialem und Formalem als einer Zweiheit zu reden. Imm. Nitzschhat das Berdienst, mit Entschiedenheit sich gegen die Aufstellung einer Lehre als des Materialprincips erklärt zu haben. Er sah im Letzteren das im Clauben subjectiv angeeignete christliche Heil, was verdienten Beisall fand.

Ein anderer vielleicht noch häufigerer Fehler war, daß einerseits die Gegenüberstellung eines formalen und eines materialen Beide als ebenbürtig einander zu coordiniren verspricht, während andererseits doch nur die h. Schrift als principium cognoscendi nicht bloß was den christlichen Inhalt, sondern was auch bessen werth und innere Wahrheit bestrifft, behandelt wurde. Wurde zugleich die Rechtsertigung als bloßer Lehrartikel behandelt, der doch zweisellos Inhalt der Schrift ist, so war das, was materiales Princip hieß, weit entsernt etwas relativ Selbsständiges zu sein und etwas Eigenes zu bedeuten, was im formalen Princip als solchem noch nicht gesetzt ist, vielmehr nur etwas unselbsständig aus der h. Schrift Abgeleitetes, also ihr Subordinirtes im directen Widerspruch mit der scheinbaren Coordination.

Während ferner die Reformation wie die h. Schrift ein so großes Gewicht auf das feste Herz, auf die Gewißheit von der Recht= sertigung legt, so ist, wo die h. Schrift als einziges principium cognoscendi gilt, nur zu natürsich, daß diese Gewißheit eine sehr un-volltommene, nicht auf innere Glaubensersahrung gegründete blieb und sich nur auf die Autorität der h. Schrift zu stügen suchte. Aber diese nennt ja Keinen mit Namen und auch die Sätze von der Allgemeinheit der Gnade reichen nicht zu, diesen Mangel zu ersetzen, weil damit die Selbstgewißheit vom christlichen heil nicht gegeben ist. Dieser Mangel wie der vorige wurde durch die Einsicht überwunden, daß das Christensthum nicht bloße Lehre ist, nicht intellectualistisch aufgefaßt werden dars, sondern daß es Religion, Leben, Lebensverhältniß zwischen Gott und dem Menschen ist.

Alle biefe Mangel konnten endlich nur burch Befeitigung eines anberen Mangels gehoben werben. Es fehlte an einer Erforschung bes

inn eren Verhältniffes ber beiben Principien. Blieben fie nu einander gegenüber gestellt und wurde nicht ihre innere Zusammengehörig keit erkannt, so klafften sie dualistisch auseinander und schienen die inner Einheit und Sichselbstgleichheit der evangelischen Frömmigkeit, Theolog und Kirche gleich sehr zu bedrohen. Diesem letzen Desiderium such diese Abhandlung bei ihrem ersten Erscheinen zu genügen, und seltzu stellen, daß das evangelische Princip eine Einheit sei, die aus zwunausschich zusammengehörigen, resativ selbständigen Factoren, nich mehr und nicht weniger, bestehe.

Man barf wohl sagen, baß alle namhafteren Theologen bie Form nach ihrer schließlichen Gestalt in einem von biesen Mängeln freie Sinn annahmen und brauchten. So Nitsch, Jul. Müller, Martensen Hoffmann, Lange, Schmid, Harms, Tholud, Ehrenseuchter, Köstlin H. Plitt (ber Dogmatiker ber Brübergemeinde in ber trefflichen, nid genug beachteten Schrift: Die Frage: If biblisch-kirchliche Glaubenstheologie auch Wissenschaft? im Lichte der Jdee der Persönlichkeit bean wortet 1873) H. Reuter u. v. A.

Es ift aber überaus sehrreich und verdient noch gleichsam als Red nungsprobe eine eingehendere Betrachtung, wie, nicht ohne Schuld di s. g. biblischen Supernaturalismus, seit Ansang des Jahrhunderts au eine Richtung in der Principiensehre Platz gegriffen hat, welche de directe Widerspiel der vorherigen Geschichte darstellt, nämlich den Unschlag in eine subjectivisstische Lehre, welche den bisher zu sehr zurüc gesetzten subjectivien Factor zum alleinherrschenden zu erheben und dadur auf ihre Weise wieder eine Einheit des Princips zu gewinnen suchte

Mit bem fast ohne Biberspruch aufgenommenen Grundsat bes bil lischen Supernaturalismus (S. 137), daß der Wissenschaft, also der Be nunft möglich sei und obliege, die Dignität der h. Schrift als Erkenntnis quelle im angegebenen doppelten Sinn zu gewährleisten, war ein sehr en scheibender Schritt geschen, da wie gesagt demjenigen Factor, dem d Macht der letten Beglaubigung beiwohnt, und das war hier die Be nunft, die oberste Stelle zukommt. Die Autorität der Vernunft bichränkte sich auch schon im biblischen Supernaturalismus nicht bloß a

<sup>1</sup> Alfo eine ebenfo einseitige Betonung bes materialen, bas bann freilich felb mangelhaft marb.

Formales und Logisches, fonbern langft, befonbers feit Mufaus, mar auch bie Möglichkeit einer natürlichen Theologie und ein Compler von f. a. articulis mixtis neben ben puris anerkannt; obnehin gab man gu. baß bie Offenbarung ber recta ratio nicht wibersprechen burfe. Satte nun ber biblifche Supernaturglismus ber Bernunft nur bie Aufgabe geftellt, fich felbft ihre Schwäche und bas Beburfniß einer Offenbarung anzubemonftriren, worin ichon bie Ahnung eines über bie angeborene Bernunft binausragenben Biffens latitirte, fo ichritt bie gum Gelbitgefühl ermachte Bernunft balb auch bagu fort, ben Inhalt Deffen, mas als driftlich ju gelten habe, aus fich icopfen ju wollen. Go befonbers feit bem Gintritt ber philosophischen, von Bolf, Rant, Richte, Schelling, Segel beberrichten Reit. Statt ber geschichtlichen Offenbarung und ber h. Schrift noch eine wefentliche Stelle zu laffen, machte bie Bernunft nun ben Unspruch, Die oberfte und alleinige Ertenntnigquelle ber Bahrbeit zu fein. Ihr murbe nun Daffelbe beigelegt, mas früber fo lange ber h. Schrift allein zugeschrieben murbe, in Bezug auf Beibes, ben Inhalt wie die Gewißheit ober Beglaubigung ber Bahrheit. Bas nament= lich bas Lettere betrifft, fo fonnte mit Recht geltend gemacht werben, bag bie volle Bewißheit nicht aus einem Meugeren, fei es auch bie h. Schrift, fich ergeben tonne, fonbern nur aus ber Gegenwart und Selbstbezeugung ber Bahrheit im Geifte. Die Richtung blieb freilich, wie im Supernaturalismus, überwiegend intellectualiftifch.

So erklärt sich, daß zur Seite der beschriebenen, von Reinhard beginnenden, zum reinen reformatorischen Standpunkt immer bewußter hinstrebenden Strömung eine andere einher ging, die allerdings das bisher verkürzte Recht der Subjectivität vertrat, aber vor Allem auf (intelsectuelle) Selbstgewißheit des Subjects auch in Bezug auf religiöse Dinge ausging und daher sich kritisch, wenn nicht negativ gegen alles Geschichtliche und gegen geschichtliche Erkenntnisquellen wie Tradition der Nirche, aber namentlich auch gegen die h. Schrift verhielt und allen Inhalt wie alle Gewißheit lediglich aus der allgemeinen, oder aus der wissenschaftlich geschulten Bernunft zu gewinnen hoffte. Die Freiheit und Selbständigkeit des vernünftigen Geistes, seine Unabhängigkeit von äußerer Autorität, die dem Geiste keine Selbstgewißheit zu geben vermag, wurde das Losungswort.

Dahin gehören junachft Reinhard gegenüber Gabler, Teller, Begicheiber, Ummon und jum Theil auch noch be Bette.

Gabler 1 ftellt fich ju Reinhard in ichroffen Gegenfas. Dan burfe als Princip bes Protestantismus nicht ein Dogma aufftellen, fonbern muffe gu ber Bafis gurudgreifen, auf ber er rube. Das fei bie evangelifche Freiheit in Glaubensfachen, Die Unabhangigfeit von aller menfchlichen Autorität. Damit fei Rationalismus geforbert, burch ben biefes Freiheitsprincip feftgeftellt werbe. Daneben verlangt er allerbings, wenig harmonifch, die Anerkennung ber b. Schrift als ber untruglichen Richtschnur; jedoch behalt er fich bie Freiheit ber Schriftertlarung vor, burch welche bie Richtschnur b. Schrift factifch boch einer höheren, ber ber Bernunft unterworfen wirb. Daß bas ber Fall, wirb baraus erfichtlich, mas er über Reinhards materiales Brincip fagt. Die Lehre von ber Rechtfertigung ausschließlich aus Unaben fei im Protestantismus Rebenfache, habe nur bie temporelle Bebeutung bes Gegenfates Much äußert er fich fpater fo: einen materiellen gegen ben Ablaß. oberften Lehrfat, ber Alles enthalte, tonne es nicht geben, baber babe man fich auf ein formales Princip ju beschranten, welches aber ein boppeltes fei, ein philosophisches, bas bie Unsprüche ber Bernunft be friedige, und ein hermeneutisches gur Ubwehr von Bibelmigbrauch. Das Lettere bezieht fich nicht bloß auf die tatholifche, fondern auch auf die hertommliche evangelische Schrifterklarung. In Birklichkeit bat er nur Ein oberftes Brincip, die Bernunft; fie ift ibm Formalprincip, b. h. Brincip ber Beglaubigung (bie Schrift hat Geltung fofern ihr Sinn mit ber Bernnnft gufammen ftimmt), aber auch Material-Brincip, benn nur weil fie ihm auch inhaltliche Ertenntnigquelle ift, tann er von ber Busammenftimmung mit ihr bie Unerfennung einer biblifchen Lehre abhängig machen. 2

Auch Abraham Teller veröffentlichte 1801 eine (nicht gehaltene) Predigt, in welcher er als feststehende Bernunfterkenntniß die verzeihende

<sup>1</sup> Journal f. theol. Literatur I, 569 f. 1801 in einer Recenfion ber Reinharb'ichen Bredigt. Bgl. Ritichi, Zeitschrift f. Kirchengesch. Bb. I, 3.

<sup>2</sup> Auch Ammon Summa theologiae leugnet, daß die Rechtfertigungslehre summum principium materiale fei; es lasse sich fich überhaupt kein principium materiale angeben, aus welchem alle Lehren solgen.

Baterliebe Gottes gegenüber ben Schwächen ber Menschen ohne Beburfniß eines Mittlers wie Cannabich, Steinbart u. A. behauptete. In unbestimmt bleibender Beise gibt er zu, baß zu ber allerdings nothewendigen Besserung bes Sunders ber h. Geist mitwirke.

Wegscheiber stellt als formales Princip die Ibee der Gottseit auf, wie sie aus dem sittlichen Bewußsein unter Zustimmung des Gewissens sich ergebe. Bir haben nach ihm eine angeborene Gotteseertenntniß und die Bernunft ist ihm Ertenntnißquelle der Wahrheit. Daneben will er Christus als Waterialprincip; aber da die h. Schrift von ihm nicht zu den Principien gerechnet wird, so ist die dea Dei zum Boraus zum Regulator der Borstellung von Christus, der aus der h. Schrift aufgenommen ist, eingesetzt und so ist noch offener als bei Gabler die Bernunft zum obersten Formals und Materials Princip gemacht.

De Bette 2 nennt gwar Glauben und h. Schrift neben einander und fo konnte man bei ihm bie zwei Factoren bes protestantischen Brincips gegeben glauben. Aber er nennt fie nicht bie protestantischen Principien, und gibt ihnen eine Deutung, Die gleichfalls ein Uebergewicht bes Gubjectivismus enthält (f. o. S. 94). Er ertennt an, bag nach ber reformato= rifden Lehre bie h. Schrift bie einzige Quelle ift, welche alle Begenfate gegen ben Ratholicismus und bie Bebingungen ber Erneuerung ber Rirche enthält. Auch als evangelisches Materialprincip erfennt er (ohne bie Formel felbft gu brauchen) die freie Unabe Gottes und die Rechtfertigung an. Aber feine eigene Lehre macht jum formalen Brincip die Gelbftandigfeit, Bahrheiteliebe, Die Regfamteit bes Gemiffens und ben fittlichen Ernft, ohne bie h. Schrift babei zu erwähnen. Er will mit jenen fitt= lichen Brabicaten einen mobernen Musbrud fur "Glauben" geben. Aber ber Glaube bedarf ein Object, mabrend alle jene löblichen Brabicate nur Gigenschaften formaler und rein subjectiver Art find, bie noch gar nicht für einen religiöfen Glauben, geschweige benn für ben evangelischen burgen. Bon ber h. Schrift als materialer Ertenntnigquelle rebet er fo wenig als von einer Beglaubigung ber Bahrheit burch fie. Im Gegen-

<sup>1</sup> M. a. D. V. 400. Bal. Instit. rel. christ.

<sup>2</sup> Dogmatit ber et. luth. Kirche 1814. Bgl. Tweften's Borlefungen I, 274 ff. Dorner, Gefammelte Abbandlungen.

theil ist ihm jenes Subjective auch bas erzeugende Princip der Dogmatik. Dagegen Twesten (nach Schleiermacher's Vorgang, s. o. S. 140) die h. Schrift als formales Princip einschiebt. Dieses zusammen mit der Rechtsertigung als dem materialen ist ihm Princip des Protestantismus, des evangelischen Glaubens und der Theologie. <sup>1</sup>

Noch einseitiger subjectivistisch wendet die evangelische Principienslehre 1855 die Protestantische Nirchenzeitung, welche, nachdem sie gesleugnet, daß es zwei Principien gebe, indem doch beide, Glaube und h. Schrift denselben Inhalt haben müßten, als das protestantische Princip die Berinnerlichung von Alem ausspricht. Damit wäre die bleibende relative Selbständigkeit des Formalen oder der normativen, christlichen Objectivität, die durch das formale Princip gesichert werden soll, aussgesoft und als Ziel bliebe nur eine Umwandlung des Christenthums in einen subjectiven Ibealismus übrig.

Es ift richtig, bag beibe reformatorischen Brincipien ben gleichen Inhalt beanspruchen. Denn obwohl nur bas formale, objective Schrift= princip, b. h. die als folche beglaubigte Offenbarungsurfunde eine feste unveränderliche Broge ift, bagegen ber Glaube, Die subjective Seite veranberlich ift, weil noch im Werben und nicht vollkommen, fo ift boch feine Aufgabe bie nothige Sineinbilbung bes objectiven Chriftenthums in die Perfonlichkeit und nur in bem Dage, als bas icon verwirklicht ift, hat ber Glaube Untheil an ber Burbe, ein relativ felbftanbiger Factor gu fein, Untheil an ber principiellen Stellung. Aber bas hebt bie Bweiheit ber Factoren nicht auf. Denn jener Brogef ber hineinbilbung bes objectiven in ber h. Schrift urtundlich vorliegenben Chriftenthums ift nichts Unberes als bie Bermirflichung einer zweiten Eriftenzweise beffelben Chriftenthums, aber in anderer Form, nämlich ber ber erlöften, freien und felbftbewußten Berfonlichkeit. Reben und außer biefer bleibt unabhängig und unverändert die objective Eriftengweise bes Chriftenthums fteben. Denn bliebe nur ber subjective Glaube übrig, fo fehlte bemfelben bas Object, er ift aber driftlicher Glaube nicht als bloge subjective Beschaffenheit ober Thatigfeit, sonbern nur, wenn er fich mit einem Object, aber auch nicht, wenn er fich mit einem

<sup>1</sup> Tweften, Borlefungen I, a. a. D.

beliebigen, vielleicht felbstgeschaffenen Gebankenbild zusammengeschlossen hat, sonbern mit dem historisch christlichen, dessen Echtheit aber an nichts Anderem mehr geprüft und erkannt werden kann, als an der h. Schrift.

Mehr Beachtung verbient noch die Schrift von Rüetschi: Welches ist das Princip des evangelischen Protestantismus? Er löst die Frage in zwei andere auf: Kann als solches sestgehalten werden das s. g. Formals und Materialprincip der altprotestantischen Dogmatif? Sodann, nachdem dieses verneint ist: was muß heute als Princip des Protestantismus erklärt werden, und in welchem Verhältniß steht das neue Princip zu dem der Reformationszeit und der dogmatischen Ueberslieferung einerseits und zu dem urchristlichen Princip andererseits?

Hiernach scheint er es auf ein neues Princip bes Protestantismus abzusehen. Jeboch ba er ben Protestantismus, selbst mit Ginschluß ber Secten als eine einheitliche Größe ansieht und unter Princip ben eins heitlich immanenten Grund einer Reihe von äußeren geschichtlichen Ersscheinungen (mit Biebermann) verstanden wissen will, so kann seine Meinung nur auf einen neuen Ausdruck bes alten protestantischen Princips gehen, bas mit ber Formel: Materials und Formalprincip gemeint ist.

Was er gegen biese hergebrachte Formel mit Recht ober Unrecht erinnert, bas ist im Obigen bereits hinreichend erörtert. Seine eigene Aufstellung aber ist folgenbe. 3

Wir müssen im protestantischen Christenthum Dasjenige, was bas Protestantische ausmacht, von bem, was bas Christenthum ausmacht, unterscheiben, b. h. zwischen bem driftlichen Inhalt und ber protestantischen Form: benn ber Protestantismus will keine neue Religion, sondern nur eine christliche Confession sein. Dieses beibes zusammen sei dann der abäquate Ausdruck des protestantischen Princips. Die Nothwendigkeit dieser Unterscheidung aber auch Zusammensassung sieht er darin, daß die Einen, indem sie sich nur an das Protestantische halten, als Princip die Freiheit oder die freie Forschung ausstellantische halten, als Princip die Freiheit oder die freie Forschung ausstellen, aber damit noch ganz den religiösen Inhalt vermissen lassen, während Andere das

<sup>1</sup> Die Abhandlung, 1879 ericienen, ift ein Referat für bie Jahresversammlung ber Predigergesellichaft bes Kantons Bern vom 23. September 1879.

<sup>2 6. 5.</sup> 

<sup>3</sup> G. 49 ff.

"Christusprincip" ober ben in ber h. Schrift bezeugten Glauben an Gottes Gnabe in Christo aufstellen, was doch nichts specifich Protestantisches, sondern nur die religiöse Grundlage des Christenthums übershaupt bezeichne.

Man sollte hienach erwarten, daß Rüetsch i das Protestantische nur in der Form sehe, in welcher der Protestantismus das allgemein Christliche, das er bewahre, auffasse. So wäre der Inhalt desseben nichts Anderes als das Gemeinchristliche, und derselbe unterschiede sich vom Katholicismus nicht in Bezug auf den Inhalt, sondern nur durch die freie Aneignung dieses Inhaltes. Das wäre aber eine gar mechanische Auffassung des Verhältnisses, wischen Inhalt und Form. Daß von der Form der Aneignung auch wesenklich abhängt, welcher Inhalt dem Subject kann zugänglich und Eigenthum werden, insofern also die Form auch den Inhalt wesenklich bestimmt oder modissiert, wäre übersehen. Wir bekämen ein einsaches Abditions-Exempel: Gemeinchristlicher Inhalt plus protestantische Form der Aneignung wäre das protestantische Princip.

Er bleibt auch biefer Betrachtung nicht treu, fonbern er behandelt ben Protestantismus einmal als ein fubjectives formal pfnchologifches Brincip, b. h. fieht ihn caratterifirt burch bie freie Gelbftbestimmung. "Es ift Richts fur ben Menschen, bas nicht burch ben Menfchen felbft ift" (S. 50); fobann aber, ba wie gefagt, biemit noch gar nichts Religiofes gegeben mare, will er ihm jugleich einen objectiven driftlichen Inhalt vindiciren, ber jenem subjectiven gegenüberftehe. Diefer objective driftliche Inhalt ift ihm (S. 75 f. 68) nicht etwa Chriftus als Berfon, fonbern als Princip (S. 74). Diefes Princip aber ift individuell und religios betrachtet die Gottesfindichaft, focial und ethisch betrachtet bas Gottegreich (S. 75 ff.). Freiheit alfo und Gottesfindicaft carafterifiren bie protestantische Frommigfeit. - Jene ftrebe. ba bie anima naturaliter christiana fei, ju biefer und wolle nicht in leerem Subjectivismus verfommen. Aber im Gegensat jum magifc Naturaliftischen ober Beibnischen und zum gesetlich Autoritären ober Rübischen im Ratholicismus fei ber Brotestantismus bas fvecifisch ethische Chriftenthum, bas Chriftenthum ber Reife und Mündigfeit.

Rüetichi will fich vom Subjectivismus fern halten, aber verichmant ben einzigen Weg bagu, nämlich bie Anerkennung ober Forberung

eines von bem Subject unabhangigen und in biefem Sinn objectiven Ractors, ber bestimment, umgeftaltent auf die natürliche Subjectivität gu wirten im Stande ift. Er fpielt Alles boch auf bas Subjective binuber. Denn er gibt ber b. Schrift feine principielle Stellung, als behielte fie nicht für bas irbifche Leben ber Rirche ihre Bichtigfeit, und boch muß er biefe felbft wieder anerkennen, ba fie trot ber biblifchen Rritit ihm ale bie Erfenntnifguelle bes Urchriftenthums gilt. Ebenfo wenig wird Chriftus in fein protestantisches Brincip aufgenommen, fonbern ftatt beffen ber terminus Gottestindichaft gemählt, mahrend Chrifti fpecififche Stellung, wenn er Erlofer ift, die fein muß, daß er in einziger, productiver Beife die objective Gottessohnichaft reprafentirt und eine Gleichsekung ber Menichen mit ihm unprotestantisch ift. Die "Freiheit" genügt nicht, um gur Gotteskindichaft zu gelangen, es gehört bazu auch bie - allerbings frei anzueignende - Ginmirtung bes objectiven Evangeliums, Chrifti und ber Much beghalb tann es nicht genugen, bie "freie Gottesfindschaft" als bas Brincip bes Brotestantismus aufzustellen, biefer, auch nachbem bie Stufe ber Gotteskinbichaft erreicht ift, fich nicht schlechthin unabhängig vom Worte Gottes und von Chrifto weiß, vielmehr jum Befen feiner Frommigteit die fortbauernbe bantbare 216= hangigfeit, die Theonomie ftatt bloger Autonomie gehort. Es genügt ebenfo wenig, bas Materialprincip jum alleinberrichenben ju machen, als bas Formalprincip. So richtig es ift, bag in ber Beit vom 17. bis 19. Sahrhundert die subjective, menichliche Seite in der Formulirung bes evangelischen Princips verfürzt wurde, so gewiß barauf zu bringen ift, daß der ebangelische Glaube weber magifch, in bloger Baffivitat bes Menschen zu Stande tommt, noch auch judaiftisch in blog legalem Behorfam befteht, was nur eine andere, nämlich innere Form ber Wertgerechtigfeit mare: fo gewiß murbe ber jest Bielen zusagende Umschlag in bas entgegengesette Extrem, bie Alleinherrichaft bes materialen (fub= jectiven) Brincips biefes felber berfalfchen, Die Bebeutung bes Bortes Gottes, bie Autorität und bas Berbienft bes Erlofers, ber Quelle unferer Rechtfertigung entwerthen und ber subjectiviftischen Billfur Thur und Thor öffnen. Es ift richtig, baß auch bas Subject, bie gläubige Berfon, objectiven Charafter empfangen fann und foll, b. h. baß ber Glaube subjectiv=objectiven Charatter verlangt, gleichwie bas Bort

Gottes in ber b. Schrift, biefes an fich Objective und objectiv Bleibende bie Tenbeng hat, auch in bem gläubigen Subject eine neue Eriftenzweise ju fuchen und bamit objectiv-fubjectiv zu werben. Aber Beibes wird nur erreicht burch bie fortwährende objective Gegenwart und Wirksamfeit bes Bortes Gottes, pracifer: bes in ber h. Schrift uns vergegenwartigten Chriftus. In Diefer Sinficht verdient Die freilich weitlaufige Formel Rothe's alles Lob, in ber er - ausbrudlich mit Obigem einverstanden 1 - bas Formale und Materiale in eine Ginbeit ausammenfaßt. Gie lautet : bie fpecififche Gigenthumlichkeit ber driftlichen Frommigfeit als evangelisch firchlicher ftebe barin, baß fie ihren Ursprung und ihre Quelle mefentlich bat aus und in ber bem fündigen Meniden allein burch ben Glauben an Chriftum als ben Berfohner ber Sunde, wie er felbft ihn aus ber h. Schrift auf authentische Beife perfonlich tennen gelernt hat, aus reiner und freier gottlicher Gnabe zu Theil merbenben Rechtfertigung bor Gott.2 Bir tonnen auch fagen: es genügt für bie richtige Erfaffung bes protestantifden Brincips nicht, bag fowohl h. Schrift als rechtfertigenber (genauer: ber Rechtfertigung bewußter) Glaube aufgestellt und beibe abbirt werben. Bielmehr wie in der Christologie nicht genügt, daß in Chrifto Gottheit und Menschheit als neben einander seiend anerkannt werden, sondern bie Sauptfache, gleichsam ber Lebensnerv, liegt in ber Copula, ber Einheit, ober barin bag bie Gottheit und bie Menschheit fo in ihm gebacht find, daß fie eine lebendige Ginheit bilben konnen, fo verhalt es fich mit bem evangelischen Princip. Es tommt für biefes in feinem echten Sinn barauf an, bag beibe, Schrift und bie Rechtfertigung befigenber Glaube in einer Beife gebacht werben, welche bie innige Durchbringung beiber zu einer Ginheit möglich macht. Diefes Riel ober gleichsam Lebensgeset Beiber, wornach fie gur vollen Ginigung bestimmt find, ift bie Burgichaft und Gewähr fur bie richtige Urt und Beife, beibe aufaufassen. Daburch, baf ber Sinn bes evangelischen Brincips bie gegenfeitige Durchbringung ober Ineinebilbung Beiber ift, wird einmal abgewehrt, baf bas Bort Gottes ober bie b. Schrift magifch, b. b. unethisch

<sup>1</sup> Bur Dogmatit G. 22f.

<sup>2</sup> A. a. D. S. 25.

auf eine bloß paffive Subjectivitat wirte, nicht minber aber auch, bag bas Bort Gottes ein bloges Lehrgeset fei, bas nur Unterwerfung bes Intellectes unter eine außere Autorität verlange. Bor biefen unevangelischen Auffaffungen bes Bortes Gottes und ber Birtfamteit Chrifti find wir geschütt, wenn feftsteht, bag es vielmehr zu einer innigen Durchbringung Beider tommen muß, in welcher bas Subject die objective driftliche Bahr= beit und feine Rraft als eigenen freien Befit zu haben bas göttliche Recht bat. Richt minber aber wird auch bas gläubige Gubiect gegen bie Befahr falicher Auffaffung ficher geschütt fein, wenn als feine Aufgabe, als Mittel, gum Frieden, gur Ginheit mit fich felbft und Gott gu gelangen, feststeht, bag es gur Durchbringung bes Gubjects im Innerften mit bem objectiven und icopferifch wirtsamen Bort Gottes, bas Chriftum mit fich führt, tomme. Denn ba hat weber faliche Freiheit ober fubjectiviftifche Willfur, noch fnechtischer Gehorfam eine Stelle. in ber Ginigung Beiber im evangelischen Brincip ift prototypisch bie. Einigung ber Freiheit und Nothwendigfeit, ber objectiven Autorität und ber Subjectivität vollzogen. Run hat bas Wort Gottes auch bas Dafein gewonnen, bas es fucht, nämlich in freien Berfonen, bie in Gott, bem Liebhaber ber Freiheit, gebunden find, und bas Subject hat nun ohne Selbstverluft vielmehr in verfonlicher Ausgestaltung Untheil an bem göttlichen Inhalt.

Man könnte nach biesen letzten Erörterungen versucht sein, statt der hergebrachten Doppelsormel, die wie gezeigt, nicht vollkommen befriedigend ist, den Sat auszustellen: das Princip evangelischer Frömmigkeit, Theosogie und Kirche sei, daß sie den Glauben an die Rechtsertigung durch Christus als subjectiven, das Wort Gottes in der h. Schrift als objectiven Factor sesthalte. Allein es ließen sich auch gegen diese Formulirung ohne Zweisel wieder Bedenken wegen möglicher Mißbeutungen und Mißverständnisse erheben. Daher Rothe's Rath sich empfehlen dürste, bei der hergebrachten Formel stehen zu bleiben, die sind eingebürgert hat und welche richtig zu beuten nicht so schwer ist, die eine bessere gegen Mißbeutungen gesichertere gefunden ist. Un der Möglichkeit, eine solche zu sinden, ist übrigens nicht zu zweiseln. Sie wird in der Linie des

<sup>1</sup> M. a. D. S. 23.

zuleht entwidelten Gebankens zu suchen sein, daß es um Frungen abzuwehren, für jede Formulirung darauf ankomme, nicht bloß eine Zweiheit von Factoren des evangelischen Princips aufzustellen, sondern ihre innere Zusammengehörigkeit oder Einheit (ihre Copula) als zum Princip selber gehörig sestzuhalten und auszusprechen. Hienach ergäbe sich als evangelisches Princip die gegenseitige Zusammengehörigkeit und innere Beziehung des Wortes Gottes in h. Schrift und des der Rechtfertigung theilhaftigen Glaubens auf einander, unbeschadet der relativen Selbständigkeit Beider einander gegenster.

## III.

Die Rechtfertigung durch den Glauben an Christus in ihrer Bedeutung für christliche Erkenntniß und christliches Ceben.

Das erfte Bort, bas ber hohen Sache, bie uns beute beichäftigen foll, angemeffen ift, muß es aussprechen, wie viel lieber ich einen Unbern, zumal einen im engern Sinn prattifchen Theologen an biefer Stelle fahe und daß ich bemgemaß auch die von dem Engeren und dem Brovinzial = Ausichuß an mich ergangene Aufforderung beantwortet habe. Meine Bebenten murben nicht gewichtig genug gefunden, und fo blieb mir nur bie Bahl, entweber ben Schein zu erweden, als icheue ich Mühe, Berantwortung, Befenntniß, ober in Gottes Namen ben Auftrag als einen nicht bon mir gesuchten anzunehmen. Go foll benn mein Wort auszusprechen ober boch angubeuten suchen, mas bas Berg glaubt unb bie Ertenntnig erreicht hat, fo gwar, bag ich mir babei fehr wohl ber Bahrheit jener Borte Luther's bewußt bin: "Belche fich aber bunten laffen, fie miffen und verfteben biefen Artitel nun fehr mohl, die haben gewißlich noch nie recht angefangen, ihn zu lernen." Wobei mich aber auch bie Buversicht ermuntert, bag auch Ihr in biefes Wort Luther's einstimmen werbet, bas nichts weniger als eine Ungewißheit über biefen Artifel bedeutet, fondern nur auf die unergrundliche Tiefe ber Beisheit und Liebe Gottes in bem Berte ber Rechtfertigung ber Gunberwelt

<sup>1</sup> Nachfolgendes ift der den 3. Geptember 1867 in Riel gehaltene Rirchentags- Bortrag.

hinweift; und fo barf ich hoffen, es wird ber Unfang bes Befiges, ben wir haben, wie ber Mangel, ben wir noch fuhlen, nur um fo mehr uns ein Band ber Gemeinschaft und Untrieb gum Austausche bes einem Reben von uns Geschenften fein. Soll nun aber ich folche Mittheilung einleiten und in großer Berfammlung bon bem großen Gegenftanbe reben, ber bas Fundament unferer Rirche, ber Schluffel jum Berftandniß ihrer Theologie und Geschichte und bie Burgel ihrer Rraft in all ihren bewußten Gliedern ift: fo will ich am liebften in biefem Lande und in biefer Stadt reben, in biefem Lanbe, an bas mich theure Banbe bantbarer Erinnerung fetten, und wo eine grundliche theologische Bilbung bas reformatorische Erbe treu bat bewahren laffen, in biefer Stabt. wo bor nicht langer Beit noch bie Stimme bes Mannes erscholl, ber Luther'n ahnlich wie Giner bie Predigt von ber Gerechtigfeit aus bem Blauben erneut und in Taufenden neue Liebe jum Evangelium angegundet hat. Doch geben wir gur Sache über, Die größer ift als bie Berfonen.

Mein Thema ift:

Die Bedeutung der Cehre von der Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus Christus für christliche Erkenntniß und christliches Ceben.

Die evangelische Rechtsertigungslehre ist Gemeingut ber ganzen Reformation, und wer die wesentliche Zusammenstimmung der beiden evangelischen Consessionen in diesem Stüde leugnen und sie auch in diesem Punkt auseinander treiben will, wie das allerdings in der Literatur vorkommt, Der muß, so viel ich sehe, wenigstens eine von beiden falsch zeichnen. Im 16. Jahrhundert ist Calvin's Lehre die eigentlich bestimmende Macht in der reformirten Kirche geworden. Calvin aber ist der Hochachtung und des Dankes gerade für daszenige voll geswesen, was Luther'n für diesen Artikel von der Rechtsertigung gegeben war. Die resormirten Bekenntnisse, vor allen der Heichserger Katechissmus, enthalten herrliche Stellen, die Gerechtigkeit aus dem Glauben zu preisen.

Aber ber Stoff biefes Thema's ift überreich: eine Begrengung wird burch bas Zeitmaß unerbittlich geforbert und boch follte in's Licht treten, bag und warum bie Rechtfertigung burch ben Glauben ber Frommigfeit ben evangelisch schriftlichen Charafter aufpragt. baber barauf verzichten, ben Gegenftand gusammenhangend hiftorifch gu behandeln; ich muß mich auch, was die biblifche Begrundung anlangt, gar febr beidranten. Doch hoffe ich bas um fo gefahrlofer thun gu fonnen, ba unfere Beit in ben letten 30-40 Sahren reicher an treff= lichen Auslegungen gewesen ift als irgend ein Beitalter ber Rirche, jumal in Begiehung auf die paulinischen Sauptbriefe; ferner, ba gerabe burch Erfüllung ber ftrengeren Forberungen ber Biffenichaft eine fo reiche Rufammenftimmung bes biblifchen Befundes mit ben Carbinal= puntten evangelischer Lehre erzielt ift, bag bie Schriftmäßigfeit ber evangelischen Lehre von ber Rechtfertigung unter uns als anerkannt gelten Und wenn auch allerbinge über bas Berhaltniß eines Stude im Briefe Safobi (2. 14ff.) befriedigenber Gintlang noch nicht vorhanden ift, fonbern über Urheber, Anlag, Ginn und 3med bes Briefes Jafobi noch febr verschiedene Unfichten fich befämpfen, fo wird bas Refultat boch unter une nie bas zu fein brauchen, mas wir in ber romifch= fatholischen Rirche mahrnehmen, bag burch Jafobus Baulus verbuntelt ober forrigirt werbe. Bielmehr bes Apostels Baulus reich ausgeführter, heller Lehre gebührt zweifellos in Cachen ber Rechtfertigung Die erfte fanonifche Stelle; er fteht ba ale ber nicht migberftanbliche Brebiger ber Gerechtigfeit nicht aus ben Werfen fonbern aus bem Glauben und ftimmt wie mit Lucas 3. B. R. 15 und bem Bebraerbrief 5. 11, fo auch mit Matth. 5, 6; 6, 12; 9, 6; 11, 28 ff.; 20, 28; 26, 28; mit Betrus 1 Betr. 1, 18; 2, 24; 3, 18 und Johannes 1 Joh. 1, 7; 2, 1. 2; 3, 20; 4, 10 gufammen. - 3ch werbe mich ferner nicht auf feinere Streitfragen noch auf Casuiftit, nicht einmal auf gewiffe Fragen, die für die Seel= forge von Bichtigfeit fein mogen, fpecieller einlaffen fonnen. Solchem mochte ich mich beschäftigen, mas mit bem toniglichen Bege bes Beiles, ber im Wefentlichen für Alle gleich ift, jusammenhangt, mas bon bem Berth und ber Bebeutung ber Rechtfertigungelehre einen tieferen Ginbrud geben, auch gegenüber von Digbeutungen und Gin= murfen fie ficher ftellen fann.

Buerft alfo werbe ich bie hauptpunkte ber ichriftmäßigen evangelischen Lehre von ber Rechtfertigung anzugeben und für bie chriftliche Erkenntniß in ihrer Nothwendigkeit zu begründen haben, bann aber ihre Fruchtbarkeit für Wiffenschaft und driftliches Leben wenigstens mit einigen Strichen zu zeichnen suchen.

I.

Das protestantische Dogma, fagt Leopolb von Rante treffend, war nicht bas Erfte, mas in ber Reformationszeit hervortrat. Ibeen und bie geiftigen Machte, bie wiber einander gu Felbe lagen, griffen viel weiter, als bas truftallifirte Dogma gu enthalten icheinen mag. Gie bergen eine neue Welt in fich, bie nur muhfam und allmählig fich entfaltet. Es ift mahr, in ben Suftemen ber nachreformatorifden Dogmatit tritt auch bie reformatorifde Grundwahrheit fcmerfällig und umpangert auf. Wie bem Davib in Saul's Ruftung ift bie Freiheit bes Schrittes und ber Bewegung ihr gehemmt. Die welt= bewegenben reformatorifden Ibeen mußten fich in ben folgenben Benerationen wieber in eine harte Form einhüllen, um burch bie nabenben Binterfturme fich hindurchzuretten und zu beden. Aber uns fteht frei, uns an bie ursprüngliche, lebensfrische Beftalt ber Lehre gu halten, und wir freuen uns, bag bas protestantische Brincip biefe umfaffenbere Bebeutung, burch bie es feine Ginwirfung auf alle Bebiete bes geistigen Lebens frei und weit ausbreitet und auf eine evangelische Geftaltung aller Lebensverhältniffe Unspruch macht, in ber Berfon ber Reformatoren, besonders Luther's ichon bewährt hat. Der rechtfertigende ober genauer ber bie Rechtfertigung empfangenbe, ihrer frohe Glaube mar die Seele seines ganzen reformatorischen Thuns, ber Maßstab, wornach alle ererbten Ginrichtungen, Brauche und Lehren ber tatholischen Rirche gemeffen murben; ber Brufftein aller Bahrheit und alles Frrthums, baber ber Suter und Bachter bes gangen reinen Evangeliums. Glauben erfahrenen Rechtfertigung bes Gunbers bor Gott hatte er bas Licht, woburch ihm bas rechte und gemiffe Berftanbnif aufging über bas. mas Gottes Offenbarung im Gejet und Evangelium wolle, mas Chriftus fei und bringe, mas unfer Buftand fei und unfere Bestimmung, ein

Berständniß gar anderer Art, als wie es der bloß historische oder Autoritätsglaube mit sich bringt. Mit der Rechtsertigung war ihm das gesichert, woran der wahren Frömmigkeit allezeit Alles liegt, der freie Zugang zum Bater, die unmittelbare Gottesgemeinschaft ohne trennende creatürliche Mittler. In dem die Rechtsertigung aneignenden Glauben weiß er die neue in Gott freie christliche Persönlichkeit gegründet, der ein festes Herz und eine gewisse leberzeugung beiwohnt in freudig klarem Selbstbewußtsein, die aber auch voll Dankes und priesterlichen Sinnes Gott zu Lobe und dem Nächsten zu Gute sich opfern will in Leben und Leiden.

Wir können aber bie schriftmäßige evangelische Rechtfertigungslehre, wie fie bei ben Reformatoren, besonders Luther hervortritt und in die Bekenntniffe noch in einsacher Form übergegangen ift, durch folgende vier Sage charakterifiren:

- 1. Daß wir mit unserem Werthe vor Gott und seinem Gericht nicht bestehen könnten (Röm. 3, 20. 27; Gal. 2, 16; 3, 11), sondern unserer Sünde und Schuld wegen versoren gehen müßten, wenn nicht der Bater seinen eingebornen Sohn gesandt hätte, das Berstorne zu suchen Joh. 3, 16; Matth. 20, 28, der Sohn aber die Bersöhnung für der ganzen Welt Sünde 1 Joh. 2, 1. 2 in stells vertretender Genugthuung 2 Cor. 5, 14.15.21; Röm. 3, 25; 5, 18; Gal. 3, 13 erworben hätte.
- 2. Daburch ist bie frohe Botschaft, die Predigt bes Evangesiums möglich geworden 2 Cor. 5, 18 f., wornach Gott aus freier Gnade Röm. 3, 21—24 in zuvorkommender Liebe 1 Joh. 4, 10 um Christi willen ben Sündern die Schuld nicht zurechnet Röm. 4, 5—8. 22, sondern ihnen Rechtsertigung aus Gnaden und nicht aus vergangenen, gegenwärtigen oder fünftigen Werken Gal. 2, 16, Frieden mit Gott Röm. 5, 1 und volle Vergebung schou auf Erden Apostelgesch. 13, 39; Röm. 3, 21—28; Tit. 3, 7; 1 Cor. 6, 11; Offenb. 7, 14 darbieten läßt Röm. 10, 17.
- 3. Bahrend nun ohne rechtschaffene Buße und Glauben an diese Botsichaft Röm. 6, 2—6; Matth. 3, 11; 4, 17; Röm. 1, 17; Hebr. 11 Reiner seinen Untheil an bem Heilsgute empfangen und genießen kann 1 Joh. 5, 1 f.; Eph. 2, 5—8; Joh. 1, 12, so haben Diejenigen,

bie Christum im Glauben ergreifen, nachbem sie von ihm ergriffen sind Phil. 3, 12, ganze und volltommene Sündenvergebung ober die Glaubensgerechtigkeit Röm. 8, 1. 30; 1 Cor. 6, 11 zu eigen, und das Wort des Evangeliums in Schrift oder Predigt begleitet der Geist Gottes bei den Gläubigen mit seinem Zeugniß und verssiegelt ihrem Herzen die Gewisheit ihrer Kindschaft Röm 8, 16 ff.; Eph. 1, 13. 14; 2 Cor. 1, 22; hebr. 13, 9; 2 Petr. 1, 10; Joh. 3, 33.

4. Sie empfangen aber auch die Kraft bes h. Beistes zum stetigen Bachsthum in der Lebensgerechtigkeit Röm. 3, 31; 8, 4. 14; Gal. 5, 6 oder der Liebe und Heiligung auf Grund der währenden Glaubensgerechtigkeit und ihres Gnadenstandes 2 Cor. 1, 21; hebr. 3, 6. Sie sind die lebendigen Bausteine für Gottes Tempel 1 Betr. 2, 5.

Dieses Alles, die Glaubensgerechtigkeit und die Lebensgerechtigkeit, wird von der h. Schrift und den Bekenntnissen auf Gottes Gerechtigeteit zurückgeführt. Diese bezieht sich aber gar nicht bloß, ja zunächt nicht auf Strafe und Gesehrsberrung, sondern sie ist die göttliche Eigenschaft, wornach Gott in seinen Rathschlüssen und seinem Thun harmonisch, seinem guten Wesen oder sich selbst als der heiligen Liebe gemäß ist, daher er nicht bloß in sich das Gute will, sondern auch in der Welt will er die richtige Wohlordnung und Harmonie herrschend haben und zwar mit demselben Eiser, womit er sich will und das Gegentheil von sich ausschließt. So ist Gottes Gerechtigkeit in der Welt nicht als bloß fordernde, sondern auch als mittheilende geoffenbart; aber diese schlägt nach wieder in sich die Macht des Gerichtes. Die heilige Liebe schlägt nach ihrer vollen Offenbarung in Christo wider ihre hartnäckigen Verächter zur verzehrenden Klamme aus.

Berweilen wir benn bei jenen vier Buntten etwas naber.

1. Das Bedürfnig eines gottlichen Uctes der Sündenvergebung und Christi Mittlerschaft.

Daß wir sündig sind und des Ruhmes vor Gott ermangeln, das gibt im Allgemeinen Jeder zu, wenn ihm nur nicht verwehrt wird, daneben doch, statt die Rechtsertigung vor Gott zu suchen, sich selber zu rechtsertigen, z. B. mit Berufung auf die allgemeine menschliche Schwäche, auf die gute Absicht und Meinung, oder auf das gute Herz. So verzeiht man benn sich selbst, gibt sich selbst Ablaß, noch dazu, um mit Harms zu reden, ohne es sich etwas kosten zu lassen. Aber sich selbst rechtsertigen ist neue Sünde, deren Bater der Hochmuth, deren Mutter die Lüge ist, die aber an ihrer Stirn auch den Stempel der Thorheit trägt. Denn was hilst es mir, daß ich mir selber verzeihe, so mir Gott nicht verzeiht? Die Rechtsertigung des Sünders ist ein göttslicher Act, ruht auf einem Majestätsrecht der göttlichen Gerechtigkeit. Das Gewissen kann nicht Sünde vergeben: seine Function ist, das Gessetz und seine Heiligkeit durch Gebieten, Drohen, Anklagen aufrecht zu halten.

Ja, auch Gott verzeiht nicht ohne Beiteres bas Bofe, als hatte es bamit Nichts auf fich. Go gewiß er bas Gute und bie Gerechtigfeit liebt als ftarter, eifriger Gott, ber barin feine eigne Ehre behauptet, ba fie zu feinem Befen gehoren, fo gewiß tann Gott ben, ber bom Befferen fich in's Schlechtere anbert, nicht als unverändert nehmen, sondern muß seine Stellung, ja Gesinnung gegen ihn ändern, ihn als ichulbig und ftrafwurbig ansehen. Und von biefer Bahrheit, ohne bie wir feinen lebendigen gerechten Gott hatten, foll uns feine Ginrebe von Gottes Unveränderlichfeit ober Ueberzeitlichfeit abtreiben. Gott ift auch ber Ronia ber Aeonen und er bewahrt seine mahre Unveränderlichkeit nur baburch, daß er mit feinem Urtheil über bie veranderlichen Menfchen und mit feinem Thun an ihnen eingeht in bie Beit und ihren Bechfel begleitet. 1 Reine Gleichgültigfeit und Baffivität ift in Gott bem Guten und Bofen gegenüber, baber auch fein willfürliches Bergeben und Bergeffen ber Sunbe. Das Bort Rechtfertigung weift auf Gericht. Recht und Gerechtigfeit gurud, bie aller Willfur entgegenstehen und bas ichlechthin Berichiedene auch ichlechthin verschieden, aber nicht gleich behandelt wiffen wollen.

<sup>1</sup> Die eingehende Begründung ber hier vertretenen Lehre ift in ber nachstehen Abhandlung iber die Unveränderlichteit Gottes enthalten. Die Tragweite ber Frage ift so groß und die gegnerische Ansicht mit so flarten Gründen in jener angegriffen, daß diefe Ansicht fich nicht in die Länge durch Schweigen ober Janoviren wird zu behaupten vermögen. Das Auffallendste in dem untritischen Bersahren saller auch neueren Dogmatifer in diefer Beziehung ift biesleicht, daß auch die angebiichen Gegner aller Metaphyfif in der Theologie hier, um mit J. Miller zu reden, auf den "alten metaphyfischen Schlächen" schwimmen. (1883.)

Aber hieran schließt sich gerade der erste Widerspruch gegen die evangelische Rechtsertigungslehre. Das sundamentale Geset aller sittlichen Weltordnung ist doch, wie wir werden zugeben mussen, daß die Gerechtigkeit die Basis alles Guten ist, selbst Liebe nicht erwiesen werden darf auf Kosten der Gerechtigkeit, vielmehr nur durch Heilighaltung der Rechtsordnung und des Gesetzes hindurch auch das Reich des positiv Guten erbaut werden kann. Run sei aber, wird eingewendet, die evangelische Rechtsertigung ein Act freisprechender Gnade gegen den, der doch noch Sänder sei und das sei gegen die Wahrheit, also unmöglich, da Gott die Wenschen fo sehen musse, wie sie sind. Es entspreche aber auch nicht der göttlichen Gerechtigkeit. Folglich sei Rechtsertigung des Wenschen nur denkbar auf Grund vorhandener Güte oder Besseung des Wenschen nur denkbar auf Grund vorhandener Güte oder Besseung des Wenschen und um ihretwillen, und sei nur die Declaration diese sittlichen Werthes des Wenschen.

Bir untersuchen hier noch nicht, ob eine gründliche Besserung möglich sei, wenn nicht zuwor die Sünden vergeben sind. Bur Entwassnung bes von der Wahrheit und Gerechtigkeit hergenommenen Einwurses wird Folgendes genügen können.

Erftens die Bahrheit. In Gottes freis ober gerechtsprechendem Urtheil ift die Schuld und Sunde bes Menichen teineswegs geleugnet, fonbern ausbrudlich beight, und bas göttliche Urtheil enthält nicht, bak ber Menich burch Das, was er in fich von fittlichem Werth hat, wurdig fei, für gerecht erflart zu werben; es enthalt vielmehr ausbrudlich Diefes, baf er an fich beffen unwürdig fei und fo ift bas Urtheil Gottes nicht gegen die Bahrheit. Begnabigung ift ja immer jugleich Bejahung ber Schulb und Strafwürdigfeit, wie fie anbererfeits Tilgung und Erlaffung ber Strafe ift; und nur ber Unterschied ift amifchen ber göttlichen Begnabigung, die in ber Rechtfertigung liegt, und zwischen menschlicher, daß bie menfchliche blog von ber Strafe befreien, aber nicht bas Gemiffen von ber Schulb und Strafmurbigfeit entlaften tann, mas, wie wir wiffen, bie gottliche Rechtspflege zu Stanbe bringt. Beil aber fonach ber gottliche Act ber Rechtfertigung an ihm felber bie vorhandene Schulb und Sunde nicht leugnet, sonbern indem fie nicht gugerechnet, ja vergeben wird, fie auch anerkennt und ausspricht, so ift auch flar, bag Reiner bie göttliche Rechtfertigung als Das, mas fie ift, mithin wirklich fie felber wissen, ergreisen, genießen kann, der sich und seinem Gott seine Schuld ableugnet. Es ist das einsach eine logische Unmöglichkeit. Was ein Solcher, der meint, er habe keine Sünde 1 Joh. 1, 8, ergreisen mag, das ist ein Wahn, nur nicht begnadigende Rechtsertigung: denn diese ist Tilgung der Schuld. Wer von keiner Schuld weiß, für den ist diese Wohlthat gar nicht da, ja der kann sie auch nicht wirklich wollen. Die Gesunden bedürsen des Arztes nicht.

Wie aber bas die Schuld nicht gurechnende gottliche Urtheil nicht gegen die Bahrheit verftößt, fofern es bie Schuld nicht leugnet, fo verftößt, und bamit tommen wir jum zweiten Buntt, noch weniger bie in ber Rechtfertigung enthaltene Begnadigung gegen bie gottliche Berechtigfeit. Gie ift Begnadigung um Chrifti willen. Die Recht= fertigung fest als objectives Fundament bie Berfohnung voraus. Bir fonnen gwar auf biefe nicht naber eingehen. Doch fo viel fei aus bem allgemein driftlichen Glauben hierfur zu entnehmen gestattet. war in Chrifto und verfohnte die Welt mit ihm felber und rechnete ihnen ihre Gunde nicht zu 2 Cor. 5, 19. Die neue, verfohnende Offenbarung in bem Cohne hat bas heilige ewige Wejet, bas gebietende und Strafe brobenbe nicht bei Seite gefest, nicht als nicht geltend behandelt. Bielmehr eine folche Unftalt, jagt ber Apostel Rom. 3, 24-28, hat Gott getroffen, bag auch, wenn er bem Gunber vergibt, er boch gerecht fei, b. h. nicht wider feine unwandelbare Gerechtigfeit, fondern fraft berfelben ben Gunder tonne von Schuld und Strafe frei, los und ledig fein laffen um ber Berbindung willen, bie gwar nicht gunachft ber Gunder mit Chriftus gewollt hat und will, aber bie gwifden Chrifti guborfommender Liebe und bem Gunder befteht, eine Berbindung, die ber treue Mittler auch nicht aufhebt, bis ber Menich burch befinitiven, perfonlichen Unglauben diefes Band, ftatt es bejahend gu festigen, verichmäht und zerriffen bat, um nun bem Gericht unwiederbringlich anheim= zufallen Joh. 3, 36. Gott habe, fahrt ber Apoftel fort, Chriftum als Suhnmittel aufgestellt in feinem Blut ober Leiben und Tob, um jest feine Gerechtigkeit zu offenbaren in entscheibenber Beife. nämlich bisher nur Langmuth maltete mit Strafaufichub, fo ift bagegen jest durch Chriftus die Sache zur Entscheidung gebracht und die Suhne vorhanden. Er ift Gal. 3, 13; 2 Cor. 5, 19. 21. eingegangen in ben

Fluch, ber auf uns lag, ftellvertretend nach Gefinnung und Birtung hat er unfre Gunbe auf fich genommen und mit feiner Berechtigfeit unfre Ungerechtigkeit bebedt. Denn nicht wie einen Raub hat Chriftus uns fich aneignen wollen, fonbern in Gelbftopferung hat er uns erworben burch feine hohepriefterliche und ftellvertretend leibenbe und Gott genugthuenbe Liebe. Dur um ben Breis hat er und erlofen wollen, bag er bas Recht ber gottlichen Gerechtigfeit wiber uns volltommen gnerfannte und bem Befet genügte. Go find wir in ihm "burch bas Befet bem Befet geftorben", und über bie gefetliche Stufe binaus in bas Reich ber Freiheit geführt. Und ift er auch jest erhöhet gur Rechten Gottes, jo ift und bleibt er auch fo unaufloglich mit unferem Geschlechte verbunden als das lebendige ewige Saupt der Menschheit, die er mit Gott verföhnt hat. Er begleitet mit feiner liebenben Theilnahme und Rraft bas Wort bom Rreug und feine Gemeine auf ihrem Bang burch bie Welt bis an bie Gingelnen, und, felbst gerecht, ja bie perfonliche Gerechtigkeit, übt er seine traftige Fürsprache bei bem Bater Rom. 8, 34; 1 30h. 2, 1. 2; Bebr. 7, 25. als ihr Mittler und Burge. aber, ber bie Menschheit ichaut, wie fie ift, tann um feiner unaufloslichen Gemeinschaft mit ihr willen hinfort fie nicht anschauen ohne ibn, baber nicht mehr als eine unverföhnte, Gott nicht genugthuende, fondern ber Beift ber Berechtigfeit und Liebe, Die in Chriftus unauflöglich wie in Gott geeinigt find, ift in ihm jugleich als Berfohnungstraft ber Denichheit geschenkt und einverleibt. Go ift Gott burch ben Sohn, ber Frieben gemacht, im Friedensftand mit ber Belt, fofern und foweit Chrifti Liebe und Fürbitte fie umichließt. Das Gefagte mag genugen, um ju zeigen, baß Gott burch feine Gerechtigfeit nicht genothigt ift, bie funbige mit Schuld beladene Belt zu verwerfen und zu verdammen, obwohl fie in Befammtfunde und Gefammticuld verflochten ift. Sonbern traft feiner Berechtigfeit, Die nicht im Berhaltniß zu Gunbe und Gefet aufgeht, fonbern über beibe in Berheißung und Erfüllung übergreift als gebenbe, ichentenbe, hat er ben eingebornen Sohn gefandt, ben Burgen und Mittler, in welchem Gott die von ihm umichloffene Menscheit als verfohnte anschaut, so baß er ihr ihre Gunbe nicht gurechnet, vielmehr bas Wort von ber Berföhnung in ihr aufrichtet. 2 Cor. 5, 18. 19. Das führt auf ben zweiten Buntt:

## 2. Die Darbietung der Sündenvergebung.

Diefe frohe Botichaft von bem in Chrifto angebrochenen Beil barf nicht ruben, bis bie gange Erbe von ihr erfüllt ift. Denn fie gilt allen Menschen. Go viele Rinder als abgefallen find, fo viele werben eingelaben gur Rudtehr in bas Baterhaus, b. h. Allen erichalt bas Bort: Laffet euch verfohnen mit Gott, nachbem in Chrifto Friede gemacht ift amifchen Simmel und Erbe und Gott in ihm euch feinerseits Frieden und Beil verfündigen läßt. Aber es ift Bachfamfeit nöthig, bag bie Botichaft nicht unterwegs Salz und Rraft verliere, Damit fie ihre gottliche Lauterfeit und Rraft behalte, muß fie bie Botichaft fein und bleiben von Gottes freier, juvorfommenber Gnabe in Chrifto. und muß zweitens bie gange und vollkommene Sunbenvergebung mit fich bringen.

Es erhellt bereits aus bem Gesagten, bag bie evangelische Botichaft von bem driftlichen Beil ober bie Darbietung ber Gundenvergebung an ben Einzelnen nicht auf Grund ober gar aus Berbienft beffen geschieht. bag ber Menich feinerfeits fich mit Chriftus im Glauben ichon vereinigt hat, ober bag er Tugenben ober menigftens Bufe und Glauben aufgumeifen hatte. Bielmehr ift bie Gnabe gubortommenb, ber Grund bes Beiles und ber Rechtfertigung baber gunachft rein außer uns. Richt ein Borgug in uns bestimmt Gott gur Darbietung bes Seils. Er ift um feines Sohnes willen, ber als zweiter Abam zur Denschheit gehört, in feinem Innern, gleichsam in bem Forum feines Bergens mit ihr verfohnt, tragt in feinem Ginn und feinen vaterlichen Gebanten Sulb und Gunft gegen fie und lagt biefe feine Gulb aller Belt fund werben, bamit fie glaube in ber Reihenfolge ihrer Glieber, wie Chrifti Fürbitte es will, und im Glauben bas ewige Leben als eigenes habe. Durch biefe guvorkommende Darbietung bes bem Menichen bor feiner Burbigfeit icon bereiteten Beiles loft fich eine Schwierigkeit, bie manden ernften Chriften 1 Roth gemacht hat. Wir follen thatfachlich und perfonlich gerecht werben burch ben Glauben, und barin icheint gu liegen, bag wir burch Glauben und Bufe bas Beil überhaupt erft erwerben follen. Unbrerfeits aber, mas follen wir glauben? Dag uns

<sup>1</sup> Bergl. Burt, Rechtfertigung, G. 70 ff., berausgegeben bon Rern.

um Chrifti willen die Sünden vergeben seien, wir also gerecht seien vor Gott! Das scheint ein salscher Zirkel: wir sollen glauben, daß das sei, was doch erst durch den Glauben werden soll. Die Lösung liegt darin, daß wir sesthalten: um der Verbindung Christi mit uns willen, und bevor wir sie gläubig bejaht haben, wird uns schon Gottes Huld oder daß er in seinem Herzen uns vergeben hat in Christo, verkündet, aber erst durch bußsertigen Glauben wird uns diese Gnade persönlich zu eigen. Der christliche Glaube ist Glaube an diese Botschaft, daß Gott mit uns versöhnt ift, und diese Botschaft muß dem Glauben vorangesen, damit er sein Object habe und entstehen könne. Dadurch aber, daß zuvorkommend und nicht durch Buße und Glauben schon berdent und Glaube nicht ein Ghieb und Buße nicht etwa entbehrlich, sondern erst und allein möglich, wie ja Glaube nicht möglich ist, wenn nicht der zu glaubende Gegenstand gegeben und bereit ist.

Wenn ferner die evangelische Lehre ein großes Gewicht barauf legt, daß das Fundament des Rechtfertigungsprocesses um Christi willen die Freisprechung und Berzeihung in dem Herzen Gottes selber sei, so ist dabei die Absicht, die Anabhängigkeit und Freiheit solcher göttlichen Bergebung von irgend welcher menschlichen Würdigkeit, auch von dem Glauben als einem Werte oder einer Tugend auszudrücken, dagegen aber die gnädige Zuvorkommenheit Gottes zu preisen, Röm. 5, 8; 1 Joh. 4, 10, die, da wir noch Sünder waren, Christus für uns sterben ließ und

¹ Die neuerdings gerade auch in dem Kreisen des Pietismus häufige Erscheinung des Mangels an Gewißheit der Sindebenvergebung und an Freudigfeit des Gladeens hängt damit zusammen, daß die hergebrachte Lehre die Meinung offen ließ, daß erft durch Buße und Glauben die Sindenvergedung für uns in Gott bewirkt statt don uns angeeignet werde. Werden Buße und Glaube zu Ursachen der göttlichen Bergebung gemacht, so ist nur zu natürlich, daß nach Art der Arminianer und die des Wethodismus die Unsicherheit entifeht, ob genug echte Buße und Glaube vorhanden sei, um die göttliche Bergebung zu motiviren, ebendaher auch Unsicherheit iber den Gnadenstand. Die Gefahr des Rückfalls in den von der edangelischen Lehre doch verworsenen Jrrthum, daß Buße und Glaube bewirkende oder verdienende Ursachen der göttlichen Berzeihung seien, hat soviel ich sehe, siehe daten haten der Lehre, daß der göttliche Actus (justificans) forensis seine Stelle erst nach dem Glauben haben soll, aber nicht genug gestend gemacht wird, daß Gott in seinem Berzein um der Berschnung Christi willen schaop ennacht nuß, damit das Evangesium könne angeboten werden. (1883.)

Sundern fein Beil anbietet. Aber es ergibt fich baraus auch, bag bie göttliche Bergebung, Die im Evangelium fich und barbietet, eine Bergebung aus Bergensgrund ift, eine gange und volltommene, nicht eine halbe nur, burch fünftige Liebesmerte erft zu vervollständigenbe. Nicht bas ift ber Inhalt ber Botichaft, bag bie einen Gunben, befannte ober unbefannte, behalten werben bis auf fortgeschrittene Beiligung, ein Theil aber vergeben. Denn wer fich in Ginem verfündigt hat, ber hat, fagt Jacobus, bas gange Gefet verlett, bas eine Ginheit bilbet; und Eine unvergebene Gunbe befledt ben gangen Menfchen, und liegt als ein Bann auf ber Seele, ber ben offnen Bugang gum Bater verichließt. Bwar auch ben Chriften thut Buchtigung noch Roth: aber bas ift fein Stehen unter bem göttlichen Born, tein Strafguftanb. Gnabenftanb und Strafguftand ichiden fich nicht zusammen. Dag bas Evangelium bie gange und volle Bergebung barbietet, bas hat Luther 1 in feiner Borrebe gum Romerbrief und in vielen anbern Stellen gelehrt. Unabe und Gaben fagt er, find mohl zu unterscheiben. Die Gaben (zu benen Luft an ber Beiligung, Liebe n. f. w. gehören) find noch nicht voll= fommen, fonbern in täglicher Bunahme, wie auch bie Werte muffen ftudlich fein. "Aber bie Gnabe thut fo viel, bag wir gang und für voll gerecht fur Gott gerechnet werben. Denn feine Unabe theilet und ftudet fich nicht, wie die Gaben thun, fonbern nimmt uns gang und gar auf in die Sulb und Bunft, die er bei fich felbit gu uns tragt um Chrifti unferes Mittlers und Fürsprechers willen, und aus ihr wird er geneiget, Chriftum und ben Beift mit feinen Baben uns gu geben." Und anderswo:2 "St. Paulus lehret an allen Orten, bag bie Recht= fertigung nicht burch Werte fomme, nicht mit Studen, fonbern auf Ginen Saufen. Das Teftament hat es Alles in fich, Rechtfertigung, Geligfeit u. f. w. Es wird auch gang, auf Ginmal, nicht ftudlich beseffen burch ben Glauben, bag es ja flar fei, wie fein Bert, fonbern allein ber Glaube folche Guter Gottes, Rechtfertigung und Geligfeit bringe und auf Einmal, nicht ftudlich, Rinber und Erben macht, Die banach allerlei Werke frei thun ohne allen knechtischen Muth." Wer nur eine halbe göttliche Bergebung ober Rechtfertigung im Evangelium bargeboten

<sup>1</sup> Bergi. Eri. Ausg. XI, 171. XXV, 142. XLIX, 276.

<sup>2</sup> Cbend. VII, 252.

und zuertheilt meint, der vergißt das Wort Röm. 8, 1. 33 f.: So ift nun nichts Berdammliches mehr an benen, die in Christo Jesu sind. Nicht erst für ein jenseitiges Leben, wo die Heiligung wird vollendet sein, schon für das diesseitige ruft er auß: Wer will antlagen die Außerswählten Gottes? Gott, der vielmehr rechtsertigt? Wer will verdammen? Christus, der gestorben, ja auch auferstanden ist, ja zur Rechten Gottes uns vertritt? Besonders schlagend sind aber auch die zahlreichen Stellen, in welchen Gottes Vergebung und großmütsiges Verzeihen uns als Vorbild von dem Herrn vorgehalten wird, auch unsern Schuldigern, offendar nicht nur halb, sondern ganz und von Herzensgrund zu vergeben.

<sup>- 1</sup> Die borftebenbe Ausführung weicht von ber gewöhnlichen Art bes Bortrages ber evangelifden Rechtfertigungstehre barin ab, baß fie bie gottliche Bergeihung und Buwenbung ber Sulb gegen bie Gunber im Bergen Gottes als feinem inneren Forum - alfo ben Actus Dei forensis nicht erft eintreten läßt nachdem Buffe und Glauben vorhanden find. Gie behauptet vielmehr, bag bie Berfohnung burch Chriftus icon etwas für uns bewirft habe, bas wir nicht wieber zu bemirfen, fonbern nur uns anzueignen brauchen, und bas, wie es fraft bes Berbienftes Chrifti im Bergen Bottes vorhanden ift, jo auch als frohe Botichaft ber Belt verfündigt und als gottliche Gabe ber Bergeibung ober bes Friedensftandes Gottes mit uns bargeboten wird. Diefe Abweichung von ber gewöhnlichen Lehrbarftellung ift einerfeits nicht jo groß, bag fie bie Linie bes reformatorifden Grundgebantens verließe. Denn bie Tenbeng ber Lehre von bem Actus (justificans) Dei forensis geht babin, die Ruvortommenheit ber gottlichen Bnabe gegen bie Gunber in's Licht gu ftellen, ebenbamit ihre Unabhängigfeit von aller menichlichen Leiftung, biefes beibes aber gefchieht burch bie gegebene Darftellung noch bollftanbiger als in bem gewöhnlichen Bortrag ber Rechtfertigungslehre. Unbererfeits ebenbaber ift biefe unscheinbare Menberung ober Fortbilbung ber Lebre boch nicht obne febr grofe Bebeutung. Die bergebrachte Lebrform verwerthet bie vollbrachte Beriobnung burd Chriftus, Die Gott moblaefallig aufgenommen, für ben wirflichen Seilsprocen nur unvollftanbig, indem fie nicht fagt, bag ber Glaube bie Bergebung als im Bergen Bottes burch Chriftus icon geichehene gu ergreifen habe. Es ift ein Anderes ob gelehrt wird, bas Evangelium lebre: Gott merbe in feinem Bergen bergeben, wenn wir bie Leiftung bon Bufe und Glauben werben vollbracht haben, ober ob bas Evangelium uns einen burch Chriftus icon mit ber Gunberwelt verfohnten Gott verfundigt. Im letteren Fall weiß ber Glaube, bag er bie icon bereite Gabe nur ju nehmen bat, um fie als eigen gu befiten. "Glaubft bu, fo baft bu". Im anbern Fall bagegen weiß ber Glaube nicht, mann er Gott als mirflich verfohnt mit bem Gunber aufeben barf, benn ber Zweifel, ob bie Buffe und ber Glaube echt und genugent vorhanden fei, behalt ba immer noch Raum, alfo auch bie Ungewißheit über bas Beil, und alle Rautelen, burch welche bas Berbienft von Buffe und Glaube, ihre Urfachlichfeit in Bezug auf Gottes Bergeibung um Chrifti millen foll fern gehalten merben, binbern

3. Der Glaube an die frohe Botschaft und die Beilsgewifheit.

Wir haben bie zuvorkommenbe, von menschlichem Thun unabhängige Art ber vergebenben Gnabe Gottes betrachtet. Sie schenkt unverdient, umfonst. Aber hiermit ift ber Glaube nicht entbehrlich, sondern es ift ihm jest mit seinem Object seine Direction gegeben und mit gleichem

nicht, bag nicht immer wieder arminianische ober methodiftische Berbuntelungen ber freien, gubortommenben Sulb Gottes fich einschleichen. Bie aber burch bie oben vertretene Lehrweise bem Glauben erft fein flares, feftes Object gegeben ift, an bas er fich ju halten hat, fo erhalt burch fie auch die gottliche Bergebung erft ihre fichere Stelle für unfer Bewußtfein, Die ihr fehlt, wenn erft nach Buge und Glauben bon Gottes vorhandener Bergeihung foll die Rebe fein, und ber Beilsproceg, ber Wechfelvertehr gottlicher und menichlicher Action erhalt baburch erft bie fichere Grundlage und bas Wefet ihres Fortidreitens. Much bas verbient beachtet zu merben, bag bei ber vorgetragenen Lehrweise bie Gifersucht gegen ben ethischen Charafter ber menichlichen Actionen im Beilsproceg binfällig und thoricht wird, weil Alles auf bie Buvortommenbeit ber gottlich vergebenden Suld gebaut wird, woran fich positiv ber Bewinn ichließt, daß biefe bellfte Offenbarung ber lauteren, guvortommenben Liebe Gottes bie brennenbe Rohle ift, welche in bem Gunber bie Schaam erwedt, ja bie Flamme bantbarer Liebe angundet (f. u.), fo bag auch ber innige Bufammenhang ber Beiligung mit ber Rechtfertigung baburch in ein helleres Licht tritt. Berhalt es fich nun aber fo, fo barf man fich billig mundern, wie R. Schwarg (Bur Gefchichte ber neuesten Theologie, A. 4. 1869. G. 381 ff.) bei feiner eingebenben Befprechung bes Riefer Bortrags fagen tonnte; es fei in bemfelben feine Gpur einer Fortbilbung bes Dogma im Intereffe ber Bedurfniffe ber Gegenwart ju ertennen. Schwarg bat entweder Die evangelifche Rechtfertigungstehre ober meine Lehrbarftellung nach ihrem Sinn nicht erfaßt. Die Fortbilbung freilich, Die er verlangt, mare nichts Unberes als eine Auflösung bes Dogma. Es fehlt feiner Unficht bas Bewußtfein von bem Ernft ber Gunde und Schuld, baber auch von ber Rothwendigleit und bem Berth ber Leiftung Chrifti, von bem Gute bes Friedensftanbes mit Gott, an beffen Stelle er bie principielle Beiligung ober Liebe feten will. Fur bas reine Empfangen bes Beils (bas boch auch eine Activität ift, freilich feine productive Liebe) bleibt ibm feine Stelle (G. 382), weil er Gott und ben Menfchen nicht flar auseinander halt, was am richtigften burch Boranftellung ber zubortommenben gottlichen Darbietung bes porhandenen Beile an ben noch beillofen Denfchen gefdieht. Damit erft wird ein wirklicher, lebensvoller Proceg bes Beils möglich, nicht aber badurch, daß um bes natürlichen, ebein, gottlichen Wefens bes Menfchen willen Alles auf eine immanente Entwidelung bes Menichen reducirt, für Gottes im Bechfelvertebr eingreifende Thatigleit aber fein Raum gelaffen wird. Es ift naturlich, daß Schwarz auch bie Rechtfertigung nicht vollendet feten tann, fonbern mit ber fatholifchen Rirche und mit Bengftenberg fie (nicht blog ihre Aneignung, ihren Befit) von den Fortidritten ber Beiligung abhangig macht. Er fagt fogar G. 389: "Bengftenberg's Auffat über ben Brief Jacobi fei bas Berthvollfte, mas er gefdrieben". (1883.)

Ernfte ift er jest als bas einzige Mittel gu betonen, bie rechtfertigenbe Gnabe perfonlich zu eigen zu erhalten und zu geniegen. Gott hat zwar nicht auf unfern Glauben ober gar unfere Liebe gewartet mit Genbung feines Cohnes und biefer ift, ba wir noch Gunber waren, fur uns geftorben. Es ift auch nicht bie Bollfommenheit unferer Buge ober unseres Glaubens, bie uns bie Rechtfertigung gnwendet, fonft famen wir auf Erben nie jum Genug bes Friedens und ber Berfohnung, ba Buge und Glaube in täglicher lebung machien muffen. Aber folche zuborkommende Liebe bes Baters, folch beiliges Opfer bes Cohnes, wobon bie evangelische Botichaft melbet, ift nicht eine tobte Rotig, fonbern wirbt um unfern Beifall, und feffelt bie Buftimmung, ja wendet fich an bas fittliche Bertrauen ber Berfon und nimmt baffelbe für fich in Unfpruch, nicht zwingend, aber mahnend, lodend, gur Enticheibung treibend Für freche, ftolge Beifter, Die voll find von Gebanten felbstgerechter Bufriedenheit, ift bas But, um bas es fich uns bier banbelt, gar nicht ba : benn wer feine Schulb anerfennt, ber fann, wie gefagt, auch feine Begnadigung wollen. Gie tonnen baber biefes But auch nicht an fich reigen wie einen Raub, fonbern, obwohl es an fich auch ihnen gilt, entgeht, entzieht es fich ihnen, bis bie geiftige Sand fich öffnet, bie es ergreifen und aneignen fann. Aber auch bie Bergagtheit ließe nicht jum Biele tommen, die im hellen ober bunteln Bewußtsein ber Schuld festhielte an zweifelnden, finfteren, gegen Gott mißtrauischen und argwöhnischen Gebanten. Derjenige vielmehr erreicht bas Biel, ber fowohl bem Trot als ber Bergagtheit bes natürlichen Bergens wiberftebend gur Selbsterkenntniß, alfo auch Erfenntnig ber Gunde, und gum Berlangen nicht bloß nach Straflofigfeit, fonbern nach Tilgung ber Schuld gelangt, aber auch burch bie freundliche Entbietung Gottes und ben Grug bes Baters im Evangelium fich jum vertrauenben Ergreifen bes Beiles ermuntern läßt, bamit er es habe für fich, perfonlich und bewußt, und ber erhalt es, ber biefem Beil eine wenn auch fcmache, ja gitternbe Sand entgegenstredt und es für mahr annehmen und festhalten will, bag Gott ben Gunber rechtfertige. Rom, 4, 5. Solcher finblich vertrauenbe Glaube bes Gingelnen ift nun nach evangelischer Lehre bie Dacht, ein gang nenes Gelbftbewußtsein gu ichaffen, bas Bewiffen aufzurichten, und es ift nicht anders, als wie wenn ber Glaubige ein gang neues Dasein beginnen bürfte; nichts Bergangenes, nichts Künftiges kann ibm fcaben.

Aber ba fteben nun Biele vermundert ftill und fragen: Sollte benn folche Entbietung, bag Gott in feinem Bergen vergeben habe um Chrifti willen, wenn fie geglaubt wirb, folch große Dinge thun fonnen? Bas in Gottes Bergen vorgeht, bas geht ja außer uns vor, wie fann bas uns anbern ober uns zu Bute fommen? Die Rechtfertigung fei ja nach evangelischer Lehre nur ein forenser (gerichtlicher) ober beclaratorischer Uct, nur ein göttlicher Urtheilsspruch, baß bie Gunben vergeben feien. Aber barin fei ja, wenn es auch geglaubt werbe, nichts Schöpferisches enthalten und taum eine positive Realität zu erbliden. Bielmehr aber bedürfe es vor allem einer Menberung in ber fittlichen Beschaffenbeit bes Menichen, in feinem Innern; fei er bann gebeffert burch Gottes Beift, burch eingegoffene Unabe, bie ja weit mehr als Burechnung fei, bann eraebe fich die Rechtfertigung von felber, fie fei bann bie naturliche Frucht ber Beiligung. Bier ift zugleich ber Ort, wo bie romifchfatholische Doctrin unsern Lehrbegriff, ber ihr fonft zu innerlich ift, ber Meußerlichfeit beichulbigt. 1

Bir antworten hierauf: In ber Rechtfertigung handelt es fich nicht um etwas Meugerliches, auch nicht um einzelne Berte Gottes, jonbern barum wie Gott uns gefinnt ift, mas fein Urtheil, feine Gebanken über uns, unfere gange Berfon find: und bas ju miffen ift fur ben Frommen bas Allerwichtigfte, wie Allumfaffenbe und Entscheibenbe. Wir muffen aber auch in Beziehung auf bas Declaratorische in bem Berte ber Rechtfertigung Folgendes erwägen. Es ift nicht an bem, bag nur ein fogenanntes wirkfames, auf ichopferifche Servorbringung (Brobuction) gerichtetes Sanbeln in bem fittlichen Universum feine Stelle und Dothwendigfeit hatte. Much bem barftellenben Sanbeln fommt fein Recht und feine Rothwendigfeit gu. Das ift eine feit Schleiermacher gewonnene fruchtbare Erkenntniß. Um fie fruchtbar auch fur unfern Fall zu machen, fonnen wir von einem Bilbe ausgehen, bag taum bloge Analogie ift, fonbern unmittelbar gur Sache führt. Das Grugen unter ben Menichen ift ein barftellendes Sandeln. Allerdinge oft genug wird

<sup>1</sup> Auch Schwarz a. a. D. S. 381 ff. erhebt gegen bie evangelische Rechtfertigungslebre ben Bormurf ber Aeugerlichfeit. (1883.)

es als leere Form gegeben ober genommen, mabrend an fich ein Gruß etwas fo bebeutungevolles fein tann. Bur leeren Form wirb er bei bem, ber ihn gibt, wenn bem Grug bie innere Bahrheit fehlt, Die Gefinnung, beren Ausbrud er fein foll. Für ben Empfangenben aber wirb er leere Form, wenn ihm bas Bertrauen ober ber Glaube fehlt, bag ber Gruß innere Bahrheit bat. Musbrud freundlicher, mohlwollenber Gefinnung ift. Und boch wie erquidend fann icon ein menichlicher Gruß fein, 3. B. von einer verloren geglaubten theuren Berfonlichfeit. Dber wenn nach langer Spannung und Entzweiung ein fruber naber Freund bas Schweigen bricht und ber erfte Gruß von feinen Lippen wieber an bas Dhr bringt, ift bas nur etwas Meußerliches, Unreales, Unfraftiges? Rein, folch ein Brug ift Bieberaufnahme ber gangen Berfon in ben Friedensftand, und wird ber Gruß aufgenommen mit bem Bertrauen in feine innere Bahrheit, fo gestaltet fich bas gange Berhaltniß fortan friedevoll und harmonisch um. Go haben wir benn noch viel mehr bie Ertlarung und Berfundigung ber göttlichen Bergebung ber Gunben, bie Gott burch Bort und Cacrament binausgeben lagt in alle Belt, und teinesmegs bloß in fich binein fpricht, angufeben als einen Liebesgruß göttlicher Majeftat felber - (benn Gott ift ein lebenbiger Gott, in feinem Bort gegenwärtig) - an bie aus bem Baterbaus Gutwichenen. burch Furcht, bojes Bemiffen und finftere Borftellungen ihm Entfrembeten. In foldem Gottesgruß, fei er Ginlabung, fei er nach angenommener Ginladung Bestätigung ber verheißenen Sulb, ift Realität: benn berfelbe enthält Gottes Gebanten und Urtheil über Die gange Berfon, Die er gu Unaben annimmt. Darum fagt Luther: "Ergreife ich Gottes Gebanten von mir um Chrifti willen und fein Urtheil, fo macht folch fein Bort neu Berg und Bedanten in mir, die baran nicht zweifeln, fondern fefthalten, barauf leben und fterben." Ergreifen wir bie frohe Gottesbotichaft im Glauben, und in bem Evangelium nicht nur Unperfonliches, fondern Chriftum unfern einigen Mittler, nachdem wir bon ihm ergriffen find, fo wird bas Berhaltnig, bas Aufangs einseitig von Chrifto ausging und in ihm beruhte, ju einem mechfelseitigen, ju einem Lebendverhaltniß: und nun fann bie Beit tommen, wo auf Grund bes Glaubens auch bas Wiffen von bem neuen Stande eintritt, bie Bewißheit ber Sündenvergebung und bes Unabenftandes, ber Rinbichaft mit Friebe und Freude im h. Geist, und mit der Gewißheit, daß in Christo die volltommene Gottesoffenbarung, im Evangelium göttliche Kraft und göttliche Weisheit ift. Diese Gewißheit zu erstreben ist Christenpsicht; Zweisel an jener Gnade ist zu bekämpsen, nicht aber als Tugend, etwa als Demuth anzusehen. Durch diese Gewißheit erst wird das herz seint und der Gaubens, nicht aus der Stärke unseres Glaubens, nicht aus der Gegenwart seliger Gefühle, die wechseln können, sondern sie ist zu gewinnen durch tapseres hindlichen auf Christus und sein Kreuz, statt auf sich selber, also durch vertrauendes Sichzusammenschließen mit ihm, unserm Haupt, der seinen Geist, den Geist der Kindsschaft und des göttlichen Zeugnisses für diese in uns sendet.

Doch es bleibt nun noch ber wichtige lette, vierte Buntt:

4. Glaube und Liebe, Rechtfertigung und Beiligung nach ihrem Derhaltniffe. au beiprechen. Bir fonnen und wollen uns bes Bruffteins fur bie evangelifde Lehre von Glauben und Rechtfertigung nicht entichlagen, ber barin besteht, ob fie auch ber Liebe, bie bes Gefetes Erfullung ift, bienen. Denn wir miffen fehr mohl, bag bas Erfte, bie Gunbenvergebung und Rechtfertigung, nicht bas Lette ift. Wir fühlen uns gebunden an bas zielfegende apoftolifche Bort Col. 1, 22 und Gph. 1, 4: "er hat euch verfohnet, auf bag er euch barftellete beilig, unftraflich, ohne Tabel vor ihm felbft, fo ihr anders bleibet im Glauben gegründet." Droht nun aber nicht boch bei bem Gewicht, bas uns auf ben evan= gelischen Glauben fällt, eine Burudftellung ber Liebe? Rommt nicht bie ebangelische Rechtfertigung als freies Geschent an Unwürdige, ben Gefet lofen gu Gute? Wie viel vernünftiger und naturgemäßer, fagt bie römisch-tatholische Rirche und mit ihr Manche unter uns, ift es boch, baß bie Rechtfertigung bie Frucht ber Beiligung fei, ber fich von felbft

Die obige Darftellung läßt eine Lüde, welche von meiner Glaubenslehre auszufüllen versucht ift. Es ift nämtich die Thätigleit Gottes zur Entstehung des Glaubens neben der zuvorkommenden Darbietung der ichon vorhandenen Berföhnung Gottes mit uns nicht genug hervorgehoben, ebenso die Birtsamteit Gottes zur herbeiführung des bewußten Friedensstandes auch des Menschen mit Gott. Unser Besty wird die Rechtsettigung erst durch die göttliche That, welche die Liebe Gottes (zu uns) in unser Perz ausgießt und uns in personich der göttlichen Huld gewiß macht. Damit erst haben wir das lebendige Ineinandergreisen des göttlichen und des menschlichen Factors in ihrer Ordnung. (1883.)

ergebenbe Lohn ber Liebe, ber Glaube asso zu seinem Inhalt nicht bie Botschaft habe: ihm seien aus Gnaben um Christi willen bie Sünden ersassen, und Gott sehe ben Gläubigen in Christo als gerecht an, sondern irgend ein Unbestimmteres und Allgemeineres.

Aben die evangelische Kirche barf auch hier ein gutes Gewissen haben. Sie zeigt, baß die Liebe nicht kann bas Erste sein; sie zeigt zweitens, baß es zu reiner Liebe nur auf bem Wege ber evangelischen Heilsorbnung kommt, welche die Bersöhnung mit Gott zur Grundlage und zum Ausgangspunkte nimmt.

Bas bas Erfte betrifft: fo find wir nun einmal nicht in bem normalen Stand, wir find in Gunbe, Schulb und Berberben. Sittlicher Leichtsinn mag barüber wegsehen, baburch wirb es nicht beffer. und freudige, lantere Liebe machft nicht auf bem Boben ber Gelbittaufdung und Unwahrheit. Aber fie madift auch nicht aus bem Boben ber Gelbiterfenntniß für fich und guter Borfage. Bum Lieben tann man fic nicht zwingen. Die Gelbsterkenntniß aber legt uns unter ben Bann bes Bewuftfeins ber Schuld und Strafwurdigfeit. Allein bas ift ber Stand, wo zwar gottesflüchtige und migtrauische Furcht, innere Gottentfremdung mit tnechtischem Ginn, aber nicht offen und findlich gu Gott als Bater aufblidende und in freier Luft bes Bergens ihm bienenbe Liebe ihre Stelle hat. Denn Furcht ift nicht in ber Liebe. Bie foll es nun gur Liebe fommen tonnen, Die ohne folche Furcht ift? Richt burch unheiliges Lengnen, Ignoriren, Bertleinern unferer Schulb unb Sunbe, fonbern baburch, bag wir in Gottes Ordnung eingehen, alfo erfennen und bejaben, bag wir vor Allem eines Berfohners beburfen und ber Bergebung. Das forbert bie heilige Ordnung und harmonie bes Saufes Gottes. Wir burfen uns nicht im Gnabenftanbe miffen, bevor wir die Botichaft von ber gottlichen Bergebung und Begnadigung bernommen und angenommen haben. Go erft ift ber heiligen Rechtes ordnung in bem Liebesreiche genügt.

Mithin ift für ben bewußten, aufrichtigen Menschen ber Glaube an ben Bersöhner, und die durch ihn erworbene Sündenvergebung das unerläßlich Erste: erst durch die empfangene Bersöhnung wird das hinderniß aller kindlichen Liebe, Leichtsinn und Trot, wie Mißtrauen und Berzagtheit ausgetrieben. Aber bieses zugegeben, hat nicht die römisch-katholische Lehre boch barin Recht gegen uns, daß der stärkste Impuls zur Heiligung, zum Bachsthum in der Liebe eben darin liege, "daß wir durch Liebe oder Lebensgerechtigkeit die Rechtscritigung erlangen?" Ist nicht ihre Besorgniß begründet, die evangelische Lehre sühre zur Trägheit im Guten, weil sie den Preis gleichsam zum voraus ertheile in der Rechtsertigung, daher auch unter uns Einige sich zu halbirenden Concessionen verstanden haben, wornach die Rechtsertigung um Christi willen noch nicht ganz und vollkommen dem Glauben zu Gute komme, sondern erst der Liebe, und zwar nach dem Maaß ihrer Bollkommenheit, wobei freilich die vorige Frage wiederkehrt, wo die kindliche Liebe ohne Furcht herkommen soll, da halbe Bergebung keine ist und den Strafzustand fortdauern läßt.

Bir antworten: Gerabe bier zeigt fich vielmehr bie Starfe ber evangelischen Lehre. Wo burch Lieben erft Rechtfertigung und Seligfeit will erworben werben, ba gerabe ift bie Liebe nicht uneigennütig, lauter und rein. Die Liebe fucht nicht bas Ihre, fonbern mas bes Unbern ift: aber will ich burch meine Liebeswerte erft meine Geligfeit und Recht= fertigung erwerben, fo fuche ich bas Meine, bas Eigene auch im Lieben. -Die mahre Liebe ift gottahnlich. Gottes Liebe aber liebt nicht, um fur fich etwas zu empfangen, ober burch Liebe felig zu werben, fonbern er liebt aus feiner Seligkeit heraus frei und lauter. Go ift nun aber auch bei uns die reine Liebe nicht ba möglich, wo burch Lieben bie Rechtfertigung und Seligfeit erft will erworben ober verbient werben; fonbern Möglichkeit und Rraft ber Liebe hat erft ber Glaube, welcher ber Sundenvergebung und ber barin enthaltenen Geligfeit ichon theilhaft und froh ift. Dem Glauben ift es burch die Fulle bes Beiles, bas ihm geschenkt ift, burdr ben b. Beift gegeben, gleichfalls aus feiner Seligfeit heraus, ober in bantbarer Liebe ju Gott gu lieben. Go zeigt fich, bag ber evangelische Glaube nicht blok bie Sinberniffe ber Liebe, ben Bann bes bofen Gemiffens, bie geiftliche Muthlofigfeit und Nieber= gefchlagenheit, wie ben felbstgerechten Stoly entfernt, fonbern bag biefe Liebe felbft burch ben Glauben angegunbet mirb. Denn bas ift auf ber menschlichen Geite ber Fortgang bes driftlichen Beiles, bag bie für uns Unwürdige leibenbe und fterbenbe Liebe bes Gottesfohnes mehr als ber Sammer bes Gefetes bas harte Berg erweichen, beichamen,

ichmelzen tann, und bas Berg ergibt fich barein um fo williger und rudhaltlofer, ba biefe beschämenbe Liebe zugleich erhebt. Denn fie ift suchenbe. rettende Liebe. Ift fie im Glauben erfannt und ergriffen, fo beweift fie auch ihre Rraft, bas welfe Berg und Gewiffen aufzurichten und gu erneuen; ober mit bem Apostel zu reben; bie Liebe Gottes wird ausgegoffen in unfere Bergen. Denn ber Glaube ift bas Empfangen ber Liebe. Colches felige Roften bes gottlichen Liebeslebens und Liebesgeiftes hat aber auch die Birtung, die Flamme lauterer, gottähnlicher Liebe in unferen Bergen angugunden. Der Contraft gwifchen ber Grofmuth ber göttlichen Liebe und unferer Unmurbigfeit erzeugt ben Abichen gegen bie Sunde, Die von folder Liebe abtrunnig machen tonnte und Refum getöbtet hat. Wohlthaten, Die Bojes mit Gutem vergelten, wirfen ichon unter ben Menichen wie feurige Roblen auf bem Saubt, tonnen Digtrauen. Saf. Feinbichaft vergebren und bas Berg in Schaam und Dantbarteit für Liebesgemeinschaft wieber erschließen. Go ift auch in einem tropigen und verzagten, verfinfterten menichlichen Bergen Gott gegenüber noch eine Springfeber, bie ber Beift Gottes in Bewegung feten fann, bas ift die Beschämung burch bie felbstlofe Großmuth bes fur uns fich opfernden Sohnes Bottes. Bare er nur Menich und nicht Bottes Sohn. fo hatte er jene allumfaffende gottliche Liebe nicht beweisen, fo hatte aber auch fein Leiben und Sterben nicht feinen übermaltigenden Ginbrud machen konnen. Aber ber Contraft folder gottlichen Sobeit mit feiner Selbsterniedrigung bis jum Tob am Rreuz einer Gunbermelt ju Gute. zeigt uns erft recht bie Freiheit, Lauterteit und Majeftat ber fich opfernben Liebe, zeigt uns auf Golgatha bas Beiligthum ber Belt, bas himmel und Erbe verfohnt in fich schließt und zu anbetender Bewunderung ber Berrlichkeit bes Liebeslebens hinreißt.

Darum ist hier ber schöpferische Quellpunkt einer versöhnten im Gottesfrieben stehenden Welt, hervorgehend aus dem Tode der alten Welt, wenn dieser Tod ein geistiges Eingehen in Christi Tod war. Röm. 6, 1 st.; Col. 2, 12. hier ist der Quellpunkt der rechten Buße der Welt, derjenigen, die nicht bloß Schein ist, nur der Strafe entgehen oder Lohnes theilhaftig werden will, sondern der Buße, die aufrichtigen Sinnes die Sünde selber hassen, die Schuld getilgt, der Gerechtigkeit Gottes ihre Ehre gegeben willen will durch Anerkennung

ber Mitichulb an Chrifti Leiben. Bier ift aber auch ber Quellpuntt eines neuen Lebens, bes Liebeslebens ber Belt. Denn mer biefe Liebe geschaut und erfahren, ber tann nicht anders, als ihr feine Gulbigung barbringen, und fie als bas herrlichfte preifen, mas im himmel und auf Erben ift. Und mahrend wir gubor im beften Fall mit unferem Tugenbftreben es fo weit brachten, bag wir in bem Bwiefpalt gwifchen Gefet und Reigung bem Fleisch feinen Billen nicht ließen und es ein= bammten, aber nicht wehren fonnten, bag ungefragt und haufenweise fündige Gebanten, ungeordnete Begehrungen und Reigungen in uns aufstiegen und unfer Inneres befledten, noch weniger aber es bagu brachten, bas Befet zu erfüllen nach feinem Sinn und Beift, b. i. in freier Luft und Freude, fonbern wir uns nur gwangen, Berte bes Gefetes zu thun, Die feelenlos find ohne Die Liebe und freie Luft: jo ift bagegen burch ben Glauben eine höhere Belt erschloffen, in ber wir uns als Burger miffen, und bie Flamme einer hobern Liebe angegundet, bor ber bie Reigungen, Begehrungen und Gebanten bes alten Menichen als niedrige, unwfirdige erscheinen, allmählich ihren Reis verlieren und immer mehr verschwinden. Denn fo ift bes Menichen Berg gegrtet; etwas muß es lieben, bis es ftille fteht. Darum liebt es bas Niebrige im Geluften wenigstens und fann nicht anbers, bis eine bobere Liebe in ihm angegunbet ift.

So beantwortet das Evangelium und mit ihm die lutherische, ja die evangelische Kirche die große Frage: Wie es zur Liebe kommt? Das specifische Mittel, sie in Herzen wie die unsrigen, d. h. in Schuld und Sünde stehenden, aber noch erlösungsfähigen zu entzünden, ist die vollkommene Verschnung Christi, die zwar ohne das Geset, aber nicht wider das Geset, sondern ihm gemäß geschah. Aber die Verschnung nicht als ein nur objectives, allgemeines Gut, sondern als verwendet von Gott zur Darbietung der ganzen und vollkommenen Verzgebung oder Rechtsertigung an den Einzelnen, der dann im Glauben Christum ergreisend sie angeeignet erhält, nun aber auch des Heiles froh in einen neuen Stand geseht ist, die Gotteskindschaft, womit für ihn ein neues, ja erst das rechte Leben beginnt. Ist gleich dieses nicht von stetem Gefühl der göttlichen Huld erfüllt, wie denn tägliche Selbstereinigung und Erneuerung Noth thut und zur Erhaltung des Gnadens

standes gehört, so ist es boch von der unwandelbaren Treue der Baters und der gewissen Uleberzeugung von ihr begleitet. Solche Glaubenszuversicht gibt getrosten Muth im Wirten und auch im Leiden, für die Gegenwart und Zufunft: sie bisdet den bseibenden Lebensgrund der neuen Persönlichteit, die nun wachsen kann, weil sie da ist. Sie ist da durch den Glauben. Es gist ihr aber nun auch das Wort: Nun wir im Geiste sind, so safet und duch im Geiste wandeln!

## II.

Haben wir nun aber bas Wesen und bie gute Begründung ber evangelischen Rechtsertigungslehre uns vergegenwärtigt, so bleibt noch übrig, die Fruchtbarkeit dieser evangelischen Grundlehre, die, wie es einem Princip ziemt, einer vollen Samenkapsel vergleichbar ist, für Wifsenschaft und Leben, besonders der Gegenwart zu sehen. Jedoch werde ich mich in Beziehung auf die Wissenschaft — nach dem schon Lusgeführten kurz sassen.

Bas bie Biffenschaft im Allgemeinen angeht, fo wollen wir querft fragen: ift es wohl Bufall, bag bie protestantifche Rirche es mar, in beren Schoog wie Literatur und Biffenichaft überhaupt, fo befonbers bie Philosophie ihre große neuere Beschichte gehabt bat, die fich nur mit ber Beit eines Blaton und Ariftoteles vergleichen läßt? Das wird Niemand fagen, ber erwägt, bag bie philosophische Grundfrage feit Rant, bie Frage, wie Gewißheit bes Ertennens, Ginigung bes bentenben Subjectes mit bem Object ober ber Bahrheit möglich fei, nur ber allgemeinere, philosophijch gewendete Musbrud fur die religiofe und theologische Grundfrage ber evangelischen Rirche ift: Bie es gur Gewißbeit von bem driftlichen Beil und feiner Bahrheit tomme? Bugleich aber ift bas protestantische Princip, bie Rechtfertigung burch ben Glauben, in feiner Ginigung mit ber Schrift bas Funbament einer von bem Bechfel ber philosophischen Sufteme unabhängigen, felbständig in fich ruhenden Theologie. Der Broteftantismus hat bas Fragen, Forichen, Brufen entzundet; aber vor Allem lehrt er nach dem bochften Gute fragen und forichen, nach bem, mas unferer Geele Beil, Frieben und mahres Leben bringt, und für diese Fragen hat er auch die rechte

Antwort. Er fennt und weiset eine Beisheit von oben, Gottesgedanten, bie That und Leben find.

Es ift uns burch bie Rechtfertigung aus bem Glauben ein lebenbiger Gottesbegriff, ber in die Beit und die Bedurfniffe bes Giugelnen eingeht, und bie Lebensgemeinschaft mit unserem erhöheten, um uns in fraftiger Bertretung bei bem Bater fich fummernben Saupte gefichert. Wir haben in ihr bie Gicherung ber göttlichen Rechtsorbnung und bes Befetes, wie ber göttlichen Unabe. Bir gewinnen von ihr aus einen freien Ausblid rudmarts in Die Geschichte ber Menschheit und pormarts: bei aller Unertennung ber gerftorenben Dacht ber Gunbe und Schulb bas Bewußtsein ber Festigfeit bes gottlichen Rathichluffes und Banges. ber Barmonie ber Bege, und ber Unericutterlichfeit bes Rieles Gottes. ber bie Ginheit von Berechtigfeit und Liebe, bie in ihm ift, burch Chriftus auch in ber Welt pflangt. Und wir fteben in biefer Welt, burch bie Rechtfertigung in ben richtigen, creaturlichen Stand, in unfer Centrum jurudverfest, aus bem wir gewichen maren; ber Rugang jum Simmel ift offen, die unmittelbare Gottesgemeinschaft ift hergeftellt in bem Glauben: benn Gott mar, ift in Chrifto unferm einigen Mittler, neben welchem wir feiner creaturlichen Mittlerichaft bedurfen. Chriftus aber ift und bleibt bei ben Seinen bis an ber Welt Enbe; er ift gegenwärtig bei uns in feinem Worte und Sacrament, und burch bas Band und Pfand, feinen h. Beift. Un ber Rechtfertigung burch ben Glauben haben wir die mahre Bafis ber bewußten, in Gott freien Berfonlichfeit, Die ihres Glaubens froh und gewiß ift, über ben gesetlichen Standpuntt hinausgehoben ben Trieb, ju wachsen in ber Gottahnlichkeit, in fich tragt, aber auch ben Quell ber Rraft bagu wohl tennt. Der evan= gelische Glaube ift frei von Aberglauben und Unglauben. Autorität und Freiheit, biefe Machte, bie außerhalb bes Evangeliums auf allen Gebieten bes Dentens und bes Lebens im ungeschlichteten Streite liegen, find in ber gläubigen Berfonlichfeit im innerften Centrum, ber Religion, felig verfohnt und geeinigt, und die bier gefundene Ginigung ift Borbilb, ja wirtsames germent für Ginigungen berfelben Urt auf allen Bebieten. Die gange driftliche Ethit bat ihr Fundament an ber mit Gott verfohnten, glaubigen Berfonlichkeit. Doch verweilen wir querft etwas bei ber evangelifden Glaubenelehre.

Der Artifel von ber Glaubensgerechtigfeit ift, wie bie Reformatoren fo oft hervorheben, nicht bloß ein Lehrsat wie andere; die Apologie 1 nennt ihn - natürlich mit all bem, mas er in fich ichließt - "ben höchften, fürnehmften Artitel ber driftlichen Lehre, also bag an ibm gang viel gelegen ift, welcher auch gu flarem, richtigem Berftanbe ber gangen b. Schrift fürnehmlich bienet, und zu bem unaussprechlichen Schat und bem mabren Ertenntniß allein ben Weg weifet, auch in die gange Bibel allein die Thur aufthut, ohne welchen Artitel auch fein arm Bemiffen einen rechten, beständigen, gewiffen Troft haben, ober bie Reichthumer ber Gnaben Chrifti ertennen mag." Luther aber fagt: 2 "Bo biefer einige Artifel rein auf bem Blan bleibet, fo bleibet bie Chriftenbeit auch rein und fein eintrachtig und ohne alle Rotten; wo er aber nicht rein bleibet, ba ift's nicht muglich, bag man einigem Irrthumb ober Rottengeift wehren moge." "Und von biefem Artitel fagt Baulus insonberheit," fügt bie Form. Conc. bei, "bag ein wenig Sauerteig ben gangen Teig verfaure." Dazu tommt jenes Bort ber Schmalfalbifchen Artitel: 3 "Bon biefem Artitel tann man nichts weichen noch nachgeben. es falle himmel und Erben, ober was nicht bleiben will. - Und auf biefem Artitel ftehet Alles, bas wir wiber ben Bapft, Teuffel und Welt leren und leben." - Aber tritt folche centrale Stellung biefes Artitels nicht andern Artiteln zu nabe, wie namentlich ber Lehre von ber Dreis einigfeit und Menichwerdung Gottes, bie bon ber Rirche ber erften feche Sahrhunderte besondere find ausgebildet worden? Duffen wir nicht fagen, unfer Gefchlecht, bas fo vielfach in Brethum und Zweifel in biefen beiben Lehren gerathen ift, muffe guerft wieber gum Glauben an fie gebracht merben, bann erft merbe bie Beit wieber fein, bie Recht= fertigung aus bem Glauben zu prebigen? Der Bebraerbrief hat bei feinen Lefern, beren Manche an Chrifti über alle Engel erhabener Burbe zweifelhaft geworben maren, anbers verfahren. Gie hatten zwar nothig. fagte er, bag ihnen wieber bie Fundamente ber driftlichen Lehre vorgetragen wurben, bag ihnen wieber Dild und nicht bie feste, ftarte Speife bes Wortes von ber Gerechtigfeit (bes Glaubens) gereicht murbe:

<sup>1</sup> Chriftl. Concordie, Dresben 1580. G. 29. Safe G. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Opp. ed Jenens. V. 159 und Form. Conc. a. a. D. S. 276. ed. hafe S. 683.

<sup>3</sup> Chriftl. Conc. G. 137. Safe G. 305.

gleichwohl aber wolle er auf hoffnung gur Bollfommenheit mit ihnen fahren. Und nun entwidelt er ihnen Chrifti Berbienft und Boblthat. zeigt, daß wir, um im Gewiffen gereinigt und verfohnt zu werben, einen Sobenpriefter mußten haben, ber bober als ber Simmel ift, teinen Beringeren als ben Sohn, ber bes Baters Abglang und bas Gbenbilb feines Befens ift, und geht bann im eilften Rapitel wieber gum Glauben über. Die nun bas annahmen, für bie wurde burch bie Erfahrung von Chrifti Boblthat auch ber Glaube an feine Gottessohnschaft wieber befestigt. Aehnlich nun burfte es fich auch mit manchen Zweifeln an Chrifti Gottheit und an ber Dreieinigkeit in ber Gegenwart verhalten. Sie werben nicht übermunden werben burch ein autoritätsmäßiges Unnehmen ber Lehre ber Rirche, ober ber h. Schrift um ber Autorität ber Rirche willen. Tiefere Bedürfniffe ber Gewigheit find in unferem Gefchlecht erwacht, als baß fie fo außerlich fich befriedigen ließen: ja bei Manchen ift bas ein Grund bes Zweifels, weil jene Lehren nicht genug in's Leben eingeführt werben, ich meine nicht in ben Berftand und bas Gebachtniß, fonbern in bie Belt ber geiftigen Erfahrung: gu biefer aber, in ber alle Gottesmerte fruchtbar werben, weiset uns ben foniglichen Beg nichts Unberes, als bie Rechtfertigung aus bem Glauben an Chriftus. Ber biefer ift theilhaftig geworben, bem ift bie Lehre von Chriftus, bem Gottes = und Menichenfohn, fein Unftog mehr, fonbern fuß, nothwendig und fruchtbar. Bare nicht Gott ber Sohn felbft in Chrifto, bes Baters volltommenes Ebenbild und Offenbarung, mare er nur eine Rreatur, wenn auch eine noch fo bobe, fo konnten wir nicht, mit ihm verbunden mit Gott felbft verbunden, fo tonnte er nicht unfer Mittler fein. Wieberum, im Glauben an ihn gehören wir nicht mehr Bu Benen, Die fprechen: wir miffen auch nicht, ob ein b. Geift ift. Sonbern, obwohl er ber eingeborene Sohn Gottes und bas Saupt ber Gemeinbe ift, fo miffen boch auch wir uns feines Beiftes theilhaft, als Rinber Gottes und Bruber bes Erftgeborenen, als Glieber an feinem Leibe. Richtig fagt baber eine neuere treffliche Schrift (bie Lehre ber lutherifden Rirche von ber Rechtfertigung bes Meniden vor Gott allein burch ben Glauben, in 27 Gagen. Berausgegeben bom Berein ebangelifcher lutherifcher Glaubensgenoffen für innere Diffion in Dresben): "Rein anderer Artitel, wie biefer, bringt bes Baters Inabe, bes Cohnes

Berbienst und bes h. Geistes Kraft bem armen Sünder durch ben Glauben so tröstlich in's herz, daß Gerechtigkeit, Friede und Freude darin wohne." Daß mit der evangelischen Lehre von der Rechtsertigung auch die rechte Lehre von der Sünde und Schuld, also auch vom Urstand, vom Geseh und des Menschen Bestimmung gegeben sei, wird weniger bestritten.

Aber ift damit auch die Lehre von ber Rirche gesichert? Die Rechtsertigung geht ja um bes erforderten persönlichen Glaubens willen ben Einzelnen, nicht aber Bölter ober äußere Gemeinschaften an: ja die Lehre vom Glauben hat unwiderstehlich zur Unterscheidung zwischen wahren Gliebern der Kirche und zwischen Namenchristen geführt, und zwischen unssichtbarer und sichtbarer Kirche.

Allein obwohl es sich in der Rechtfertigung zunächst um das Wohl bes Einzelnen handelt, so ist doch, wie gezeigt, der Glaube die lebendige Wurzel der Liebe, oder des Gemeinschaftsgeistes; er begründet also nach dieser Seite die persönliche Tüchtigkeit für das kirchliche Leben im Austausch gegenseitigen Gebens und Nehmens.

Bir muffen aber bier noch einen Augenblid bei bem Berhaltniß zwischen bem bie Rechtfertigung aneignenden Glauben und ben Renn= zeichen ber Rirche, ben Unabenmitteln, befonbers auch ben Sacramenten verweilen. Denn man bat neuerdings beibe als Rivalen behandeln wollen und bie Sacramentenfehre an bie Stelle gu fegen vorgefclagen, Die bisher in ber evangelischen Rirche bem Glauben mit ber Recht= fertigung gutam. Aber fie find nicht Rivalen, fonbern gehören gu= fammen, wie Mittel und Zwed. Man hat gefagt, bie Betonung bes Glaubens neige jum Subjectivismus, jur Billfuhr; es fei Beit, bie centrale Stelle ber Objectivitat ber Sacramente zuzuweisen, wobei fich noch bie antireformatorifche Reigung unter lutherifchem Ramen verfpuren ließ, bas Gnabenmittel bes Bortes gurudguftellen. Aber bie Entzweiung awifden ben aufammengehörigen Gnabenmitteln bes Wortes und ber Sacramente, ober zwischen beiben und bem Glauben ift ein unfeliges, menichliches Scheiben Deffen, was Gott ju unferem Beile gufammen= gefügt hat. Der Glaube tommt aus ber Predigt; bas Bort, obwohl es eine leibliche Seite an fich hat, icheibet nicht von Gottes Gemeinschaft, fondern bas Evangelium nimmt nur in bem finnlichen Bort bie Geftalt an, burch bie es ber Menschheit geschichtlich nabe fommt. Gbenfo in bem Sacrament, biefem fichtbaren Borte Gottes, bietet fich bie Unabe bar, nur bag in bem Sacrament, biefer Ginfepung Chrifti, fein uns aufnehmender und fegnender, ja fich felbft mittheilender Liebeswille bis an biefe unfere einzelne Berfon beranreicht und im Untericied bon bem Worte, bas über Alle gleich bingeht und Reinen mit Namen nennt, bem Einzelnen den neuen Ramen gibt und bestätigt, ber im Simmel angeschrieben ift. Richts ift also ber Richtung bes evangelischen Glaubens auf perfonliche Beilsgewißheit fo entsprechend, als bas Sacrament, bas fo recht auf die einzelne Person gerichtet, unfer perfonliches neues Leben begründet und ernährt. Wie follte alfo ber evangelifche Glaube bagu tommen, bas Sacrament gering ju icaben, beffen Sauptstud, mit Luther gu reben, ift: "bas fur Gud vergoffen", b. b. bie Begiehung auf bie einzelne Berfon, bie baburch zur Glaubensfreudigfeit und Bergemifferung ber Gunbenvergebung geführt werben foll? Aber auch bas Sacrament, wie follte es bagu tommen, ben Glauben und bie Glaubensgewißheit herabzubruden, bie boch fein Riel und Rwed ift?

Doch es ift bornehmlich bie Rinbertaufe, ber man burch bie Burudftellung bes Glaubens hinter bas Sacrament zu bienen meint. Buße und Glaube find, fagt man, bei Unmundigen, benen bas Gelbitbewußtsein noch abgeht, im eigentlichen und gewöhnlichen Ginn nicht angunehmen; fo bleibe nur bie Bahl: ber Rinbertaufe entweber feine reale Bebeutung zu laffen, mas ihrer Verurtheilung und ber Aufhebung ber nationalen Geftalt bes Chriftenthums gleichfame; ober aber ihr eine Bedeutung und Wirfung als opus operatum ohne Buge und Glauben beizulegen. Man fahrt fort: bie fich häufenden Angriffe gegen bie Rindertaufe laffen fich nicht abwehren, wenn es in ber evangelischen Rirche bei bem Gewichte verbleibe, bas man bem Glauben beigulegen gewohnt fei. Allein ich meine, wir tonnen mit gutem Bewiffen bie Rindertaufe als die richtige Bermaltung ber Taufe festhalten, ohne uns beshalb in eine Spannung gegen bas evangelische Glaubensprincip gu begeben, bie für ben gangen evangelischen Lehrorganismus bestructiv und verbangnifivoll mare und und in bas magische opus operatum gurud= Bier zeigt fich nemlich bon neuer Seite bie Fruchtbarteit ber evangelischen Lehre von ber Gunden vergebenben in die Rindschaft auf=

nehmenben Gnabe. Diefelbe ift nicht etwa nur bei ber Rinbertaufe, fondern, wie wir gefehen haben, nach ihrem Befen überhaupt guvor= fommend und trägt bie Rraft ber Biebergeburt in fich, die fich aus= wirft nach ihrem inneren Gefet, bas zugleich bie Entwidlungsgesetze bes menichlichen Befens in fich ichlieft. Diefe Unabe martet nicht auf unfere Burbigfeit, auch nicht auf unfern Glauben, um fich bem Menfchen bargubieten, ja guguertennen und gugufprechen. Luther fagt im großen Ratechismus: "Db bie Rinber Glauben haben, mogen bie Gelehrten enticheiben": nur bag nicht ber Glaube bas Sacrament macht, fonbern aneignet. Das Sacrament bleibt in feiner Bultigfeit und Rraft, nicht nur für ben Moment ber außeren Sandlung, sondern bleibend. Saft bu früher nicht geglaubt, fo glaube jest an die in ber Taufe bir qu= erkannte, quertheilte Gnabe, Und von ihr bewahrt bie Rirche ftell= vertretenbe Erinnerung. Der Liebesgruß Gottes an bas Rind hat feine Realität und gottliche Wahrheit. Aber allerbings bem Ergriffensein von Chrifto muß bas Ergreifen folgen ju feiner Beit. Much ein Ronigs= fohn, fo lange er nicht weiß, mas er ift, ift vom Rinbe bes Tagelöhners nicht wesentlich unterschieben. Go weiß auch bas Rind noch nicht von ber Rrone, die ihm als Angebinde beigelegt ift; es muß feinen Abel erft noch erfennen und wollen. Es muß bas einseitige Berhaltnig Chrifti ju ihm ju einem boppelfeitigen, wechfelfeitigen im Glauben machen. Aber wieberum nicht bas Wiffen macht jum Ronigssohn, nicht ber Glaube verbient fich bie Rrone. Sie ift um bes Berhaltniffes Chrifti ju ihm willen, in zuvorkommenber, freier Liebe ihm beigelegt.

So stimmt die reine reformatorische Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, so fern sie jedes subjective Berdienst, auch das des Glaubens, aussichließt durch den zuvorkommenden freien Character der Gnade (der gerade den Glauben hervorzusoden geeignet ist) auf's Beste mit der hohen Stellung zusammen, die allerdings dem Wort mit den Sacramenten gebührt, und das ist auch dadurch ausgedrückt von Alters her, daß das ganze evangelische Princip nicht der Glaube allein ist, noch Wort und Sacrament allein, sondern Glaube und Wort, Wort und Glaube, das sogenannte sormale und materiale Princip der evangelischen Pirche, die beibe auf's Innigste zusammengehören, so daß nur der Glaube gesund ist, der mit Wort und Sacrament sich zusammenschließt, und nur

die Lehre von Wort und Sacrament rein und evangelisch, die über dem Mittel das Ziel nicht vergißt, die Entstehung und das Wachsthum des lebendigen Glaubens.

Soll ich nun noch einen Blid auf bie Bebeutung werfen, welche bie evangelische Rechtfertigung fur bas Leben, zumal ber Begenwart, beansprucht, ba möchte ich am liebsten nur lernen von benen, bie nach mir reben werben. Ich beschränke mich baber auf einige, mir wichtig geworbene Buntte. In bem rechtfertigenben Glauben ift ber Friebe zwischen Gott und ben Menschen, zwischen Erbe und himmel geschloffen. Bas muß bie nächfte Frucht bes Gottesfriedens fein? Friede auf Erben. auch unter ben Menichen. Go gefliffentlich oft und beweglich hat ber Berr Jefus in Barabeln und Lehrreben gebeten, ermahnt und unter Warnungen geforbert, Frieden zu halten, zu vergeben und wenn es auch 70 mal 7 mal mare, lieber Unrecht ju leiben und es auf bie Dacht ber fiegenden, bulbenben Liebe antommen zu laffen, als Bofes zu vergelten mit Bojem und Scheltwort mit Scheltwort. Thun wir bas, thun wir es auch nur in ber firchlichen Gemeinschaft? auch in Gebanten, wie in Werfen und Worten? Es ift ja mohl mahr, jum Frieden gehören Zwei, und ber Apostel fagt nur: "fo viel an Euch ift, fo habt mit allen Menichen Frieden!" Aber, wenn Alle, die im Glauben wollen gerechtfertigt fein, bebenten und nicht fo fcnell vergeffen wollten, wie viel ihnen von Gott mußte vergeben werben, fie murben nicht fo fcnell fein, über Undere gu richten, fich über fie gu erheben, ober fie als ihre Schuldner zu murgen. Der Glaube, wo er wirklich Glaube an bie erfahrene Begnabigung ift, macht bemuthig, gleichgefinnt, freund= lich. Er erbaut, wo Reid, Bag, Unverfohnlichfeit, Bochmuth und Gelbft= fucht mar, fo weit er reicht, bas Reich ber Liebe, benn er ift thatiger Glaube in ber Liebe Gal. 5, 6. Go in ben allgemeinen, focialen Berhältniffen.

Aber hat nicht der Glaube durch seine Innerlichkeit und seine Richtung auf die Persönlichkeit etwas Enges und eine Geneigtheit, nach Außen sich abzuschließen, in Selbstgenügsamkeit oder um seines heiles gewiß zu bleiben und durch Berührung nicht gestört zu werden, oder um nicht in Ansechtung zu sallen? Ist nicht der Glaube, dieses Persönlichste, dem Gemeingeiste zuwider, der das Leben und die Seele aller großen

Bemeinschaften ift? Ja, wenn ber Glaube nur an fich benten tann, nur an feine Straflofigfeit und nicht an bie Gubne und ben Sieg ber göttlichen Gerechtigkeit und Liebe, alfo wenn er ohne mahre Buge und Schuldgefühl ift. Ja, wenn er in geiftlichen Egoismus Chriftum nur für fich haben, nur gum Mittel für fich machen, nicht aber als Erlöfer ber Belt anseben und feiner Gbre bienen will. Aber folder Glaube ift nicht evangelischer Glaube : es bat in ihm ber alte Mensch nur eine Maste vorgenommen, hinter ber er fortlebt und fich verstedt, er hat aber noch feinen Tob erlitten burch ben göttlichen Blid ber reinen Liebe. Der evangelische Glaube, erschloffen für die Liebe Gottes und fie in fich aufnehment, tann nicht anders, als ben Liebesgeift pflegen und nabren in allen Gebieten nach ihrer Ordnung. Im Staate wirkt er als burgerlicher Gemeinfinn und Gemeingeift und macht zu jedem guten Bert bereit. In Gott gegrundet, bat er guten Duth und Soff= nung und nimmt es auf mit aller Feinbichaft gegen bas Bute. Go leidsam und bulbfam er ift in privaten Angelegenheiten, fo tapfer und mannhaft tritt er ein für Recht und Gerechtigkeit, für Die Unfculb und für bas Gemeinwohl. Go ift ber Protestantismus ein "politisches Princip", ohne anderen Confessionen zu nahe zu treten. Er ift es auch, indem er die Berfonlichkeit ausbildet und fraftigt und jeder Berfon nach ihrer Stellung eine geschärfte Berantwortlichkeit fur bas Gemeinwohl auferlegt.

Dieses Alles gilt aber auch und noch unmittelbarer von der Kirche. Erst auf dem Grunde des rechtsertigenden Glaubens kann eine höhere Kirchengestalt sich erbauen, die nicht bloß von Gewohnheit oder von instinctivem Gemeingeist oder von Gesetzeswesen, sondern von bewußter, freier Liebe getragen ist. Die Gläubigen sind ein priesterlich und königslich Bolk, 1 Petr. 2, verbunden nicht nur durch äußere Sahungen und Geremonien, sondern innerlich durch den Geist Christi. Darum, wo ein Glied leibet, da leiben alle Glieder mit, und wo ein Glied wird herrlich gehalten, da freuen sich alle Glieder mit. Der Glaube ist frei von dem separatistischen Dünkel, der zu Andern spricht: "ich bedarf dein nicht", der evangelischen Brüdern und Jüngern Christi die Liebesgemeinschaft versagt, sei es in Hochmuth, Selbstzusriedenheit, Berkleinerungssucht, oder in seiger Furcht, das eigne Gute in dem Gemeinschaftsverkehr

einzubugen, ftatt fich bes erweiterten Schauplages für beffen Birffamteit ju freuen. Ber ber Rechtfertigung aus bem Glauben burch Erfahrung frob und ficher geworben ift und weiß, was er an ihr hat, mas bamit für bie Menichheit gegeben ift: ber tann nicht anbers, als mit all ben Evangelifden und ben Gemeinschaften, bie gleicher Ertenntnig theilhaft geworben find, welches Stammes und welcher Nation fie feien, fich in Liebe verbunden miffen; ber freut fich, bag es Gine große evangelische Chriftenbeit auf biefer Erbe gibt, als Reugin biefer Babrheit, Die eine vereinte Aufgabe hat für die Welt, die die Berfohnung noch nicht hat, in und außer ber Chriftenheit. Tropbem, bag ber Gläubige feine Lection treibt an feinem Ort und in ber ibm von Gott gemiesenen Beife, weiß er, bag bie evangelische Christenheit ein Gemeinwert bat. bas er nicht burch Duntel bes Bergens, burch Rwietrachtfaen, burch Berfagen ber ftetigen Gemeinschaft bes Gebetes und ber thatigen Liebe. ftoren ober lahmen tann, ohne in fein eigenes Leben Unfegen bineingutragen, weil er bie große Beit und ihre Aufgaben, Die Beimfuchung Gottes nicht bat erfennen wollen.

Die evangelische Rirche in allen, zumal beutschen Landen geht einer neuen Geftalt entgegen. Das alte Band zwijchen Staat und Rirche ift gelodert und wird es vielleicht noch immer mehr werben. Der Staat geht feine Bahnen, wie fie burch bie religiofe und confessionelle Mifchung feiner Burger ihm vorgezeichnet finb. Die Rirche, wolle fie, ober wolle fie nicht, muß fich barauf einrichten. Wohl ihr, wenn fie, wie es bem Chriften giemt, mas ale Berluft und Uebel gunachft ericeint, in Gewinn zu manbeln bermag. Gie muß, um als geschichtliche Macht fich zu behaupten, fich in bie angemeffene Berfaffung fegen, fie muß fich mit bem Gewande einer entsprechenben firchlichen Berfaffung umgeben. Das tann fie fich zu einem Gewinne machen, wenn fie ihre Rraft in berboppelter Anftrengung barauf concentrirt, bas Glaubensprincip, bies Fundament bes allgemeinen Priefterthums ber Chriften, immermehr unter ihren Gliebern zu einer Bahrheit zu machen. Wir wollen gwar nicht fo fanguinisch fein, um eine Bolfefirche aus lauter Gläubigen ober gar Beiligen gu hoffen. Bir wiffen mit unfern Befenntniffen awischen ber Rirche im engern Ginn, ju ber nur mahrhaft Gläubige gehören, und im weitern (Ecclesia large dicta) ju unterscheiben: wir

miffen, bag bie lettere großentheils nur Borhalle und Bflangftatte ift, in ber auch gesetliche Unftalten ihre Stelle haben, nur bag nie ber Leuchter bes Evangeliums, ber für jeben bas Biel zeigt, unter ben Scheffel geftellt werbe. Aber bie evangelische Rirche tann trop beffen in guter Soffnung ihren normalen, ficheren Bang und ihr gefundes Bachsthum behaupten, wenn ihr nur jeberzeit hinreichenbe mahrhaft geistliche Berfonlichkeiten zuwachsen in allen Kreisen. Auch in anderen Gemeinschaften, wie g. B. im Staate, find ja nie alle Glieber gleich febr bom Gemeingeiste beseelt; in Wenigeren concentrirt fich bie eigent= liche Tragerichaft ber ftaatlichen Ibee, aber Ginrichtungen find möglich. burch welche bie Bewegung, Bilbung und Lentung ber Daffe feitens Derer begunftigt wird, welche bie eigentliche Seele bes Gemeinwesens bilben. Aehnlich nun verhalt es fich mit ber Rirche im weitern Sinn. Die bewuften, gläubigen Berfonlichkeiten in ibr, obwohl fie burch feine menichliche Runft ficher tonnen ober follen ausgesonbert und namhaft gemacht werben, bilben ihr Salg, ihr Ferment und find bie eigentliche Seele. Auf ihre Mehrung und Stärfung muß es baber antommen, wenn bie Rirche ben neuen Aufgaben gemachfen fein foll. Bir haben bineingeblidt in die Werkstätte, in ber folche frieben- und liebereiche, in Gott freie, muthige und geschäftige Perfonlichfeiten gebilbet werben: es ift bie Glaubensgerechtigfeit, bie burch Bort und Sacrament ber b. Geift ichentt. Darum will ich ichließen mit einem Blid auf bas nachwachsenbe Befchlecht, und bie geordnete, evangelisch einzurichtende Ginwirtung auf baffelbe. Tritt unfere Jugend in bas Alter, in welchem icon nach phyfifchem Gefet die Bluthe bes Leibes und ber Seele fich zu erschließen beginnt, fo ift gleichfalls nach allgemein menschlichem Gefet eine regere Empfänglichkeit für alles Ibeale und Bobere, ein Sicherichließen auch bes perfonlichen religiofen Buges bie herrliche Begleitung biefer Ent= widlungsftufe. Da ift es alfo angezeigt und von höchfter Bichtigkeit. ber erblühenden Jugend in biefem Frühling bie Richtung gum Sochften. jum evangelischen Biele ju geben. Das natürliche Gelbftbewußtsein fucht und findet eber von felbft feine Reife und boch mehren wir un= ablaffig bie Mittel ber Bilbung und bes Unterrichts für fie. Es fommt Alles barauf an, bag auch bie Rirche ihre Aufgaben richtig und echt evangelisch auffaffe. Sie thut es, wenn fie (wofür wieber ber fel, Barms ein leuchtenbes Borbild mar) bie Bunft biefer gehobenen, ibealen Jugenb= geit bagu verwendet, bag in ihr bie bewußte, driftliche Berfonlichfeit ansete, eine perfonliche Gemeinschaft mit bem Berrn und ein bewußter Antheil an bem driftlichen Beil in ber heranwachsenben Jugend fich bilbe. Das muß bas Wert fein, bas bie Ronfirmation burch Unterricht und religiofe Ginwirfung erftrebt, und bas von bem b. Dable, wozu fie ben Uebergang bilbet, feine Rronung erwartet. Daraus ergeben fich aber auch wichtige Binte für bie Reit ber Ronfirmation und bie religiofe und lehrhafte Fortbilbung, ferner fur bie angemeffene Beichaftigung ber gereifteren Jugenb 3. B. in Sonntagsichulen, in benen fie nicht bloß empfangend, fonbern icon auch fich übend und gebend verfebren tonnen, in Betheiligung ber Sunglinge und Jungfrauen an ben Berten ber inneren und außeren Diffion. Go häufig berflüchtigt fich mieber und verbuftet ber beffere Beift, ber in biefer Jugendzeit ermedt mar. Er wird Beftand gewinnen und bie Bluthen werben nicht taub bleiben, wenn bie Liebesgebanten, bie jumal in unferer Reit Gottes Beift in bas Berg ber Rirche niebergelegt und wieber in Bewegung gefest bat, rechtzeitig befruchtend in die Bluthen fallen, bamit fie Früchte anseten für bas zeitliche und ewige Leben.

Ueber die richtige Fassung des dogmatischen Begriffs der Unveränderlichkeit Gottes, mit besonderer Beziehung auf das gegenseitige Verhältniß zwischen Gottes übergeschichtlichem und geschichtlichem Ceben. 1

## Einleitung.

Die griechische Culturwelt, selbst da sie in der höchsten Blüthe stand, trug, wie sich besonders sprechend in ihrer Prometheussage ausbrückt, im tiesen Innern das Bewußtsein, zu ihrem Besitz und Reichsthum, so zu sagen auf nicht legitimem Wege, nämlich durch einen Raub am Göttlichen, oder auf Kosten desselben gelangt zu sein, was sich in anderer Form auch in der Erinnerung eines Bruches mit einer früheren Religion ausspricht, der gleichfalls an Prometheus' Namen sich knüpft.

Die nachfolgenben brei Abhandlungen erschienen zuerst in ben Jahrb. f. bentsche Theologie 1856. I, 2. 1857. II, 3. 1858, 4.

<sup>2</sup> Bgl. Preffer, Griech. Mpthologie, Leipzig 1854. I, 61—69. 128. II, 152. Schömann, bes Acfcholos gefesielter Prometheus, Greifsw. 1844. Schefling, Einl. in b. Philos. b. Mpthol. 1856, S. 481 ss. Nägelsbach, bie nachhomerische Theologie des griech. Boltsglaubens, Rürnberg 1857, S. 144. 98. 99. Acfcholos, Prometheus ed. Schömann v. 166 ff. 955. 231 ff. 437—508. Presser a. a. D. S. 62: "Prometheus (sonst dem hen hephäsos sehr nach verwandt) hat die besondere Bedeutung des Bertreters der menschlichen Bildung besommen, sofern sie Katur überwättigt und zum Biderspruch wider die Gottheit reigt; jener prometheischen Erschafanteindes menschlichen Geschlechts, vermöge welcher dasselse in alle Wintel der Natur eindrüngt und alle Kräfte der Platur sich dienstaut macht, wie diese Sophoss. Antig. 332 ff.

Die berrliche, icone bellenische Welt weiß fich nicht unter ber fegnenben Bulb ber alten Götter in bas Dafein getreten, fonbern theilmeife felbft von ber Ungunft ber neuen Götter gebrudt, beren Dberhaupt vielmehr als eifersuchtig auf die Rraft bes emancipirten Menschengeistes von bem Beift vorgeftellt war, - ober vielmehr von ben vertlagenden und boch fich entichulbigenben Gebanken bes bofen Bewiffens. Go mifchte fich bei ben Bellenen in ben Benug ber beitern Gegenwart ein Borgefühl bon ihrer Berganglichfeit, in welche auch bie Berrichaft ber felbstgeschaffenen Götterwelt bes Dinmps merbe bineingezogen werben. Ja es ichlich fich, trot ber iconen Oberfläche eines freien gehobenen Daseins, in's Innerfte bas Bewußtsein einer Unfreiheit und Unseligfeit ein, und man barf fagen: Der Beift bes Bellenenvolts legt in biefer Sage eine Confession ober Beichte ab: er befennt fich zugleich als einen Gefeffelten und Freien, - man weiß nicht, welches von beiben überwiegt. Er zweifelt am Rechte feiner Götter; er zweifelt aber nicht minber auch an bem emigen Rechte feines freien Aufschwunges in Staat, Runft, Biffenschaft und an ber Dauer feiner Berte. Daß bie neue Stufe feines geiftigen Lebens nicht von ber alten Stufe feines Gottesglanbens gefegnet und eingeweiht ift, auch ebenbaher nicht eine Fortbilbung bauernber Art in ber Gottesertenntniß gebracht hat, fonbern eine großere Entfernung von bem Gott= lichen, bas ift ber Grund bes tiefen Riffes, ben bie tieferen hellenischen Bemuther wie ein Mefchplos ahnen und aussprechen.

fo mundericon ausführt und jenes unermublichen Triebes und Durftes nach Bahrbeit und allen Tiefen ber Gottheit, welche gulett fo leicht gu Trot und Biderfpruch führt. Und fo ericeint benn in biefer Dothe nicht allein bie eble Gabe bes Brometheus, bas Feuer als Raub an ber Gottbeit, fonbern and fein eigenes Tichten und Trachten ift mefentlich Wiberfpruch und Schlauheit, und Beus muß ihn - beftrafen, weil er es im Rathe bem Beus gleichthun wollte." Ragelsbach G. 99: "Rach Aefcplos hat nicht Beus, fondern Brometheus ben Gottern Die reude geordnet, feinen Rathichlagen folgfam, fturgt Beus ben befiegten Kronos in ben Tartarus; er wendet fich mit feiner Mutter Baia ben neuen Gottern gu, er bestimmt und regelt bie Birtungsfreife und Ehrenrechte ber neuen Gotter. Dies Alles thut wefentlich ber jum Bewuftfein feiner felbst gekommene, in feiner Ganzheit als eine Urmacht göttlich gedachte Menschengeift. Diefer ift, wie jest wohl allgemein erfannt wirb, in Brometheus gur Berfon geworben. Im Dothus vom - Gieg bes neuen Gottergefchlechts burch mefentliche Mitwirfung bes Prometheus ift mithin fur ben Briechen bie Borftellung ausgebrudt vom Untergang eines Götter = und folglich Eultusspftems und bon ber im Menichengeift borgegangenen Schöpfung und Anertennung eines neuen."

Es trägt auch biefe unfere vielbewegte und unruhige, fuhn vorwarts bringenbe und boch wieber matte, fturmifche und verzagte Beit etwas Prometheisches an fich. Sie ift auch ein lebenbiger Biberfpruch, in welchem ein gesteigertes Freiheitsgefühl mit ben ungerreißbaren Feffeln eines tiefen Unbehagens, innerer Debe und Unseligfeit bes Bergens vereinigt ift. Dag es auch bei unfern großen Rulturfortichritten nicht gang mit rechten Dingen jugegangen fei und jugebe, bag unfere Rultur Gott gegenüber fein gang gutes Gemiffen bat, bavon ift gleichfalls bie Ahnung wohl weiter verbreitet, als man bentt. Man hat bie Gaben biefer Cultur nicht burch ben Gottesglauben ber Bater fegnen und weiben, vielmehr bas emancipirte Beltbewuftfein zu einer gang unverhältnigmäßigen Starte fich ausbilben laffen. Die eine ber ererbten Formen (bie beiftische) ber Gotteslehre in ihrer Abgezogenheit und reinen Beiftigfeit beleidigt freilich ben "gebilbeten" Beift biefer Beit nicht, aber bewegt ibn auch fo wenig, bag es nur natürlich ift, wenn er in feinen neuesten Phasen sie ignorirt und einen näheren Gott in ber Bruft ober in ber Natur fucht. Die andere lebensvolle, wie fie im ichlichten Glauben ber Chriften ftets gelebt bat, ericheint ber Bilbung biefer Beit anftogig, unwürdig, ja findifch burch ihren auf bas Gingelnfte fich erftredenben Borfehungsglauben, welcher Gott in Abhangigfeit von ben Intereffen ber Belt und besonders bon ben Gebeten ber Gläubigen fete.

Es ift babei gar nicht immer ursprünglich, ja vielleicht in ben seltensten Fällen, böser Wille im Spiel. Die Theologie trägt ihren Theil ber Schuld mit, indem sie zu wenig diesen tiefsten Riß in unserem Boltsleben zu heilen und eine klare, seste Gotteslehre zu gewinnen gesucht hat. Der Glaube bedarf bessen für seine Existenz freilich nicht, sondern nur für sein Gebeihen: wohl aber im höchsten Maß "die gebildete Welt", damit ihr der Anschließungspunct für den christlichen Glauben nicht in geistlicher Stumpsheit verloren gehe. Die jetzige Welt, im Großen überschaut, wird zwar den Stachel des an Gott mahnenden Gewissens nicht sos, aber einerseits sieht sie sich außer Stande, die großen Resultate der menschlichen Cultur dem alten Gottesglauben zu opfern, andererseits nicht minder, neben und mit ihnen diesen Glauben zu behaupten. Was aber das traurige Ende solchen Zwiespalts im Innersten und Höchssten werden müßte, das kann uns die Uebersetzung

ber Prometheusfage in's Deutsche, bie Fauftsage, zeigen, felbft in ber bon ihrem großen Dichter versuchten Lofung, Die boch fehr an bas Schidfal jenes andern Titanen erinnert, ber, nachbem ihm bie Flügel geschmolzen maren, mit welchen er, wenn auch in ftolgem Fluge ibeale Soben batte erfliegen wollen, ein elenbes Enbe nimmt. Denn es ift mahr, Fauft, als Coloniftenhaupt und Bewältiger materieller Dachte bes Meeres und bes Lanbes, wird ein gemeinnütiger Mann; ja er erfüllt eine Seite ber menichlichen Bestimmung. Der Menich foll Ronig ber Erbe werben. Allein wenn bas Erfat fur ben Glauben an Gott und an bie Realität einer ibealen Belt fein, wenn vielmehr ber Menfc fich als ben Gott ber Erbe fühlen und nichts Soberes über fich haben foll, bas erft auch ber Arbeit an ber Materie ihren ibealen Glang und ihre höhere Bebeutung verleiht, fo nimmt fich boch eine folche Geftalt weber wie ein Gott noch wie ein Ronig, fonbern wie ein Abgebrannter ober Schiffbruchiger aus, ber vergeblich ben Reft feiner Sabe fur Bohlftand und feinen Bettlerftab fur einen Scepter ausgibt.

Etwas Titanisches ist in dieser unserer Zeit; etwas titanisch Ruhnes, ja Kedes, aber auch etwas titanisch Unseliges. Der Gottesglaube, wie er frühere Zeiten beseligte und leitete, ist Tausenden erschüttert, der Begriff des lebendigen Gottes zu einem Rebelbilde geworden, zu einer fremdartigen, wie ein Gespenst erschreckenden Gestalt; und schon tauchen, da einmal der Mensch nicht ohne einen Gott leben tann, die verschiedenen Formen der Bergötterung der Welt als Afterreligionen auf, um die leer gewordene Stätte des Glaubens mit Aberglauben auszufüllen, sei es an die Materie oder an die Menschheit oder an deren Werke, wie Staat, Kunst und Wissenschaft.

Während das in unserem Bolke dis in seine tieferen Schichten hinab vor sich geht und die Jundamente nicht bloß eines christlichen, sondern eines menschlichen Daseins unterwühlt werden, finden doch viele hunderte in den verschiedenen Stockwerken des Gebäudes, die von diesem Jundamente getragen werden, Zeit und Lust zum Streiten mit den Brüdern über die kleinsten seinsten Streitsragen der Confessionen; jenem Unterwühlungsprocesse aber zu steuern, der, wenn er zum Ziele kame, uns Alle in Trümmern begraden würde, regen sich verwunderlich wenige Hände auf dem Gebiete des Gedankens und der Wissenschaft.

Gewiß nun kann die Wiffenschaft bieser in unserem Bolte mächtig einreißenden Gesahr allein nicht steuern. Die Kirche hat ihre Anstrengungen, ihre Liebe und Sorge zu verdoppeln, thut es auch practisch theilweise eifrig, sei es unter dem Namen der inneren Mission, sei es anderweit. Aber es darf auch die Wiffenschaft nicht feiern, wenn die Predigt der Kirche eine erleuchtete und dem Geist der Zeit gewachsene sein soll. Daß in dem Organismus unseres geistigen Bolkslebens das Rad des speculativen Dentens, die Philosophie mit eingeschlossen, so wenig im Gange ift, das hat, zumal bei der geistigen Constitution unseres Boltes, das Ganze zu spüren.

Das erstarkte Weltbewußtsein, die hell erwachten Sinnen der gegenwärtigen Beit haben, nachdem wir so lange in einem Jbealismus gelebt, Hunger und Durst nach dem Realismus. Das ist an sich nicht zu tadeln, sondern zu loben. Wenn ferner die alte wissenschaftliche Gottesslehre nachweislich im Allgemeinen an dem Mangel eines Idealismus leiden sollte, der Gott in eine abstracte höhe der Welt entrückt: so würde die theologische Gotteslehre dieser Zeit dann das leisten, was sie soll, wenn sie dazu beitrüge, für die Idea Gottes einen der Welt mächtigen Realismus zu vindiciren, der die ohnmächtigen abstracten Borstellungen von Gott neu erfrischte und mit Geist und Leben erfüllte. Die Theologie thut wohl daran, in Erscheinungen wie Feuerbach und in dem jetzt sich verbreitenden Materialismus einen Räcsschlag gegen einen Idealismus zu erkennen, wie er so lange geherrscht hat.

Aber boch wird andererseits das Wort "Realismus" für sich so wenig als irgend eine andere Formel die Zaubermacht sein, die Wahrsheit an sich zu sessen. Die Neuheit des Bodens bedarf gar sehr der Bearbeitung; es werden auch da wieder in entgegengesetzer Richtung Berirrungen möglich sein.

Wir wollen im Nachfolgenben zunächst nur Ein Moment ber Gotteslehre in nähere Erörterung nehmen. Jedoch ift es das Moment, auf
welchem nach jetiger Lage der Sache der Schwerpunkt bei der wissenschaftlichen Gestaltung der Gotteslehre zu ruhen scheint. Dasselbe geht
das religiöse Interesse auf das Allernächste an; und es concentriren sich
barin so viele Fragen, daß eine befriedigende Antwort darauf als eine
Borbedingung für die erneute Feststellung und Geltung des lebendigen,

driftlichen Gottesbegriffs in ber "gebilbeten Belt" ber Gegenwart angesehen werben tann.

Bir wollen die richtige Fassung des dogmatischen Begriffs der Unveränderlichkeit Gottes unter besonderer Beziehung auf das Berhältniß zwischen dem übergeschichtlichen und geschichtlichen Leben Gottes erörtern, ohne dabei, wie sich nach dem Gesagten von selbst versteht, auf Bollständigkeit Anspruch zu machen. Wenn wir dabei, und zwar zunächst in diesem Artikel, manchen Ansichten entgegentreten müssen, welche der herkömmlichen Lehre über die göttliche Unveränderlichkeit des benkliche Sähe entgegenstellen, so ist, wie der spätere Berlauf dieser Abhandlung deutlich genug zeigen wird, die Meinung dabei keineswegs, daß jene herkömmliche Gotteslehre der Dogmatik unserer Kirche keiner reinigenden Fortbildung bedürse; 1 wohl aber, daß es auf solche Bersbessenden kortbildung bedürse; 1 wohl aber, daß es auf solche Bersbessenungen ankomme, die sich wirtlich als solche ausweisen können.

Es ift eine jest häufig zu hörenbe Rebe, daß die Interessen der Philosophie und überhaupt der Bissenschaft an diesem Bunkte den Interessen der Frömmigkeit entgegenlaufen. Wir werden diese Nebe genau zu prüfen haben, da ein wesentlicher Constict beider Mächte in der Gottestehre, ja den Unfängen derselben sie für immer scheiden, aber auch beide für immer lähmen müßte.

In ben letten Jahrzehnten war es besonders die Idee der Perstönlichkeit Gottes gewesen, womit sich die philosophische und theologische Gotteslehre beschäftigte. Die Einwendungen gegen sie hatten sich nicht bloß von Seiten einer Berwechselung des Begriffs der Persönlicheteit mit dem der Subjectivität oder gar der Individualität (die besonders bei dem älteren Fichte einslußreich war), sondern ebenso sehr und noch mehr von der Borstellung aus ergeben, welche die neuere Philosophie nicht sowohl gemacht als übernommen hatte, daß nämlich der Grundbegriff göttlichen Wesens das unendliche Sein sei, das mit Undegrenztheit als identisch, also gleichsam als das in's Unendliche Ausgedehnte genommen ward. Da nun Selbstbewußtsein nur durch Rückeziehung auf sich selbst in dewußter Unterscheidung von Anderem möglich ist, so schien Gottes Versönlichkeit nur um den Preis einer Begrenztheit durch Anderes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. vielmehr die Abhandlung I: Die deutsche Theologie und ihre Aufgaben in der Gegenwart, S. 28 ff. Ehrenfeuchter, theologische Principienlehre, Jahrb. f. d. Theol. I, 1. S. 53 f.

Dorner, Gefammelte Abhandlungen.

mas nicht Gott ift, ober um bas Opfer ber Grundbestimmung bes unenblichen, unbegrengten göttlichen Seins erreichbar; umgekehrt Gottes Unenblichkeit nur um ben Breis bes Opfere feiner absoluten Berfonlichfeit haltbar. Mus abnlicher Urfache batte ichon Drigenes bem gottlichen Bewußtsein zu lieb Gottes Unenblichkeit angezweifelt; Spinoga aber, ber in bem Sate: Omnis determinatio est negatio bas ju Grund liegenbe Axiom diefer Anficht ansgesprochen, hatte umgekehrt ber Unendlichkeit Gottes Bu lieb feine Berfonlichkeit geleugnet. Bu biefem Ariom ift trop bes Anlaufes Begel's bawiber bie Schule factisch und wesentlich gurudgekehrt, so weit fie nicht (wie Gabler und bie Männer ber Rechten) ben Geift, bie absolute Bernunft und nicht bas Sein ober bie Welt als bas absolut Erfte, als bas reale Prius fette. Daher hat auch vielfach bie neuere Philosophie, angeblich weil Berfonlichkeit eine Unvolltommenheit und Begrengung in Gottes Befen hineintruge, also im Interesse ber Unendlichkeit und ber Erhabenheit Gottes. bie absolute Perfonlichkeit Gottes felbst geleugnet, seine Unendlichkeit als eine alles Sein außer Gott ausschließenbe, mithin als eine vielmehr alles Sein in fich ichliegende vorgestellt und bagegen nur - hierin mit Begel Eins - eine ewige Actualifirung Gottes in ber fogenannten Welt, fein emiges Subjectivmerben in ben Beiftern gelehrt. Dieje Brrthumer find übermunden burch bie immer mehr fich verbreitende Erfenntniß, baß es barauf antomme, ben Begriff ber mahren Unenblichkeit zu faffen, ber intenfiven ftatt ber extensiven.1 Bahrend biefe bie biffuse mare, bei ber bie

<sup>1 3</sup>ch freue mich, diese Erfenntniß, daß Gott vor Allem als Intensum - mit Detinger ju reben - nicht als ein Extensum, res extensa, ju benten fei, auch icon in einer popularen Schrift anertannt gu feben: Beitbrecht, Die driftliche Glaubenslehre, zweiter Theil, 1855, G. 53: "Wir tonnen bie Berfonlichfeit Gottes nicht anders retten, als durch die Borftellung biefes Sichfelbftfaffens Bottes in feiner Broge, bie nun gu etwas an Bott wird, mabrend er felbft ein Intenfum ift." Die Form biefer Darftellung bat freilich bas Schiefe noch an fich, als ob boch eigentlich bie (ertenfive) Broge als bas Erfte, Urfprungliche in Gott zu benten mare, und nur burch eine Regation ("Begrengung") biefer es gur Berfonlichfeit Gottes fame, mabrend vielmehr, wenn man bilblich bon einem Bor und Rach bier reben will, als bas ichlechthin Erfte bie intenfive Große Gottes zu bezeichnen ift. - Aber ferner wird es nicht genflaen, biefe mit Andern als Beift fiberbaupt ober als res cogitans zu bestimmen: foust wird wieder die res extensa eine Coordination behaupten, Die entweber bualiftifch enbet, ober aber in einem Monismus fpiritualiftifcher ober materialiftifcher Art. Sonbern bor bem Rudfall ju Spinoga wird, wie bie Beichichte bes Segel'iden Guftems zeigt, Die Bemahrung nur barin liegen, bag ber

Gebanken ausgehen, nicht in Bewunderung ber Herrlichkeit des Gegenstandes, sondern um seiner absoluten Unbestimmtheit und Inhaltlosigkeit willen, ist die intensive Unendlichkeit die in sich und durch sich bestimmte, die Macht ihrer selbst wie aller Extension. So ist es kein Widerspruch, daß Gott intensiv unendlich und doch persönlich sei; seine Unendlichkeit ist nicht Bestimmungslosigkeit, sondern vielmehr unendliche Bestimmtheit, welche, auch auf das Denken und Wollen Gottes bezogen, unendliche Selbstbestimmung und Persönlichkeit ist.

Allerdings fordert der Begriff der Perfönlichkeit Gottes eine Restexion in ihn selbst als solchen, im Unterschied von allem Undern, das Sichabscheiden von dem, was nicht Gott, oder sein Nichtich, sei es mögliches oder wirkliches, ist. Nur damit hat Gott sich gedacht, daß er sich von

intenfiv abfolnte Beift bestimmter als ethischer Beift gebacht wirb. Allerbings gehort gum Gottesbegriff auch die ertenfive Große, die Dacht, die Belt ber unend. lichen Rrafte und ber gottlichen Lebensfülle, bie Martenfen treffend bas Pleroma in Gott nennt. Aber biefe Große muß aus bem ethifchen Befen Gottes als ber absolnten Realität Gottes abgeleitet, als ewig baraus hervorgehend und baburch beftimmt gebacht werben. Die Liebe bebarf ein Gigenthum, bas fie geben, barin fie fich barftellen, bas fie befeelen und fur ihre Gelbftbethatigung verwenden tann, und bas findet die absolute Liebe unmittelbar ober mittelbar nothwendig in fich felber. Davon hat Schleiermacher eine Ahnung, wenn er bie Liebe bas "Seele werben wollen ber Bernunft" nennt (Entw. eines Guftems ber Gittenlehre, heransgegeben bon M. Schweiger, S. 364 ff. § 303 ff.). "Bum Seelewerben gebort aber eine Ratur. in welcher bie Bernunft Geele wird, und welche Leib werben will." In ber Unwendung auf Gott - bie Schleiermacher nicht macht (boch vgl. S. 366) - mobificirt fich biefes fo, bag bie Ratur ibm nicht bon angen gegeben fein tann, fonbern nur burch fich felbft, b. h. fo, wie es bem Befen ber abfoluten, ethifch gebachten Bernunft gemäß ift. Diefe Lehre bon einer Datur in Gott findet jett faft bei Allen, Die mit biefen bochften Problemen fich grundlicher beschäftigen, Anerkennung. Go bei Martenfen, Liebner, Schöberlein, Samberger, Rocholl nach Detinger's und 3. Bohm's Borgang; bei Frg. Baaber, Molitor, Schelling; bei Rothe, Beiffe Chalpbans u. v. A. Der Sauptnutericbied babei ift nur ber, bag bie Ginen biefem ewigen Broceg ber Gelbfthervorbringung bes Organismus bes gottlichen Lebens bie felbftbemußte Liebe borfteben laffen, mabrend bie Andern vielmehr Bottes Berfonlichteit und liebe erft ans einem bunteln Grunde hervorgeben laffen, ex verros Beor yerrortes, um mit Ariftoteles ju reben, baber auch bie Ratur in Gott ale Bermittelungspunkt für bas abfolute Gelbftbewnftfein Gottes betrachten, welche bie Erfteren vielmehr als Product ber unmittelbarften Gelbfibethatigung bes absoluten, ethifchen Beiftes aufeben. Diefe Datur gebort gu Gottes Berfon im weitern Ginn; nämlich fie gebort gum Bollbegriffe Gottes als beffen, ber nicht blog muß in fich fein, fondern fich auch offenbaren tann, Mittel und Organ bafür in fich felbft findet.

Allem, was nicht Er ift, von allem Richtich unterscheibet. - hieran hat fich nun wieber ber Ginwurf geheftet, baf fo Gott, wenn er berfonlich gebacht merbe, als burch bas Nichtich ober bie Welt begrengt. verendlicht, bie Welt aber als dualiftifch, als außer Gott feiend ericheine. Aber bas mare nur ber gall, wenn biefes Richtich, bamit Gott fich von ihm untericheibe, ein ihm Begebenes fein mußte, wenn es also nicht in ihm felbit, in ber Intenfität feiner Rraft fowohl fofern es ein bon ihm Berichiebenes ausfagt, als fofern es mit ihm in positivem Busammenhang fteht, begrundet mare. Bielmehr ift es aber uriprunglich in ihm als feinem Möglichkeitsgrunde beichloffen, fo bak allerbings Gott, fich bentend und für fich felbft ichlechthin burchfichtig, fich nothwendig auch als Möglichkeitsgrund einer Belt weiß. Auch bas gehört gur scientia Dei necessaria. Aber in Dieses bie Welt als mogliche umfaffenbe Sichmiffen Gottes ift auch bie Unterscheidung feiner felbft von ber Belt mit eingeschlossen, feiner felbit, als bes nicht blok Möglichen, fonbern Birtlichen, und zwar ewig burch fich felbft Seienben, mahrend bie Belt auch als wirkliche nur theilweis burch fich, primitib aber gang und gar burch Bott ift. Bur Genefis unferes Gelbitbewußtseins muß eine unabhangig von uns vorhandene Welt burch ihre Sollicitation mitwirken, wiewohl fie auch bei une baffelbe nicht producirt, fonbern es ift That unfer felbft. Diefer Sollicitation bedurfen wir, weil unfer Befen von ber Urt ift. nur mit Underem zugleich gefett zu fein, und ber Rufammenbang mit Underem eine wesentliche Seite unseres eigenen Begriffs, also auch bes vollständigen Gelbitbewuftleins ausmacht. Wir find nicht aus uns felbit. nicht causa nostri, haben nicht Afeitat, aber Gott, ber fraft feiner Afeitat auch in biefer Sinficht aus und burch fich felbft ift, vollzieht ewig fein Selbstbewußtfein, ohne bagu irgendwie eines Andern, einer realen Welt zu bedürfen. In biefen emigen Bollgug feines abfoluten Selbitbewuftfeins ift bas Richtich nur als Mögliches eingeschloffen. Bir werben nicht einmal mit Rothe fagen burfen, bag mit bem Acte bes göttlichen Selbstbewußtseins auch ein reales Seten bes Nichtich als ber Contraposition Gottes von selbst und gleichsam unwillfürlich verbunben fei, wie ber Schatten bem Rorper folgt: 1 benn vielmehr

<sup>1</sup> Chriftl. Ethit I, § 20, G. 89, A. 1. Die zweite Ausgabe hat bas verbeffert.

umgekehrt, seine absolute Schärse und Bestimmtheit hat das göttliche Selbstbewußtsein gerade erst damit, daß es sich nicht bloß von irgend welchem Birklichen, sondern von allem Möglichen, was nicht es ist, unterscheidet. Daher Günther'n hierin Recht zu geben sein wird, der im Proces des ewigen göttlichen Selbstbewußtseins nur den Gedanken des möglichen Richtich als mitklingend seht. Wan könnte nun zwar

<sup>1</sup> Darin ftimmen Beibe wesentlich gusammen, bag biefes Richtich von ihnen als Contraposition Gottes gebacht wird; nur bag Gunther ben Richtichgebanten, ber ben brei pofitiven Factoren ober Ichgebanten Gottes, ben "brei Berfonen" entfprechen und bemgemäß breifach fein foll, bloß jufallig verwirklicht, aber nothwendig gedacht werden läßt. Die Contrapolition ift ibm biefe: In Gott fei reale Gleichheit bes Befens (ber Subftang), formale Ungleichheit "ber Berfonen"; im Menichen, ber Contraposition Gottes, fei auch Dreiheit und Ginheit, aber contraponirt ober fo. daß eine reale Ungleichheit ber Gubftangen (Leib, Geele, Beift) mit formaler Gleichheit berfelben in ber Ginheit bes Bewußtfeins verbunden fei. Dach Rothe bagegen foll nicht aus ben Berfonen ber Trinitat, fonbern aus ber Ginbeit bes abfoluten 3ch ber (bei ibm fofort fich realifirende) Dichtichgebante fich ergeben, mas offenbar richtiger ift, weil, wenn man nicht bem Tritheismus bulbigen will, ber Bebante eines Anbern als Gott nicht von je Giner Sproftafe ausgeben fann: jun Denten eines Dichtichs Gottes ift fcon bas Gichbenten und Bufammenfaffen bes trinitarifden Gottes erforberlich. Aber barin find Beibe fich gleich, baf fie burch bie logifche) Rothwendigfeit bes gottlichen Ichgebantens icon bie Beichaffenheit bes Richtichs bestimmt fein laffen: es muffe ber Bebante bes birecten Begen. fates Bottes fein: nach Rothe ber Materie, bes Begengottes; nach Bunther Die Umtehrung bes Berbaltniffes ber Ginheit und Dreiheit in Begiehnug auf Form und Gubftang. Allein ber Bebaute bes birecten Gegenfages fann feinesmegs als für bas gottliche Gelbstbewußtsein nothwendig abgeleitet werben, am wenigften bes realen; im Begentheil ift fur bie Beftimmtheit und abfolute Scharfe bes gottlichen Gelbitbemußtfeins michtiger, bag er fich felbft bon Demjenigen unterscheibe, mas nicht fein birectes Widerfpiel und mas boch nicht Er, fondern ein Anderes als er ift, alfo auch 3. B. von feinen Gbenbilbern. Diefer Bunft murbe (A. 1) fur Rothe febr folgenreich. Denn bas unmittelbar burch die Bollziehung ber göttlichen Berfonlichfeit contraponirte Dichtich, Diefer Richtgott ober Begengott ift ibm nun eine Schrante, Regation Gottes; und um bennoch feine Abfolutheit festguhalten, fest Gott bas nichtich ale mefentlich zugleich Er felbft; er bentt und fett es ale nichtgott, in welchem er felbft ift, bebt bas Begenfabliche an ibm wieber auf und fett es als ibm abaquat, fo bag er barin als in feinem Anbern ichlechthin bei fich felbft ift (I, 86ff.). Und bies ift nach Rothe ber Proceg ber Schöpfung. Diefe hatte mithin gu ihrer Urfache bie Gelbfterhaltung Gottes in feiner Abfolutheit, welche burch bas unwillfürlich und nothwendig geworbene Richtich negirt war; mare eine Reaction gegen bie ihm burch bie Materie (mittelft feines fie nothwendig febenben Sidmollens und Biffens) angethane Regation. Go fann aber bie Coopfung nicht aus Liebe abgeleitet werben, benn Liebe tann bas nicht beigen, mas blog bie Gelbft-

meinen, es genuge fur bas Gein ber gottlichen Berfonlichkeit nicht, in Gott nur bie unbestimmte Doglichfeit von Unberem, als gebacht im göttlichen Gelbftbewußtsein, ju fegen; benn Gottes Gelbftbewußtsein muffe auch ben Willen und die weife Liebe Gottes umfaffen, welche nicht willfürlich, wenn gleich auch nicht nach Art eines Fatum, eine Birflichkeit bentt und will; mithin werbe bas absolute gottliche Gelbitbewuftfein boch erft bamit conftituirt, baß auch ber Weltgebante und amar ale ficher real merbenber ichon vorausgefett fei. Allein umgefehrt. ber Beltgebante ift nicht ohne bie Liebe und Beisheit möglich; feine Conception also bavon abbangia, bak Gott auch abgesehen von ihm icon felbitbewußt ift: benn Liebe und Beisheit find nur möglich, wo Gelbftbewußtfein ift. Mithin ift jum minbeften logifch bas göttliche Gelbitbewufitiein bas Prius por bem Beltgebanten, mogegen allerbings mit bem Gelbstbewuftfein ipso actu auch bie Unterscheidung Gottes von Allem, mas nicht Er ift, und was ba gebacht werben ober fein möchte, gegeben ift. - Diefen Gebanten bes Möglichen überhaupt ergreift und gestaltet aber bie liebende Beisheit Gottes jum Beltbild in Gott, und gibt bem allmächtigen Billen ben Impuls zu feiner Berwirklichung. Das wesentliche Intereffe ber Frommigfeit, wenn fie bie Ewigfeit ber Schöpfung meint leugnen gu muffen, besteht nicht barin, bag Gott ie unthatig ober mußig gemesen sei (Soh. 5, 17); im Gegentheil, bas versette Gott in unangemeffener Beife in bie Beit und Beranberung; vielmehr ienes Intereffe liegt in bem foeben Ausgeführten, nämlich nur barin, baß Gott bie Welt gur Birtlichkeit nicht bringe ohne ben Durchgangspunkt bes Bebanfens ber Welt als einer nicht feienben, fonbern nur möglichen.

Die bebeutenderen Religionsphilosophen der Gegenwart fast ohne Ausnahme lehren und begründen die absolute Persönlichkeit Gottes; so H. Ritter, Chalhbäus, Weisse, K. Ph. Fischer, Fichte, Ulrici, Lohe.

erhaltung zu seinem Motiv hat; die Liebe sucht was des Andern ift. Die Liebe ist aber auch allein Gewähr für die gewollte Dauer des Andern, die durch die Selbsterhaltung des nicht in sich ethisch gedachten Absoluten nicht gesichert noch begründet ist.

¹ Bgl. Chalpbaus, Philof. u. Chriftenth. 1853. S. 80 ff. 116—128. Beiffe, Philosoph. Dogu. ober Philof. bes Chriftenthums. 1855. I, § 329. 491. K. Ph. Fifcher, 3bee ber Gottheit. 1839. Heinr. Ritter, Spftem b. Logit u. Metaphyfit. 1856. II, § 362. S. 511 ff. § 359. S. 503. Lope, Mitrofosmos III. Grundzüge ber Retigionsphilosophie 1883. Cap. 3.

Sie erfennen, bag weber bas Unenbliche mahr gebacht ift, wenn es nur als die grenzenloje res extensa will vorgestellt werben, noch bas Bewußtsein, wenn es fo gebacht wird, bag nicht auch Unenbliches foll fein Inhalt fein tonnen.1 Gleichwohl ift über ben concreteren Begriff biefer Berfonlichkeit an fich und im Berhaltniß gur Welt mit bem Begriff ber Berfonlichteit als eines fich felbit miffenden und wollenden Befens noch nichts Bestimmteres ausgesagt. Die manchfachsten Auffassungen Gottes find noch mit biesem Begriffe verträglich. Berfonlich beift Gott nicht minber ber Gotteslehre bes Deismus, bes alteren Rationalismus und ber Socinianer, als bem fupernaturaliftifchen Theismus bes fatholifchen und protestantischen Mittelalters. Sievon wird im zweiten Artitel naber bie Rebe werben muffen. Diefen Allen tritt aber in unfern Tagen eine britte, zuerft zu besprechenbe Lehre entgegen, bie immer mehr Berbreitung gewinnt und ihren Borgug barin fucht, Gottes Berfonlichfeit möglichft menschenahnlich zu benten, und fie baburch uns näher zu bringen, mahrend die herkommlichen Gotteslehren ber fatholischen und evangelischen Rirche abstract tobt und froftig, bas religiose Gemuth nicht befriedigend gefunden werben. Gie nimmt teinen Unftand, ben althergebrachten Gaben von Gottes Unveranderlichkeit und Unmandelbarteit birect zu miberiprechen, im llebrigen aber gestaltet fie fich balb mehr anthropomorphisch, balb mehr anthropopathisch (ober theopaschitisch).

## Erfter Urtifel.

Die neueren Leugnungen der Unveränderlichkeit des persönlichen Gottes, mit besonderer Beziehung auf die Christologie.

Die Leugnung ber Unveränderlichfeit Gottes war man Seitens Derer, welche feine absolute Persönlichseit leugneten, meistens feit längerr Zeit gewohnt. Um so unerschütterter war jenes Pradicat Denen, welche

<sup>1</sup> Beiffe, a. a. D. S. 574. Man ift barin einberstanden, daß Selbstbewußtfein nicht ohne Diremtion in Subject und Object möglich ift. Die Einen sehen in dieser Diremtion die hristliche Erinitätssehre angedeutet; die Anderen (3. B. Rothe) lassen das göttliche Befen sich ewig in die göttliche Natur und die göttliche Berönsichteit aufschließen. Ethit I. § 26. Beisse sincht eine mittlere Stellung zwischen Rothe Sthit A. 1 und der Kirchenlehre, indem ihm die Natur in Gott der Sohn ift, a. a. D. § 435 ff.

biese festhielten. Das ist aber in unserer Zeit von mehr als einer Seite ber anders geworben.

Die Behauptung ber Beränderlichkeit bes perfönlichen Gottes hat einen gewandten und offenen Sprecher neuerdings an dem Verfasser "der Kritit des Gottesbegriffs in den gegenwärtigen Weltsansichten" erhalten, eines Buches, in welchem, was in Vieler Herzen dämmernd liegen mag, zur Aussprache kommt und das in kurzer Frist schon in der zweiten Auslage erschien. Wir geben ein Vild von dem Standpunkt des Verfassers.

Er forbert, bag man Ernft mache mit bem Begriff ber Berfonlichfeit. Perfonlichkeit fei Selbstbewußtsein und Selbstbewußtsein laffe fich zwar auch als unendliches benten. Rein Wefen tonne jedoch bewußt fein, wenn nicht außer ihm ober in ihm Etwas fei, wobon es auf fich reflectiren fonne. Go gewiß allerbings ber Menich nicht anberer Befen gur Erzeugung feines Selbitbemußtfeins bedurfe, fonbern nur bes Dentens ober Wahrnehmens bes Körpers, als eines von ihm verschiebenen, mit welchem gleichwohl bas Denten fich als Gins ertenne, fo gewiß berube boch bie Berfonlichkeit auf bem Gegensat zweier Bestandtheile, und fo muffe Gott, um bewußte Berfon zu fein, in fich felbit unenblicher Beife bie nämliche Doppelheit haben, bie wir bei ben endlichen Organisationen Beift und Rorper nennen.1 "Gine Berfon ohne wirkliche perfonliche Eigenschaften, ohne Leben, ohne Bewegung, ohne Banbel, ohne Uffecte ift feine Berfon, fie ift ein leeres Gebantenbild, Entweber eriftirt Gott nicht, ober bie Beilegung menichlicher Gigenschaften an Gott, fo weit ber Menich als höchfter Ausbrud ber Berfonlichfeit von fich auf eine unendliche Perfon gurudichließen tann, muß vollständig und unumwunden anerkannt werben".2 "Indem ber Theismus Gott außer Raum und Reit hinausfest, gerftort er bas Dafein Gottes. Bir fennen

<sup>1</sup> Kritit des Gottesbegr. in den gegenw. Weltaufichten (v. Rohmer) A. 2. 1856. S. 39. Diefe Deduction einer Natur oder Leiblichkeit in Gott möchte wenig stichflatig sein. So wenig in Aberde zu stellen ift, daß Selbstdewußtsein eine Untericheidung voraussetz, so gewiß tann der Geist auch abgesehen von dem Leibe sich als bentenden, wollenden, von sich als gedachten, gewolltem unterscheiden; ja diese innete Diremtion oder Selbstunterscheidung geht nachweissich nothwendig dem Sichunterscheidentsunen des Geistes dom Leibe wie don allem Aeußeren voran.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ©. 87.

fein Sein, bas nicht raumlich und zeitlich eriftirt".1 "Dem Theismus ift bas Urmefen, bas bie Belt geschaffen hat, ein bon born herein Fertiges, in fich Abgeschloffenes, vollenbet Beiliges, bas Bofe ift ihm Difbrauch ber Freiheit. Aber ba ber enbliche Beift Abbild bes Göttlichen ift. fo tann die Freiheit bes enblichen Beiftes nur die Aufgabe ber Nachahmung Gottes haben. Der Menich fann biefe Freiheit nur befigen, weil Gott felbft fie befigt: aber eben baber muß ber Gegenfab. in ben ihn Gott geftellt hat, in Gott felbft fein, bamit nicht bei Gott bie Bahl zwifden gut und boje, jebe Gelbitbeberrichung ausgeschloffen fei, wenn Bott von vornherein mit Rothwendigfeit gut ift. Roftet ibm bas Gute feine Unftrengung, fo fann er auch nicht gerechtermaßen bie Menichen ftrafen, die versuchlich find und in ben Rampf geftellt zwischen gut und bos. Man fagt, bas Lettere fei gum Beften bes Menichen, weil eine Unichuld, bie ju fundigen unfabig ift, feinen Werth bat. Go liegt also die mahre Bolltommenheit in einer ben Gegensat überwindenden Bervolltommnung; folglich muß es auch bei Gott fo fein, ber bas Urbild aller Bolltommenheit ift.2 Go ift er felbft nicht fertige Bollenbung, fonbern fteigende Bervollfommnung, und unfer moralifches Urbilb, bas wir unmittelbar nachahmen fonnen."3 "Gein Anfpruch an und besteht einfach barin, bag wir in unserer Sphare thun, mas er in ber feinigen thut. b. b. uns in relativer Beije überminben, wie er fich in absoluter Beije überwindet." Go erft fei Gott wirkliche organifche Berionlichfeit: benn Gelbftbeberrichung febe einen Gegeniat im Innern boraus, ber gu überwinden fei.4 - "Rach bem wiffenschaftlichen Theismus bat Gott nur ein icheinbares, Die Ratur gar fein Leben: feine Borftellungen über Beibe ftehen mit bem Bedurfnig bes menichlichen Gemuths in Widerspruch. - Freilich foll Gott bas ewige Leben fein. Bas ift aber bas Leben? Gine Entwidelung, ein Bechiel bon Rube und Bewegung, eine Reibung von Gegenfagen, ein fortwährender'

<sup>1</sup> S. 28. 29. Auch Beiffe forbert, ben Begriff von Raum und Zeit auf Gott angumenben. Philoj. Dogm. I, § 492-498.

<sup>2</sup> Aehnlich hatte Daumer und Blaiche fich ausgesprochen. Besonders gehört aber auch hieher bas dualiftische Spftem E. v. hartmann's.

<sup>3 €. 50-53.</sup> Bgl. auch biergu Beiffe, a. a. D. G. 531 ff. § 471.

<sup>4</sup> G. 53.

und boch jeben Augenblid fich manbelnber Fluß. Wo biefes Alles fehlt, ba ift bas gerabe Gegentheil beffen, mas mir als Leben empfinden." 1 Ebenjo meint er, ba bie menichliche Freiheit weber bentbar fei, wenn Gott absolute Freiheit, b. h. burch feine innere Boraussehung gebunbene Mamacht, alfo gefethlofer Bufall, noch wenn Gott blog Rothwendigfeit fei, fo bleibe fie nur bentbar, wenn Gott, wie bas Beichopf felbit, aus Rothwendiafeit und Freiheit gemifcht fei (G. 69 f.). Der biblifche Gott, Beift und leibhaftige Berfon jugleich, volltommen und entwidelungefähig (b. h. Wandlungen und Affecten ausgesett) tonne allein mit ben auf ber Belt herrichenben Biberfprüchen vereinbart werben. Gin folder Bott fann bie Belt als Chauplat von furchtbaren Begenfaben ge= ichaffen haben. Es bedarf nicht, noch hingugufügen, mas biefer Schrift= fteller für Gott forbert, bag er auch muffe Launen haben (S. 64), feinen Born gegen ben Ungerechten befiegen und feine Deigung sum Gerechten gurudbrangen, ja auch (wie Jehova im U. T. thue) bas Boie felbit beichließen und bagu anreigen fonnen u. f. m., um gu erfennen, wie mit bem Begriffe ber "Berfonlichfeit" Gottes in einer Beife fann "Ernit gemacht" werden wollen, daß barüber Gott felbit verloren geht und ftatt beffen nur ein heibnischer Rens mit einigen Tugenben, aber auch mit feinen Leibenschaften, Launen, feinem Bachsthum und feiner Beränderlichfeit übrig bleibt.2 Gott foll amar über und außer ber Belt fein, aber er ift hier nur gleichsam raumlich von ber Belt ver= ichieben gebacht, im Uebrigen ganglich als ihrer Art; es ware mit ihm nur bie Belt um eine besondere, ihr gegenüberftebenbe, aber nicht

<sup>1 ©. 64.</sup> Der ungenannte Berfasser spricht obige Sate jum Theil hypothetisch aus, aber sie enthalten ben Kern dessen, nas er am herschenden Gottesbegriffe vermißt. Wiewohl es freisig oft schein, als triebe er sich nach der Art von Bayle in Bidersprüchen um, die er selbst nicht zu lösen weiß, ja keinen Bersuch machen will. 3. B. gegen die alosmistische mud die pantosmistische Form dek Pautheismus, die er bessen viellen vientalische und abendländische Form nennt, spricht er verftändig; aber redet nachser doch wieder von der Natur, ja von Gott so, wie Pantheisen nach Blasse's oder Daumer's Art reden. So S. 77s. und besonders S. 81, eine Stelle, die anch noch in directem Widerspruch mit S. 61 Anm. und damit steht, daß er in Gott die Obsectivität des Morassesses dare gewährleiset sehen wolken.

<sup>2</sup> Solder Auficht milfte es nicht ichwer fein, Gott auch ein intermittirendes Selbibewußtfein, Schlaf u. bgl. beizulegen und baraus bie Widerspruche in ber Welt zu ertlären.

minder auch zu ihr gehörige, große ober höhere "Berfon" bereichert. Der Berfaffer fteht principiell icon im Bolntheismus, und wir erleben an feiner Schrift bas Schaufpiel, bas fich bei ben Griechen barftellt. als fie an Stelle bes unbefannten, namenlofen Beior, bas in ben Bipfeln webt und in bem Riefeln ber Bache raufcht, in einer Art von Reaction gegen ben Bantbeismus ber Naturreligion, gottliche aber menichenabnlich gedachte Berfonen feten und um fich ihnen recht nabe au wiffen, fie mit all ihren Brabicaten, guten und ichlechten aus-Er rebet wohl von unenblichem Gelbftbewußtsein auftatten anfingen. Bottes: aber fest unbefangen baneben Gigenschaften biefes "Gottes". bie feiner Unenblichfeit nicht minder wiberfprechen, als bie verschiebenen Brabicate im Begriffe bes Beus. Jeboch ift biefe Schrift noch baburch beachtenswerth, bag fie fich, wie es icheint bona fide, im Gegensat gegen bie herrichende Gotteslehre, die einen unbeweglichen, leblofen Gott habe, ber bem Menichen frember bleiben muffe als bas Göttliche im Beibenthum, mit Borliebe auf ben lebendigen Gott bes M. und D. T. beruft (S. 67, 37). 1 Das mag und eine Mahnung zu erneuter biblifch= bogmatifcher Untersuchung, aber auch eine Warnung fein, bem "Realismus" ber b. Schrift nicht zu viel gugumuthen, bamit wir nicht febr unrealen und irrationalen Borftellungen verfallen, die felbit von ben höhern Uhnungen bes Beibenthums mit feinen unfterblichen, feligen Böttern gum Theil überichritten find.

Was aber biese Schrift in grelleren Zügen und ohne alle strengere wissenschaftliche Haltung zusammenfaßt, bas steht keineswegs so isoliet in ber Gegenwart ba. Es sind überhaupt gegenwärtig besonders theopaschitische und authropopathische Reigungen in Beziehung auf ben Gottesbegriff weit verbreitet auch bei trefflichen Männern; allerdings so, wie sich von ihnen nicht anders erwarten läßt, daß sie die Wandelbarkeit, welche die so eben geschilderte Schrift bei Gott auch auf bas Ethische auszubehnen wagt, in thesi meistens, wenn auch folgewidrig von ihrem

<sup>1 &</sup>quot;Wenn ber Bauer im Geift ber Bibel fich vor bem Jorn Gottes fürchtet, burch fein Gebet die Stinmung Gottes ju erweichen, burch feine Befferung ben Rathichluß Gottes zu berandern hofft, bann rnft ber anigetfärte Chrift Zeter über ben Aberglauben, womit bas gemeine Bolt Gott auf feine Stufe herabziehen und Person gegen Person mit ihm vertehren zu tonnen glanbt."

Standpunkt aus, zu meiben suchen, überhaupt die 3dee von Gott als absolut volltommener Persönlichkeit obenan stellen, aber doch kraft bes göttlichen Liebeswillens und im vermeintlichen Interesse ber Welt, sei es der Schöpfung und Regierung oder der Menschwerdung Gottes, eine Wandelbarkeit, Selbstberringerung, Leidentlichkeit und Leiden in Gott bis zum Verlust bes Selbstbewußtseins, eintreten lassen wollen.

Bei diesen Männern nehmen wir aber gewöhnlich wahr, daß sie erst nachträgslich, bei Gelgenheit der Christologie, höchstens schon bei der Weltschöpfung ihre Säte von einer Veränderlichteit Gottes beidringen, während ihre Gottessehre davon nichts verspüren ließ, noch darauf angelegt war. Der Grund von diesem wenigstens wissenschaftlich tadelnse werthen Versahren liegt wohl darin, daß diese Wänner die Nothwendigsteit ihrer Lehre erst bei der Christologie wahrzunehmen glauben. Diese won der ja freilich ursprünglich der christliche Gottesbegriff in seiner Geschichte wesentlich bedingt ist (während objectiv oder real die Christologie von dem Gottesbegriff bedingt sein muß), — soll gebieterisch die Umzgestaltung des Gottesbegriffs zu Gunsten einer Veränderlichseit in Gott selbst fordern, indem sonst die Ehristologie nach ihrer Weinung zur Unmöglichseit, zu einem Widerspruche wörde.

Diese Lage ber Sache gestattet uns nicht, ihre Sabe über ober wiber die Unveränderlichkeit Gottes von ihrer christologischen Lehre zu sondern, soweit diese lehtere eine Begründung der ersteren sein will. Die Beweiskraft dieses stehenden Argumentes für Gottes Beränderlichkeit wollen wir aber sofort wenigstens insoweit prüfen, daß wir zusehen, ob ihre theo logische Hypothese wirklich für die Christologie etwas leistet.

In bem Schlusse meines christologischen Werkes habe ich bereits auf einiges hieher Gehörige aufmerksam gemacht; aber ich mußte, wenn ich nicht die nenesten Erscheinungen zu unverhältnißmäßig berücksichtigen wollte, mich bort einer Kürze besteißigen, die wenigstens dem momenstauen Bedürfuisse der Gegenwart noch nicht gebührend Rechnung tragen konnte. Denn es ist unlengbar, der Theologie der Gegenwart eine christologischer Anwendung in der Theologie der Gegenwart eine

<sup>1</sup> So 3. B. bei Thomafins, Sofmann, Ebrard. Nur Liebner zeigt bierin ftrenger wiffenschaftliche Art.

Berbreitung gefunden, welche eine eingehendere Beschäftigung mit ihm fordert, zumal er von sich behauptet, das lösende Wort des christologischen Problems gefunden zu haben. Da er sich aber bereits in sehr manchsaltige Formen geworsen hat, über die es noch keine Uebersicht gibt, so wollen wir vor Allem diese, als ein Stüd neuester Dogmensgeschichte überschauen, um dann in späterer Aussührung zur Prüfung der Grundlagen dieser verwandten Theorieen mittelst positiver Erörterung des Thema's unserer Abhandlung fortzuschreiten. Denn die schließliche Entscheidung über den wissenschaftlichen Werth dieser Theorieen wird von der universaleren Frage abhängen mussen, wie wir uns das Bershältniß zwischen dem übergeschichtlichen und dem geschichtlichen Leben Gottes, namentlich in Beziehung auf das Prädicat der Unveränderlichteit Gottes, namentlich in Beziehung auf das Prädicat der Unveränderlichteit

Theopaschitische Ericheinungen find in verschiedenen Sahrhunderten ber Rirche ba gewesen; so icon in uralter Beit besonders bei nichtebionitifchen Judendriften; 1 fo im Befolge bes Gnofticismus am Ende bes zweiten und im Unfang bes britten Jahrhunderts; fo in ber Schule bes Apollinaris von Laobicea, - benn er felbft, ber ftrenge, miffen= ichaftlich geschulte Mann ift an ben Phantafieen, bie fich in feiner Schule finden, nicht Schulb; fo unter jenen Monchen, die in Untiochien riefen: Einer aus ber h. Trias hat gelitten! In ber Reformationszeit haben bie Anabaptiften, hofmann, Menno Simonis, Corvinus ihm gehulbigt; im vorigen Sahrhundert Bingendorf. Jeboch hat ber Theopaschitismus, fo oft er auftrat, eine eigene Farbung ober verschiebene Abzwedung gehabt. Seine alteste Form, die noch bor bie Ausbilbung ber Trinitats= lehre fällt und baber ben Namen bes Batrivaffianismus erhielt, verrath als ihre Quelle bas religiofe Intereffe, bas in Chriftus wirklich bas göttliche Bert ber leibenben, erlöfenben Liebe vollzogen weiß und burch Die Betheiligung Gottes bem Bert feine Bebeutung fichern will; und abnlich ift bas Motiv in roberer Beife bei jenen Monchen, in garterer, aber auf's Starffte anthropomorphifirenber bei Bingenborf gemefen; unter ben Reueren bei Buffnell und Steinmener, über welche bas

<sup>2</sup> Bgl. Schnedenburger, bas Evangelium ber Aegyptier 1834, wo viele Beugniffe und Fragmente, Die hieber gehören, gusammengestellt find.

Näbere in meinem driftologischen Berte gegeben ift. - Dagegen bat. namentlich im Unichluß an bas valentinianische Suftem, ber Theovaschitismus bei Andern bem wiffenschaftlichen Intereffe einer Rosmogonie ober auch ber Chriftologie bienen follen; ber in ber Materie gefangene Beift ift gleichsam ein leibenber Gott ober gottlicher Same, mas ber Manichaismus mit feinem Christus patibilis weiter ausgebilbet und bis tief in bas Mittelalter binein fortgepflangt bat. Dualismus ift es gleichfalls, aber weniger ein pautheiftischer, als ein bereits von ethischen Elementen burchfäuerter, ber in ben anabaptiftifchen Ericheinungen ber Reformationszeit lehrt: Chriftus tonne an ber befledten Materie nicht Untheil gehabt haben; die Menschwerdung fei baber vielmehr jo gu benten, baf ber Logos fich felbit in einen reinen Menichen in Maria umgewandelt, ober aus feiner himmlifchen Gubftang fich einen Leib gebilbet habe. - Roch anders endlich ift es mit ber Urfache bes neueften Theopaschitismus beichaffen, wenigstens fo weit fie feinen Bertretern bewußt zu fein icheint; fie bangt nämlich mit ber Lage gusammen, in ber bas Broblem ber Menschwerdung Gottes fich befindet, feit unumftöglich und unter allgemeiner Anerkennung erwiesen ift, bag bie Gin= heit ber gottmenschlichen Berfon auf bem Wege ber alten Dogmatif nicht erreichbar ift, welche von ber Empfängniß an bie Menschheit in bas polle consortium ber göttlichen Sppoftgie. Natur und Idiome erhoben fein laft. Da find nun viele lutherische und reformirte Theologen ber neuesten Reit barin mertwürdig einstimmig geworben, baf fie, mabrend bie alte Dogmatit auf bem Wege ber Erhöhung ber Menschheit gur gottlichen Majeftat bas Broblem ber Menichwerbung Gottes und ber Einheit ber gottmenschlichen Berfon zu lofen fuchte, umgekehrt auf bem Bege ber Erniebrigung Gottes bie Musgleichung berbeiguführen hoffen. bie ihnen für ben genannten 3med nothig icheint.

Alle bekennen nämlich, daß die Wahrheit menschlichen Werdens in Christus um keinen Preis durfe aufgegeben werden; aber meinen deß-halb sagen zu mussen, daß der Logos, um mit dem werdenden Menschen Eins zu sein, sich selbst in das Werden begeben, seine eigene absolute Seinsweise aufheben oder aufgeben musse, um mit den Aufängen eines menschlichen Lebens sich vollkommen auszugleichen. So, meinen die consequenteren Sprecher, sasse fich bann auch der Sat der lutherischen

Dogmatif behaupten, bag feit ber Unio ber Logos nicht mehr extra carnem fei. Rabme man bagegen an, ber eine und untheilbare Logos habe in ben Unfangen bes Gottmenichen fein Gein nur erft theilweise mit biefem Menichen geeinigt, fei aber in anderer Beziehung noch nicht mit ibm geeinigt gewesen, jo murbe bas, wenn nicht zu einem boppelten Logos, wenigstens boch bis gu Chrifti Bollenbung gu einer bopbelten Eriftenzweise bes Logos führen, ber in Chrifto und ber außer Chrifto.1 Nicht etwa bie merbende Menschheit, sondern ber Logos felbst habe wie ben Gebrauch, fo auch ben Befit aller auf bie Belt bezüglichen Gigenichaften, wie Allwiffenheit, Allmacht, Allgegenwart und bamit bie Beltregierung mit ihrer Majeftat aufgegeben, ja er habe, ba er auch abgesehen von der Belt ewige, actuale Berrlichfeit, Die göttlichen Gigenfchaften hatte, für biefe aber, wenn Er Denich werben wollte, auch feine Stelle in ber unio personalis mit einem werbenben Menschenkinbe mar, auch diese feine gottliche Seinsweise aufgegeben in ernftlichfter Renofis und fich mit ben Unfangen eines Menichen, mit Beibehaltung feiner mefent= lichen Liebe, Beiligkeit, Beisheit, und Dacht aus Liebe gleichgestellt.2

Die alte Gotteslehre war freilich gewohnt, die Eigenschaften und zwar in ihrer Lebendigkeit mit dem Wesen Gottes jo innig verbunden

<sup>1</sup> Es waltet bierbei eine ungenaue Runde von bem Ginn jener Formel Logos non extra carnem vor. Denn bie Sauptfache bei biefer ift nur, bag ber logos nur in Chriftus perfonlich fei, genauer nur an biefem Ort ber Belt ben Mittelpuntt habe, mit welchem er perfonlich geeinigt fei. Denn im Uebrigen haben feit Chemnit, mit alleiniger theilweiser Ausnahme ber Tubinger Arpptifer, Die lutherifden Dogmatifer angenommen, bag bis gur Bollenbung Chrifti ber Logos alle bie weltregierenben Acte, bie burch bie Babrheit ber werbenben Menscheit ausgeschloffen und baber bon ber Menfcheit nicht ausgeubt find (wohin auch bie omnipraes. essentialis gebort), die Acte bes Wiffens und bes Willens, für fich allein ohne bie Denfcheit ausgefibt habe. - Wenn es übrigens bem Logos nicht foll moglich fein, neben feiner ewigen Eriftenzweise auch bie in Die Beit eingehende gu haben, mabrend er boch in jener auch biefe von Emigfeit wollen muß; wenn es foll unbegreiflich fein, bag ber Menich Refus auf Grund jenes boppelten Logoswillens in ber Beit und in ber Emigfeit augleich foll fteben tounen: wie reimt fich bagu, baf felbft bem Chriften burch ben b. Beift möglich ift, biefe boppelte Eriftengweife, im ewigen leben ober im Simmel und auf Erben gu haben?

<sup>2</sup> Die alte Biegener Kenotit bagegen macht die Berfon bes Gottmenschen zum Subject ber Selbstentäußerung (bes Bergichtes auf ben Gebrauch ber göttlichen Brabicate), wahrend ber Logos felbft fich nicht entäußern tonne.

zu benten, daß sie selbst erst das lebendige Wesen Gottes ausmachen, daß sie daher nicht accidentell für den Begriff Gottes seien ober um eines noch dazu selbst accidentell gedachten Wertes willen, wie die Menschwerdung, abgelegt werden können. Bon dieser neuesten Theorie (sofern sie nicht in subordinatianische Lehren übergeht) werden wir, wenn sie erst daran geht, auch ernstlich nach ihrem Bedürsnis die Gotteskehre umzugestalten und nicht erst nachträglich bei der Weltschöpfung oder Christologie ihre Sähe vorzutragen, zu hören haben, daß in Gott die gesammte, selbst innere Actualität seiner Eigenschaften etwas für ihn Accidentelles, d. h. daß er selbst nach seinem nicht aufzugebenden Wesen nur unendliche Potenz sei. Doch, sassen wir die Hauptvertreter dieser Theorie an uns vorübergehen.

Nach Bingenborf hat zuerft Sartorius Anklange biefer Art gegeben. 1 Da unleugbar bas Biffen bes Rinbes Jeju, ja fein Gelbftbewußtsein ein werbenbes mar, fo meint er, ber Logos habe, um boch mit ihm eine Ginbeit fein zu tonnen, "auch fein Muge geschloffen ober gefentt". Spater 2 hat er bie Unveranberlichkeit Gottes mehr zu mahren gefucht. "Es ift falich und berabwürdigend gu fagen, Die Gottheit, Die fich weber verfürzen noch beranbern lagt, habe zu einer gemiffen Beit aufgehört, fie felbft zu fein, habe ben Befit aller ober irgend einer göttlichen Eigenschaft aufgegeben und ihr gottliches Wefen mit einem andern vertauscht ober burch ein anderes mobificirt. Dies behaupten. beifit bem Sohne bie mahre Gottheit gang abiprechen. Dem Befit und Befen ber unbeschränften Birtfamteit und Berrlichkeit habe ber Cobn Gottes nie entfagt, aber bem vollfommenen Gebrauch berfelben als Menich," b. h. nach bem Aufammenhang und ber Abzwedung ber weiteren Musführung: mahrend bes Berbens ber angenommenen Menschheit habe auch ber Logos felbft nicht mehr bolltommenen Gebrauch von jener unbeschränkten Birkfamkeit und Berrlichkeit gemacht, obwohl er fie fortwährend befeffen habe. 3 Wie man fich nun freilich einen Befit

2 Die Lehre bon Chrifti Berfon und Wert 1853. G. 26-30.

<sup>1</sup> Bgl. Pfitt, Bingendorf; Sartorius, Dorpater Beitr. I, 348 und fpater in feiner Schrift: Die heilige Liebe II.

<sup>3</sup> S. 30: Aufgeschlagen hat bas Auge bes Menschen in seinem Blid himmel und Erbe in Einem Ru; fentt es aber biefen und läßt bie Augensieder nieber, fo

unbeschränkter "Wirksamkeit" ohne Gebrauch benten soll, wird nicht angegeben. Es möchte so schwierig sein, als von einem Besit der Allswissenheit ohne Actualität oder Gebrauch von diesem Wissen zu sprechen. Man sieht hierin wohl die Tendenz, nur die Weltwirksamkeit des Logos in Wissen und Wollen suspendirt sein zu lassen; aber es kann hiebei schon deßhalb nicht stehen geblieben werden, weil auch mit dem innergöttlichen Logos und seiner ewigen Actualität in Gott ein Menschenstein sich so wenig desen kann, als mit dem weltregierenden Logos.

Sonach ift es nur consequent, wenn Unbere, freilich noch weniger vorsichtig, weiter gingen. So namentlich König; nach bemselben Thomasius, hofmann, Delitich, Ebrard, Liebner, Gaupp, Schmieber, Steinmeher, hahn, Rahnis, Gobet, Ebm. be Pressense, Ges u. A. m.

König 1 jagt: die Kenosis, die Selbstentäußerung ist die große Ibee, durch deren Offenbarung und schriftgemäße Aufsassung die Wirtslichteit einer wahren Christologie allein wird zu Stande kommen. Sie enthält die freie Selbstwerendlichung, Selbstweschändung des Logos. Ohne sie hätte Gott sich zu einem bloß jenseitigen endlichen (der die Welt außer sich hätte) herabgesett. Durch sie hat er vermocht, von einem Punkte aus die Allmacht der Liebe concentrisch immer weiter wirken zu lassen. Sie ist herablassung oder Versentung in die Endslicheit und gänzliche Ausnachen bieser in die Unendlichteit der Geistigs

siehet es wenig und immer weniger ohne Beränderung seines Wesens und seiner Sehtrast. — So verändert auch die Gottheit ihr Wesen nicht und geht ihrer unendiichen Eigenschaften nicht verlustig, während sie den Borhang des Fleisches der derrabten ihrer Herrichteit sentt." Diese Entsagung, auf das Wissen zunächt bezogen, wird weiterhin so zu begründen versucht, daß sie auch den Berzicht des Logos auf Almacht, Algegenwart u. s. w. als actualer Eigenschaften in sich sassen muße. — In seinen Abditationen siber die Offenbarungen der Herrlichteit Gottes in seiner Kirche 1855. S. 41f. und besonders S. 93 spricht sich dagegen Sartorius tressend aus: Aus dem Stande seiner Erniedrigung dürse keinewegs etwa eine Berklimmerung oder Berkleinerung seiner wahren und heiligen Gottheit geschlossen werden. Es somme sier nicht swohl physische und metaphysische, als ethische Erisse in Berracht, die sich in der Demuth der Erosmuth, in der Herabsassung der Wazestät ofsendare u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Menschwerdung Gottes als eine in Chriftus geschehene und in der christichen Kirche noch geschehende. Maing 1844. S. 383—345. Bgl. meine Entwidelungsgeschichte der Lehre von der Person Chrifti 1839. A. 1, wo schon der kenotische Gedante sich sinder, andererseits A. 2, II. S. 811. 812.

feit und Liebe. Go unterwarf fich Gott felbit im Logos bem Broceg ber Bermittelung, bem Gefebe allmähliger Entwidelung, bas, von ihm ftammend, ihm nichts Frembes mar. Diese unendliche Liebe mar eine gang rudhaltlofe Singabe an die Menschheit, Die nicht mehr etwas für fich behalten wollte. Bie in bem irbifchen Abbilb rudhaltlofer Singabe in ber Liebe, ber Che, aus bem boppelten Ich, aus ber gemeinsamen Liebe ein brittes 3ch bervorgeht, fo geht aus ber liebevollen Bereinigung ber Gottheit und Menschheit, vermittelt burch ben Glauben ber Jung= frau Maria, ber Gottmenich herbor. Die Eriftengform bes Göttlichen, bie δόξα, hat er in Jefu nicht mehr, aber boch fein innerftes Wefen, bie Liebe, bemahrt und bemahrt. Und wie von Seiten ber Liebe biefe Menichwerbung nothwendig war, indem nur in ihr ihre mabre Unendlichteit offenbar murbe, fo mar fie es auch von Seiten Gottes als Beiftes betrachtet. Des Beiftes Leben und Befen ift Selbstobjectivirung. Jefus ber Gottmenich ift bie Selbstobiectivirung Gottes bis in Die alleraußerfte Meußerlichfeit und Endlichfeit binein, fo bag biefe bem Befen Gottes nicht mehr außerlich und fremd ift, fonbern in bem Gottmenichen gum Momente bes gottlichen Lebens felbft gemacht. Es gehörte zu biefer Renofis, bag er im Mugenblid ber Menschwerbung und Berendlichung frei auf die Rlarheit des Gottes- und Gelbstbewußtseins bis babin bergichtete, wo er auf bem Wege ber menichlichen allmähligen Entwidelung wieber bagu gelangte. Dit ber Fulle feines Gottesmefens und Lebens trat er in bie Menschheit ein, um auf bem Bege jener Entwidelung Alles zu erringen und zu befigen. Diefe Entwidelung ging burch Bahlfreiheit, fie mar im innerften Befen mabrhaft frei, fofern biefe ununter= brochen fich fur bas Göttliche bestimmte. Seine Entwidelung ging bon innen heraus, bas Meußere gab nur bie Anregung. Go trat bie mit ihm geborene Fulle bes Logos von innen beraus in fein Selbstbewußtfein, es erleuchtend und erweiternb. Die fich ftets erneuernbe Dabingabe an ben Bater mar in jebem Augenblid ein Fortichritt feiner Berflarung, die absolute Berberrlichung feiner Leiblichfeit aber tonnte nur bas Ergebniß bes gangen vollenbet beiligen Lebens unferes Berrn fein.

König will nicht ein Aufgeben ber inneren Fülle bes Logos, sonbern ber auf die Welt bezüglichen doza, der Allwissenheit, Allmacht, Allgegenwart, noch weniger, wie er mehrfach ist verstanden worden,

eine Umsetung bes Logos in einen Menschen, wobei für die Menschheit höchstens die Bebeutung der Erscheinungsform ( $\mu o \rho q \eta'$ ) bliebe, sondern er läßt den Logos nur sich verendlichen behufs der leichteren Einigung mit einer endlichen Tecatur; durch die Fülle des immanenten Logos läßt er den durch Wahlsreiseit hindurchgehenden Menschen beftimmt und gefördert werden. <sup>1</sup> Freilich was er zu Christi  $\sigma \alpha \varrho \xi$  rechne, zu dem Angenommenen, läßt er unklar, und sagt auch wieder, der Logos selbst entäußerte sich so, daß er durch Wahlsreiseit hindurch ging, um sich zu sich selbst herzustellen, was auf Einerleiseit, nicht bloß Einheit des entsäußerten Logos und der menschlichen Seele hinzuweisen scheint. <sup>2</sup> Löblich ist, daß er die Menschwerdung in Gottes unenblicher Liede und Geistigskeit zu begründen sucht und Christi Entwicklung als eine von innen heraus sich vollbringende ansieht. Db aber solche Selbstverendlichung dis zur Bewußtlosigkeit der Liede wirklich gemäß sei, werden wir später zu sehn haben.

Balb nach König, ihm an christologischer Gelehrsamkeit überlegen, hat Thomasius eine verwandte Ansicht aufgestellt. Wir werden aber erft nachher von ihm reden, weil er einer der eifrigsten, wenn auch nicht folgerichtigsten Bertreter dieser Ansicht ist, andererseits aber beanspruchen darf, daß diejenige seiner Darstellungen besonders berücksicht werde, die er in großer Ausführlichkeit zuleht in dem zweiten Theil seiner Dogmatit gegeben hat.

Ursprünglich nämlich  $^3$  hatte er, wie es scheint in Berwandtschaft mit der Lehre Hofmann's vom göttlichen Geist als einem zur Bildung menschlicher Wesen sich besondernden, gemeint: Wie in jedem Wenschen den Grund der adamitischen Persönlichseit das göttliche Preuma bilde, so habe in Christus der Logos, nämlich mit Ausziehung seiner  $\delta \delta \xi \alpha$  sich, sein absolutes Leben zum Grunde einer menschlichen Natur gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wir werben finden, daß Spätere, namentlich Thomafius selbst biese Einwirtung des Logos bei ihrer Lehre von der Kenosis sallen laffen und das Wirten des h. Geistes auf Jesus an die Stelle setzen.

<sup>2</sup> Frembartig und wohl nicht genug bedacht ift fein Bild von ber Ehe und bem britten Ich; zumal bas lettere in Chriftus ein anderes Ich fegen würde, als im ewigen logos. Da bies gegen seinen eigenen Grundgebanten ift, so legen wir barauf fein weiteres Gewicht.

<sup>\*</sup> Chriftolog. Beitrage 1845.

Der so entäußerte, mit einer menschlichen Natur vereinigte (ja die Stelle bes Preuma bei uns in ihr einnehmende) Logos sei nun die Potenz ober der Keim der ganzen gottmenschlichen, nach den Gesetzen unserer Natur verlaufenden heiligen Entwickelung gewesen. Bon mehreren Seiten leiner Darstellung halber in Unspruch genommen, hat Thomasius sie später mehrsach modificiert, auch das Apollinaristische berselben fallen gelassen? ob aber diese später angebrachten Emendationen die Consistenz seiner Ansicht vermehrt haben, wird später erhellen.

Dem Bebanten, burch bie Renofis bes Logos bie driftologischen Probleme gu lofen, bleibt in feiner einfachften, urfprünglichen Form unter ben Benannten am treueften Gaupp. 3 Treffend tabelt er unter Unberem an ber alten Chriftologie, bag bei ihrer Lehre bon ber Ginigung ber Menschheit mit bem Logos burch ihre Erhöhung zu wenig ber anthropologische Unterbau bedacht worden fei. Ru ben wesentlichen Gigenichaften ber Menichheit, Die fie nie verliere, batte bor Allem Bernunftig= feit und Freiheit, bas gottliche Cbenbild, gerechnet werben muffen, ftatt auf Nebenbinge bei ihr bas Gewicht zu legen und bann für eine wesentliche Mittheilung ber gottlichen Attribute bie menschliche Natur unempfänglich und falt gu feben. Un bie Spibe mare eine anthropologische Unichauung zu ftellen, fraft welcher bie menichliche Ratur auf bem Bege ber Beiligung und Berklarung burch ben Geift Gottes einer himmlischen Erweiterung bis zur Aufnahme ber gangen Fulle ber Gottheit in fich fabig fei, ohne je als menschliche Natur aufzuhören, fofern biefe ihrem Befen nach zwar Endlichkeit fei, aber auch Gefag ber Ginwohnung Gottes (G. 101 - 103). Aber biefe Ginwohnung lagt er nun burch Selbstentaußerung fich vollziehen. "Menschwerdung mare Biberfpruch. wenn die Continuitat bes gottlichen Selbstbewußtseins nie unterbrochen ware." Diefe Entaugerung wirte, bag ber Gottesfohn felbft fich jum Menschengeist conftituirte, Seele (b. h. ψυχή im Unterschied bon πνευμα)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schnedenburger in Tholud's literarischem Anzeiger 1846. Rr. 17ff. erweitert in der Schrift zur kirchlichen Christologie S. 196ff. Liebner, die christliche Dogmatif aus dem hristologischen Princip 1849. S. 16ff. S. 292. 308ff. 340. Meine Recens. D. Thomasius' Beitr. in Reuter's Repert. 1846. Jan.

<sup>2</sup> Beitfdr. f. Brot. u. Rirche, Dai 1846. Jan. 1850. Dogmatit II.

<sup>3</sup> Die Union 1847. G. 27-38. 72-81. 96-117.

und Leib burch ben b. Beift von außen annahm und hiemit einer rein menichlichen Entwidelung fich unterzog (G. 114). In unbefangenet Beise bekennt sich bann Gaupp auch zu bem in biefer Theorie latenten Subordinatianismus. "Auch nach feiner Gottheit mar ber Bater größer als ber Gottesfohn." Dbwohl feine Erzeugung unveranberlich ift, obwohl figura dei feinem Befen nach bleibend, tonnte er boch fogar bas perfonliche Sicherreichen und Seinselbermachtigfein, bas in ber Ibee bes 3ch gegeben ift, eine Beitlang von fich thun und feiner eigenen gottlichen Ratur fich fo zu fagen entfremben, um einerseits als ftilles gottleibentliches ichweigenbes "Gein" im Bater ju ruhen, andererseits fein Sch als menichliches Sch menichlicher Entwidelung unterworfen und mit einer menichlichen Natur übertleibet, neu zu conftituiren und berportreten zu laffen. Da mar all feine Majeftat mit all feinen gottlichen Gigenschaften gleichsam beim Bater niebergelegt und gufgehoben, bamit er bon nun an gang Menich fein fonne (S. 114). Go batten wir einen Logos ohne bie gottlichen Gigenschaften (beren Ginheit fonft bie gottliche Natur beift), weil fie allerbings nicht zugleich Gigenschaften eines beginnenden Menschenlebens fein tonnen. Mus bemfelben Grunde aber bentt er ben Logos auch ohne bas Sichfelbfterreichthaben. Geinfelbft= mächtigfein; und fo fest allerbings ber Logos ber vollen Bahrheit ber Menschheit fein Sinderniß mehr entgegen. Freilich liegt nun bei biefer folgerichtigen Devotengirungslehre bie Frage nur zu nabe: Wenn ber Logos feine Ratur und fein Ich aufgegeben, mas ift bon ihm felbft übrig geblieben? Gaupp antwortet: bas Gein, aus welchem er nun als gemeinsames 3ch beiber Naturen fich entwickeln foll. Alles Riebergelegte foll er ale Menich wieber erringen und berbienen. Da ein neben feinem menichlichen Bewußtfein bergebenbes (b. h. es überragenbes) gottliches Bewußtsein in Chriftus ichlechthin zu negiren, anbererfeits aber behufs bes Werbens eine ftetig fortgebenbe Mittheilung ber gott= lichen Eigenschaften an bie Menschheit anzunehmen fei, fo muffe ber h. Geift als vermittelnbes Brincip anerkannt werben. In ber Boll= enbung aber empfange auch bie Menschheit bie gottlichen Brabicate.1

<sup>1</sup> Die Allgegenwart benkt er als Alles burchftrahlenbe Atmofphäre ber Kraft und göttlichen Birkungen ber an einem Ort begrenzt bleibenden Menscheit Chrifti.

Nehnlich fagt auch Delissich, ber Logos habe sich bis auf bie Wurzel bes Wesens ber Gottheit reducirt (welches in jeder ber brei Bersonen ber Wille set, ber sich selbst zum Bewußtsein als prius vershalte). Er habe sich auf diese unterste Basis, diese primitive Potenz, diesen Alles beschließenden Grund seines Wesens zurückzegegen und so mit Entäußerung seiner Wesensentsaltung (offenbar nach dem Ausammenshang auch seiner hypostase) sich zum Subjecte einer menschlichen Persönlichkeit machen und sich selbst in einem Bewußtsein gegenständlich werden können, welches, obgleich es sein numehriges Doppelwesen zum Inhalt habe, doch kein doppeltes, sondern ein einziges sei. Er nennt das auch (wie der alte Sabellianisnus) eine Systose, eine Einziehung der göttlichen Wesenstsaltung. Er tresse in bieser Lösung des Problems "auf psychologischem Wege dahin gelangt" (?) mit Thomasius und Sosmann ausammen.

Rach R. Ch. Hofmann ift die unbekannte göttliche Größe, die in der Offenbarungswelt (in Chriftus) Sohn heißt, schon behufs der Schöpfung aus Gott herausgetreten, Gott in eine Renosis eingetreten, um die endsliche Welt zu schaffen. Wie überhaupt nach ihm die Trinität zwar reale Diremtion in Gott, aber nur der Welt wegen, oder beßhalb da ist, weil Gott urbilbliches Weltziel sein wollte, so ist ihm namentlich, was die Kirchenlehre Sohn nennt, nichts Anderes als verendlichter Gott. Bom innergöttlichen Wesen wissen wir nach Hosmann Nichts, auch die h. Schrift

<sup>1</sup> Spftem ber bibl. Bipchol. 1855. G. 204 ff.

<sup>\*</sup> Es sei bas kein neuer Gedanke, sondern, wie Thomasius zeige, die rechte Consequenz der aktathossigen und ulteherischen Christologie. Daß er nicht neu ift, erhellt allerdings aus der Geschichte der Christologie sinreichend; gidom Athanasius hat dawider zu streichen zehabt, aber wie das, was von der Kirche, als es neu war und so oft es erneuert wurde, derworfen ward, die rechte Consequenz der Kirchen-lehre heißen dürse, das müßte von Thomassus historisch befriedigender bewiesen seine es wie es dei Einigen Sitte zu werden schoentig befriedigender bewiesen seiner wäre. — Ferner soll durch diese Selbstreduction des Logos "dis auf die Wurzel" die ströcksde Trinitälssehre nicht afficirt sein; denn er bleibe troh der Sphole seiner Wesenstaltung der andere göttliche Wisse, in welchem der urbistische Wisse des Baters sich spiegse und der die Wesenställe des Laters zu seinem dewegenden Inhalt habe. Anderes dei Seite lassend möche ich hier nur fragen: hat Delitzsch bei der Behauptung seiner Jusammenstimmung mit der Kirchensehre nicht bielleicht doch das Athanassanische: non tres aeterni, immensi, omnipotentes dergesten?

lehrt barüber nichts Raberes: aber Gott ift aus Liebe aus fich felbft herausgetreten und hat fich verendlicht, "ift in Ungleichheit mit fich ge= treten", um Princip ber Belt zu werben, in ber er "fich felbft vollgieben will" als ihr Urbilb. 1 Diefes Individuum (benn als Individuum fteht biefer entäußerte Gott, ber fich gur Grundlage bes Beltanfangs gemacht hat, ba) ift zwar überweltlich, höher als bie Welt, ja auch wefensgleich mit Gott: aber beibes nicht wesentlich anbers, als es auch im Gebiete bes Arianismus anerkannt wurde, bem ja auch ber burch Gottes Willen aus Gott hervorgegangene Logos enblich, aber nicht felten, fraft ber Befensgleichheit mit Gott, auch bas angeblich erforberliche Bertgeug gur Belticopfung, ja bie Belt felbit in ihrer principiellen Ginbeit war. Befanntlich legte ber Arianismus ein großes Gewicht barauf, baß ber Logos manbelbar und veranberlich (τρεπτός) fei; er unterschied von ihm ben unwandelbaren, nicht geworbenen, nicht gezeugten Gott. hofmann ift nicht minber biefes Individuum, bas endlich und boch gu= gleich ein Gott ift, manbelbar, jeboch fraft feines Billens. In biefe Banbelbarteit aber wird boch auch Gott überhaupt in bem Dane hineingezogen, als jenes Individuum fein Fürfichbesteben außer Gott einer Selbftverendlichung, gleichsam einer Selbftcontraction Gottes, nicht aber nur einem ichöpferischen Ucte beffelben verbanft, ju bem ber Arianismus immer wieder hinschwantt, um nicht in Gottes Befen felbit bas Toentov. fei es in Form ber Emanation ober αποχοπή einbringen zu laffen. Aber hieran, und an biefer Banbelbarteit Gottes meint Sofmann feinen Anftog nehmen, auch teine Bermifchung Gottes und bes Enblichen befürchten zu muffen, wenn nur Gottes Wille an ber Spite fteht, ber fich felbft zu manbeln bie Dacht bat.

Bon bieser Macht soll bann jener schon für die Weltschöpsung zur Endlichkeit entäußerte Gott der Sünde halber den weiteren Gebrauch gemacht haben, daß er, der zuvor überweltlich und Macht über die Welt, obwohl in Ungleichheit zum innern trinitarischen Verhältniß gewesen war, krast einer zweiten Kenosis Knechtsgestalt annahm; "das Krädicat" Beóg mit dem "Krädicate" är Rewords oder väch vertauschte. "Er hat (nun) ausgesort, Gott zu sein, um Mensch zu werden." Die

<sup>5</sup>ofmann, Schriftbeweis I, 234 ff. II. 1. S. 20.

<sup>2</sup> Schriftbew. I. 146.

Menschwerbung ift also ein Unnehmen bes "Brabicates" Menich, ftatt bes Brabicates Gott, mittelft feines Aufhorens, Gott gu fein, Gine Ibentität bes gubor Ueberweltlichen und bes Entaugerten, Die mit biefen Borten geleugnet icheinen konnte, will er naturlich im Befentlichen boch festhalten; es bleibt alfo ber eigentliche Rern beffen, mas nun mit bem Brabicat Menich bezeichnet wirb, bie ohne Zweifel als gottlich ge= bachte Substang: biefes Inbivibuum bat aber bie gottlichen Gigenschaften (Brabicate) aufgegeben und bafur bie menichlichen angenommen. Der Entäußerte hat fich jum blogen Gein, ber Boteng reducirt, Die actuelle Geftaltung biefes Geins, b. h. feine Grifteng ift fortan menichlich. Freilich fieht folde Unnahme bloger "menfchlicher Brabicate" ohne menfch= liche Substang ober Seele giemlich botetisch aus; bie Chriftologie wirb babei zur blogen Theophanie. Allein Sofmann ift überzeugt, bag man "alle Formeln aufgeben muffe, welche aus ber Bezeichnung ber Menfch = werdung als einer Bereinigung göttlicher und menschlicher Natur bergeleitet find." 1

<sup>1</sup> II, a. G. 21. Es ift bamit ju bergleichen, bag er über Chrifti Geele fich auszusprechen offenbar nicht gang abfichtslos bermeibet. II. 1. S. 36 f. Er fieht in bem Leibe aus Maria nur jenes gur Leibentlichfeit und gur Fabigfeit wie Beburftigfeit ber Entwidelung berabgefeste gottliche Individuum, aber feine menfcliche Geele, indem vielmehr biefes Individuum bie Stelle ber Geele vertritt und um ber angenommenen menfchlichen Brabicate bes Berbens u. f. w. fowie um bes Leibes willen Menfc beißt. Benn ber Rame Menfc bier nicht gang abufiv gebraucht fein foll, fo fagt biefe Theorie, ber feine Actualitat gur Poteng berabfetenbe Bott fei eben bamit an ihm felbft Denfc, ober umgefehrt, ber Denfch fei potenzieller, entwidelungsbedurftiger Gott. Doch biefes und mas baran bangt, liegt außerhalb ber Erörterungen, vielleicht auch bes Befichtsfreifes Sofmann's. Da aber Sofmann, bom Leibe abgefeben, gu teiner Denfcheit Chrifti, fonbern nur gu menfchlichen Brabicaten bes Logos tommt, fo ift bamit icon entichieben, bag biefes "menichliche" Jubivibuum nicht zu einer Gelbftandigfeit Gott gegenüber fommen fann, wie bas Bert ber Berfohnung fie forbert. Die ftellvertretenbe Gubne murbe nothwendig jum blog epibeiftischen Spiel, wenn ber Menschensohn nicht mahrhaftiger Mensch mit menichlicher Geele ift, ber in Rraft bes Logos bie Gubne barbringt, fonbern nur ein verbillter Gott. Anftatt ber Gubne bleibt biefem merbenben Gott nur bie Darftellung bes Behorfams übrig, wodurch bie Gemeinschaft mit Gott foll bergeftellt werben. Die Mangel in Sofmann's Berfohnungslehre hangen alfo mit benen feiner Chriftologie enge jufammen. Wegen bie Wendung ber Renofis, wornach burch fie ber Logos menfchliche Geele foll geworben fein, wie fie manche Renere, Ebrard, Sofmann, Liebner u. f. m. vertreten, bemerte ich noch einiges Beitere, um ju zeigen, bag fie ben Schein ber Bereinfachung bes driftologifchen Problems gar

So meint auch Ebrarb, ber sich seiner driftologischen Einstimmung mit Hofmann bewußt ift und freut, nur aber wie Gaupp biese Theorie ber resormirten Kirche als die ursprüngliche vindiciren will (mit gleichem Unrecht, als wenn man sie als lutherisch pradiciren wollte): die Entäußerung bes Sohnes sei so zu benten, daß an Stelle ber göttlichen Actualität ober Existenzsorm bes Logos die ihn vers

ju theuer erfauft. Bor Allem, weil ba nicht wirtlich Chriftus uns mefensaleich. fonbern ein in einem Denichenleibe manbelnber Bott ift. Damit tritt biefe Theorie einer wichtigen Grunderfenntnig ber neuern Chriftologie, nämlich bon ber vollen Babrbeit ber menichlichen Ratur entgegen und ftellt fich auf die Geite ber antiten Chriftologie, Die bem Bottlichen ein einseitiges llebergewicht gibt und die eine Geite ber anberen fur bie unio opfert. Rahme man auch an, bag in allen Denichen Gottes Beift bie eigentliche Geele fei, fo murbe bas, wenn es überhaupt noch auf driftlichem Boben foll gulaffig fein. bod jenen Mangel nur mastiren, nicht beben, Denn es mußte boch bann wieber ein wefentlicher Unterschied zwischen ber Ginwohnung bes Bneuma im Menichen von Abam ber und ber in bem Chriften, und wiederum biefer von ber Ginwohnung bes Logos in Chriftus gemacht merben. Da murbe bann aber bie Befensgleichheit Chrifti mit uns (bie fur uns in ber Unnabme feiner mabrhaft menfclichen Geele liegt,) nicht mehr gn behaupten fein, wie fich auch bei Apollinaris zeigt, Chrifti Geele mare vielmehr emig real praeriftent, was die unfrige nicht ift. Wo aber die Annahme von ber allgemeinen Gottlichfeit ber menichlichen Geele nicht ftattfindet, mare ber wefentliche Unterfchied ber Denich. beit Chrifti bon ber unfrigen noch einleuchtenber. Richt minder murbe ber menfchlich. ethifde Charafter ber Berfon Chrifti aufgehoben, wenn er nach innen angefeben nur ein im Leibe manbelnber Gott mare. Es ift gwar namentlich an Liebner bas Beftreben rubmlich anguerkennen, ber Denichbeit Chrifti ben etbifden Charafter, Die Allmäbligfeit und die Freiheitsentwidelung bennoch zu fichern und zu bem Enbe laft er bes Logos absolute Freiheit und Beiligfeit vielmehr zu einer fich zeitlich entwidelnden merben mittelft ber Renofe. Allein ber potenzielle Gott ober Logos wird nie und nimmer fo wie ein menschliche Geele burch ben Freiheitsproceg, bie Babl u. f. w. binburchgebend gebacht werben tonnen. - Die Leugnung ber menfchlichen Geele entzieht uns überbem, wie icon bie alte Rirche fab, ein wichtiges Mittelglied, bas bie gottliche Ratur mit bem Leibe verbindet. Roch mehr aber erfcmert fie ben Sching ber Chriftologie. Denn ber gum menichlichen Bneuma geworbene Logos verbantt fein Denichfein nur einem Dangel, bem er fich freiwillig unterzogen; die mirfliche Menichbeit ift ba, vom Leibe abgefeben, nur ein minus einer felbft, bei bem es fein Bewenden nicht haben fann. Sat er baber in ber Bollenbung fich ju fich felbft bergeftellt, fo bat jenes minus aufgehort, jo ift er nicht mehr menichliche Geele, außer in bem Ginn, bag ber logos an ibm felbft ewig auch Menich mare. Am Schluffe haben wir fo nur ben absoluten Logos felbft in vertlärter Leiblichfeit als feinem Bewande.

<sup>1</sup> In herzog's Realencuft., Art. himmelfahrt. Bgl. Chriftl. Dogm. II, S, 34 ff. 143 ff.

tleibende menschliche trat, nur daß er noch offener eine bom Logos verschiedene menschliche Seele in Jesu leugnet. Bielmehr nennt er ben in einem Leibe wandelnden Logos, den gleichsam incognito reisenden Rönigssohn (sofern er nicht mehr absolut, sondern werdend ift), einen Menschen, weil er eine Zusammensafzung gewisser menschlicher Prädicate, "menschliche Existenzsform" angenommen.

Die Renofis vertritt auch Liebner in geiftvollerer, fpeculativerer Form und gwar fo, baß fie an ihr felbft Menfchwerbung fein foll.1 Aber er fucht fie bentbarer zu machen und eine Bermanbelung Gottes in ein niebrigeres Befen ober in eine bloke Botens feiner felbft su permeiben mittelft feiner trinitarifden Substruction. Da nach ihm ber Sohn gemäß bem Proceg ber Liebe in Gott ewig feine Fulle bin= gibt an ben Bater, ber fie bann aber ebenfo emig in ihn gurudftromt, fo besteht vielmehr die Renofis bes Logos nur barin, bag jener Liebes= proceft in feinem emigen Berlaufe momentan, nämlich fur bie Beit bes Berbens bes Menschgeworbenen angehalten ober fiftirt wirb, von Seiten bes Baters, aber mit Einwilligung bes Sohnes. Die Wiebererfüllung bes Cohnes unterbleibt ber Menichwerdung gu lieb eine Reitlang; ber Bater halt fie gleichsam an fich und lagt fie nur fo wieber eintreten, baß ber gur blogen göttlichen Form, ober gur blogen Gottempfänglichkeit und bamit Menich geworbene Logos auf bem Bege ber Religion und bes Behorsams, mit Freiheitsentwickelung, in bie er einging, bie gott= liche Rulle, Die er gubor batte, wieber an fich giebt, um fie auch bem Leibe, ben er angenommen, ju Gute tommen ju laffen und burch ibn ber Menschheit und Natur. Sofern ber trinitarifche Broceg in Gott. nach Liebner, emig voraussett, daß wie die gottliche Fulle fo eine Empfänglichkeit für fie ba fei, aus welchem Beibem gusammen er bas ewige Wechselspiel ber gottlichen Liebe in Rehmen und Geben ableitet: fo fagt er, es fei in Gott felbft bas Urbilb ber Religion, bas jugleich Urbild ber Menschheit fei, ewig enthalten, und nur in biefem Ginn will er bon einer Urmenschheit, ober einer emigen Menschheit in Gott reben, mahrend bagegen bie Sphare ber empirifch = realen Menichheit erft burch

<sup>1</sup> Chriftl. Dogm. I, 286 ff.

bas Eingehen in Beit und in Almähligfeit ber Entwidelung, felbft ber ethifchen, betreten wirb.1

Diese Theorie hat sich auch exegetisch zu begründen versucht, aber freilich wenig genügenb.2

<sup>1</sup> Siegu bemerte ich Folgendes. Gottempfänglichteit ift nicht überall fich felbft gleich, fie burchläuft im Menichen febr berichiebene Stufen; es gibt eine unbewufte und eine bewußte, eine phpfifche und eine gewollte. Bis gu melder Art ber Gottempfänglichfeit foll fich nun ber logos reducirt haben? Sat ber logos nur feine Fülle aufgegeben, die absolut lebendige Bottempfänglichfeit aber behalten, fo will bas nicht aufammenpaffen mit ben Anfangen bes Menichen, wo die Gottempfang. lichfeit weber bewußt noch gewollt fein tann. Debnt man aber die Renofis auch noch auf bie Gottempfanglichfeit aus, fo batte er aufgebort bas Urbilb gu fein, und fo mare bem trinitarifden logos bas Unmögliche angesonnen, bag er auf eine Beitlang auch auf bas Gottempfanglichfein wollen verzichte. Diefem tonnte man nur eutgehen, wenn man ben Act ber Renofis als fortgebend vom Logos vollzogen anfabe, wie fortwährend bon ihm erlitten. Siebon unten ein Debreres. - Dem Subordinatianismus fucht Liebner babei burch bie Lebre gu fteuern, bag auch ber Bater und Beift eine Ginheit von Empfänglichfeit und Gulle feien wie ber Cobn; namentlich feien fie nicht minder fur ben Cobn und feine Fulle empfänglich, als er für fie; ja er bedinge durch feine Sppoftafe bie ihrige nicht minder als fie bie feinige. Aber wenn bas ber Fall ift, fo ift bie Sppoftafe auch bes Baters und Beiftes bebroht, wenn die bes Cohnes, von ber fie in ihrer actualen Erifteng bebingt find, fo, wie feine Theorie forbert, gur Boteng reducirt ift. Soweit als fie bedingt find burch ben Cobn, murbe mit ber Guspenfion feiner actualen Sppoftafe auch bie ihrige fuspenbirt fein.

<sup>2</sup> Es ift auffallend, bag man bei Sofmann ben "Schriftbeweis" filr feine Renofis Gottes por ber Belticopfung ganglich bermift. Den eregetischen Beweis für die theopaschitifche Theorie ber Christologie und zwar Diejenige Form, welche Die menichliche Geele vereinerleit mit bem logos, bat umfaffender Sabn, Theol. b. D. T. I, 1854, G. 205 ff. angetreten. Er findet im D. T. Die Lebre, bag Chrifti Bneuma nicht wie bei allen übrigen Menichen einen zeitlichen Aufang nehme, benn nach feiner Substang und Befenheit fei es identifch mit bem Bueuma, welches bas Wefen des Cohnes Gottes im vorweltlichen Buftande ausmachte, und baber emig ift. Beitlichen Aufangs fei es nur nach feiner beschränften Dafeinsform, burch bie es Menichliches murbe. Darauf follen Stellen, wie Bebr. 9, 14; 1. Betr. 1, 11, Die Stellen bon Erinnerung an borweltlichen Buftand und bom Rommen im Gleifch führen, benn nach ben Anschauungen R. Ts. habe bie Menschwerdung bes Gobnes Gottes nicht barin bestanden, daß biefer eine gange menschliche Ratur, aus Leib und Seele bestehend, jondern wefentlich nur barin, daß er einen menichlichen Leib (σάρξ) annahm, bag ber icon borbanbene praeriftirenbe Beift Chrifti, naturlich in einem Buftanbe ber Beidranfung, in einen menichlichen Leib eingegangen fei. Das menichliche Bneuma Chrifti babe von Anfang feiner menichlichen Erifteng an feimartig "bie Fülle ber Gottheit" in fich enthalten; es fei fa nur bas in ben Buftand ber Be-

Sier ift nun ber Ort, auch bie Theorie von Thomasius zu besprechen.

Die Grundzuge feiner Unficht, wie er fie jest - nicht ohne Gin=

idrantung eingegangene abfolute Bneuma, welches bas Befen bes Cobnes Gottes ausmachte. Darum babe bas menichliche Bueuma Chrifti eine unendliche Entmidelungsfraft gehabt\*, vermoge beren es in bemfelben Grabe, in welchem ber Menich Refus überhaupt fich entwidelte, aus feiner Befdrantung wieber beraus und in ben Befit und Gebrauch ber gottlichen dofa eintreten tonnte und wirflich eintrat, 1 Tim. 3, 16; 3ob. 1, 14; Rol. 2, 9. Go febrt bas Bueuma in feine bormenichliche absolute Bollenbung gurud, nur mit bem Unterfchieb, bag mabren porber bas Bneuma Chrifti ohne menichlichen Leib gewesen mar, es jett einen folden bat. Befanntlich hat bor Sahn bie neuere Tubinger Schule bie Denichwerbung R. Ts. in Annahme eines Leibes verwandelt. Die Wiberlegung bes ju frub gestorbenen Dr. Mau in feiner Christologia N. T. bat Sabn, wenn gefannt, boch nicht gebührend beachtet. Das nverua alweior Sebr. 9, 14 fagt nicht, mas er barin findet. Begiebt man es auf Die gottliche Geite, fo fehlt boch jebe Gpur pon einer Depotengirung biefes Bneuma in ber Stelle. Begiebt man es auf bie menichliche Geite, fo behalt alavior feinen guten Ginn, auch ohne in bem Bort nach Braerifteng zu fuchen, bgl. Sebr. 7, 16. 1 Betr. 1, 11 rebet bon bem πνεύμα Xpiorov in ben Bropheten, aber jebenfalls nicht von ber Gelbitbefdranfung bes Bneuma in Chriftus, noch von einer präeriftenten Menichbeit Chrifti; mag nun bas areung bon bem Gottlichen in Chriftus icon untericbieben fein ober nicht, fur eine Ibentification ber menichlichen Geele Chrifti und bes Gottlichen lagt fich bie Stelle nicht anführen. - Dag bas "Rommen im Fleifch" bie Bermanbelung bes Pneuma in eine Menfchenfeele bezeichne, ift ebenfo wenig erweislich, fo lange feftftebt, bag ouos im D. T. auch bom allgemein Denfchlichen, nicht blok bom Rorper gebraucht ift. Bas nun bie noch übrigen Stellen betrifft, auf welche fich auch Liebner, Thomafius u. A. berufen, fo find bon Bichtigfeit nur noch die beiben Joh. 17, 5; Phil. 2, 5 ff. Auch biefe aber enthalten ben in ihnen gesuchten Ginn erft, wenn man in beiben eine gewiffe Ginfchiebung vornimmt, bie nicht im Tert ftebt. b. b. wenn man eine unverfennbare Petitio principii begebt. Die Ginichiebung ift nichts Geringeres als bie Sauptfache, nämlich, bag bie doga (3ob. 17, 5) bie μορφή θεου Bhil. 2 je fo fei aufgegeben worben, bag ber logos nur als potengieller fibrig blieb. Die barf man fagen. man muffe biefes einichieben, ba nur boamatifde Grunbe einer bestimmten Chriftologie biefe Abweidung von ber ftets bergebrachten veraulaffen? Aber fonnte benn nicht ber Gottmenich Job. 17, 5 fagen, bie Berrlichfeit, bie er icon batte bor Grundlegung ber Belt, und bon ber auch fein gottmenichliches Bewuftfein bereits weiß, weil Jejus von feiner perfonlichen Ginigung mit bem Logos nicht erft feit feiner Berberrlichung weiß, habe er als Gottmenich noch nicht actuell und durfe fie trot ber Ginbeit mit bem Logos (Die nicht mit physischer unaufhaltsamer Dacht wirft) noch nicht haben, obwohl er an ber noch nicht abfolut verwirflichten unio bie Boteng bagu icon bat. Gang fo beißt es and Bil. 2, 5 ff. nicht (wie es bei ber Ertfarung von Beig beigen mußte),

<sup>\*)</sup> Much unferem Beifte fehlt biefe nicht !

fluß von Liebner besonbers in trinitarischer hinficht — zu rechtfertigen fucht, inb folgenbe:

bag Chriftus je aufgehort habe in ber mopen Deor ju fein, ober bas Gottgleichfein aufgegeben, fonbern nur, bag er in biefem Reichthum und biefer Sobeit ftebend fic nicht entzogen habe ber Entaugerung und Erniedrigung. Das Gubject bes Cates ift, wie bie lutherifden Dogmatiter unwiderleglich beweifen (vgl. g. B. Gerhard, loci theol. T. III, 562-570; Schnedenburger, Dtiche, 3tichr. 1855. Oftbr.) Jefus Chriftus, nicht aber ber Logos; benn (von allem Anbern abgefeben) wie tann ein Act ber Renofis, wie ber angebliche, ganglich in's unfichtbare Bebiet fallenbe, ben Bhilippern als Beifpiel vorgeftellt merben? ober wie tann, menn man nicht wieder erft eine Petitio principii begeht burch Ginfchiebung einer andern Renofe, als von ber mir miffen, ber logos erhöht werben (v. 9)? In ber Sauptface gang richtig erffart Reuß, Die Befdichte ber b. Schriften R. Is, 1853. S. 121: Die Bbee ber zerwois liegt überall ber Borftellung bes Ap. von ben leiben und bem Behorfam bes Gottesfohns ju Grunbe, 2 Ror. 13, 4; Rom. 8, 32; Gal. 4, 4, wenn auch bas Wort fouft fehlt." (xevour bedeutet aber nach 1 Ror. 9, 15; 2 Ror. 9, 3; Rom. 4, 14; 1 Ror. 1, 17, etwas wie ju nichts, ju etwas Berachteten machen, έξουθενείν.) Ebenbaber ift auch bie Singabe ober bas Opfer, welches ber bringt, ber in gottlicher Geftalt mar, nicht Opfer biefer uopmi Geor und bes Gottgleich= feins felbft, fonbern nur bie mit biefer innern Sobeit fich berbinbenbe und fo ben ftartften Contraft ju ibr bilbenbe xevworg und raneirworg, Die Rnechtsgeftalt, benn er verfcmabte nicht bie Aehnlichfeit mit einem gewöhnlichen Denfchen in feiner gangen außeren Ericeinung, ja warb gehorfam bis gum Tob am Rreug. Rach feiner innern Sobeit und Burbe, Die er um ber, wenn auch noch nicht absolut pollenbeten unio willen hatte, mare eine gang andere, majeftatifche Ericeinung bas an fich Congruente gemejen; barauf bat er aber bergichtet. Rimmt man agnayuor ftreng nach ber Formation - yuos, fo bebeutet es ben Act bes Unfichraffens, im Unterfchied bon annayua bas Erraffte. Dann ergibt fich noch bestimmter und noch paffenber als Ginn: obwohl an fich in gottlicher Beftalt fab er boch bie Bottgleichheit (Die feiner gangen Berfon bestimmt mar) nicht als Gewaltsamteit und Eigenmächtigfeit an, b. b. er fab fie nicht in ber Bethätigung bes gewaltfamen Machtgebrauches, fondern erniedrigte fich u. f. w. Thomafius, Chrifti Berfon und Bert II, 136 muß zugestehen, bag bas Cubject bes Sates ber biftorifche Chriftus fei, aber gleichwohl bezieht er bann wieber bie Stelle auf Die Denich. werbung und meint, ber Begenfat ber μορφή δούλου gegen bie μορφή θεοῦ beweife, baß fich ber Logos ber popen Deor entaugert habe burch Taufch mit menfchlicher Eriftengform. Als ob ber Begenfat und Contraft nicht auch bliebe, wenn gu bem bleibenben Innern, ber μορφή θεοῦ, bie μορφή δούλου, bies icheinbar Incongruente bingutommt. Befagte bagegen bie Stelle Bbil. 2 bas Aufgeben ber gottlichen Eriftengform bes Logos felbft, fo mußte ich nicht, wie man ben weiteren Folgerungen ausweichen will, Die Ernefti, Die Theorie b. Urfprung b. Gunbe aus ber Ginnlichfeit, 1855, G. 263 ff. giebt.

Thomafins, Thrifti Perfon und Wert, 1855, II, S. 63 ff. 128 ff. 185 ff. 216. 232. 275 ff. Liebner, b. driftl. Dogm. aus bem driftol. Princip, 1849.

Der Sohn Gottes habe die Menscheit nicht aus sich heraus ober sich in sie umgesetzt, benn ber ewige Logos sei weber schon an sich Mensch, noch habe er sich verwandelt in einen Wenschen. In letteren Fall wäre er nicht aus unserem Geschlecht, aber auch nicht mehr Gott. Sondern die Wenschwerdung habe den Unterschied göttlichen Wesens und menschlicher Art zu ihrer Boraussetzung. Die Wenscheit ist an genommen. Der ewige Sohn Gottes, der nicht Natur, sondern Berson ist, hat, ohne sich in seiner Gottheit ober die Wenscheit in ihrer Treatürlicheit aufszuheben, sich in ein Verhältniß zu ihr gesetzt, wodurch eine wirkliche persönliche Lebenseinheit entstand (S. 63 ff.). Wie hat er das erreicht? Dadurch, daß die Wenschwerdung nicht bloß Assumition der menschlichen

S. 16 ff. 292, 308 ff. 340. In ber Unnahme einer menichlichen Geele weicht allerbings Thomafius von Liebner jest ab: und es ift biefer Buntt fur ben ethischen Charafter ber Chriftologie wie für Chrifti Bert bon bober Bebeutung. Allein Th. fab nicht, bag burch biefe feine Conceffion an bie Lehre ber Rirche (und ber b. Schrift) ber Bewinn und bas Empfehlenbe, mas feine Theorie von ber Gelbftentäußerung bes logos tann gu haben icheinen, nämlich bie größere Ginfachbeit ber an die Trinitätslebre fich leicht anichliefenben Christologie und die Lofung bes Broblems: "wie benn ber Logos mit ber Menichheit eine Lebenseinheit merben fonne," berloren geht. Saben wir eine menichliche Geele und baneben einen bepotengirten Logos, fo ift burch bie Depotengirung nicht bloß nichts gur Erflärung ber Giniqung beiber gethan, fonbern biefe mirb nun um fo fcwieriger, ja unmöglich. Denn ba ber Logos fo ganglich fich entleert haben foll, bag er bie Denichbeit in ihren Anfangen nicht mehr überragt, fo fann er ihr auch nichts geben, noch ihre Entwidelung leiten. Go bilflos benft Thomafius ben Logos in feinen gottmenfchlichen Anfängen, daß er auf den h. Geist und seine Einwirkung auf ihn für bessen Entwidelung recurriren muß. Woraus erhellt, bag es nicht genug bebacht ift, wenn man bas "Sichbeden bes Logos und ber Menfcheit" jest häufig als bie oberfte driftologifche Forberung aufftellt. Denn ein Berben bes Gottmenfchen in immanenter Entwidelung (nicht blog wie bas Berben Anderer burch bes b. Beiftes Einwirfen) wird gerabe burch ein absolutes Sichbeden beiber Großen bon Anfang unmöglich, wogegen bas anfängliche "Ueberragen" bes Logos für ein gottmenichliches Berben ben Impuls bilbet; bie relative Rochnichtvollenbung ber unio mit bem Logos ift bie Borausfetjung, welche nach beiben Seiten bin ben Proceg ber Ginigung follicitirt und im Fortgang erhalt. Dit biefem Berben ber Unio ift mobil bereinbar, bag ber Logos mit biefem Menichen, foweit berfelbe berwirklicht mar, ftets in Unio ftanb. Die Assumtio ift Bedingung ber Incarnatio; mas aber noch nicht wirflich ift, tann auch noch nicht affumirt fein (3. B. Gelbftbewußtfein im Anfang). Folglich ift bie Unio boch jedenfalls, als eine fich fteigenbfetende gu bezeichnen. Es gehört gu ihrer Bollfommenheit nicht bloß, bag ber Logos, fondern auch bag biefer Menfch fie wiffe und wolle.

Ratur, noch weniger eines menschlichen Inbivibuums ift (G. 121). Es gehörte bagu ein Beiteres, Gelbftbeschräntung bes Göttlichen, fowohl in feiner Seins =, als feiner Birtungsmeife (G. 128-131). Bleibt ber emige Sohn Gottes in ber enblichen affumirten Ratur, in feiner gottlichen Seins= und Birtungsweise, in feiner überweltlichen Beltftellung, in ber Unbeschränktheit feines weltumfaffenben Baltens, fo bleibt noch eine Duplicität; bas Göttliche überragt bas Menschliche wie ein weiter Rreis ben engeren, bedt fich nicht mit feinem gottmenschlichen Thun im Stande ber Erniedrigung, fonbern fteht gleichsam hinter bem hiftorifchen Chriftus ober ichwebt über ibm. Da ift alfo noch eine zwiefache Geinsweise, ein geboppeltes Leben, ein gedoppeltes Bewußtsein. Da ift ober bat ber Logos im Status exinanitionis noch immer etwas, bas nicht in feiner geschichtlichen Erscheinung aufgeht. Das icheint aber bie Ginbeit bes 3ch au gerftoren, wenigstens tommt es au feiner vollständigen Durchbringung beiber Seiten (fur bie irbifche Reit), wir erhalten nicht bas Subject, in welchem Gott in feiner Totalität, Die Rulle ber Gottheit, wie fie in bem Sohne fubfiftirt, Menich geworben ift.

Da nun anbererfeits ber Dofetismus unausweichlich mare, wenn ber Sohn feine Gulle ber Menschheit gleich mitgetheilt hatte, fo muß Gott fich zur wirklichen Theilnahme an ber uns eignenben Seinsmeife bestimmt haben (S. 130), was Thomafius in ben Sat meint umfeten zu muffen: Der emige Sohn, Die zweite Berfon ber Bottheit habe fich felbft in bie Form menichlicher Umfdranttheit, in bie Schrante einer zeiträumlichen Eriftenz bahingegeben, es fei alfo bie Affumtion zugleich Selbstbeidrantung bes Sohnes Gottes. Dieje Selbstbeidrantung beziehe fich nicht bloß auf bie Weltwirtsamteit bes Logos mit Allgegenwart und Allwiffenheit, fonbern "bas absolute Leben, welches bas Wefen ber Gottbeit ift, eriftirt nun in ber engen Begrenzung eines menichlichen Lebens, bie absolute Seiligkeit und Bahrheit, biefe Befensbestimmtheit Gottes, entwidelt fich nun in ber Form menichlichen Dentens, bie absolute Liebe bat menichliche Geftalt angenommen, fie lebt als menichliches Gefühl im Bergen biefes Menichen, Die absolute Freiheit in ber Form menichlicher Gelbitbestimmung." Der Sohn Gottes eriftirt nirgenbs mehr feit bem Act ber unio außerhalb biefes Menschen, hat fich feinen Machtbefit, fein besonberes Bewußtsein, fein Fürsichsein borbehalten. Er ift in ber Totalität feines Befens Menich geworben, feine Erifteng und Lebensform ift bie eines geiftleiblichen, zeitraumlich bedingten Meniden (S. 183. 184. 216). Und nicht bloß bes Gebrauches, fonbern auch bes Befites ber in ber Welt activen göttlichen Gigenschaften habe fich ber Sohn Gottes begeben. Allerdings nun machen, wenn auf foldem Bege pon Anfang an Die absolute gottmenschliche Einbeit gefichert werbe. Ruftanbe, wie bas Berfinten in Schlaf und in bie Racht bes Tobes, besonders aber die Anfange biefes gottmenschlichen Lebens einige Schwierigteit. Denn mit bem Leben eines Fotus foll ber Logos fich beden, er foll nicht mehr für fich behalten haben, als was auch biefer Menichenteim haben fann, und bag biefer tein Bewuftfein, alfo auch tein Gelbitbewuftfein bat, ift auch fur Thomafius nicht zweifelhaft. Aber ftatt an foldem Sichversenten bes Logos in Bewuftlofigfiet und Schlaf und Tob irre gu werben, hilft Thomafius mit ber Aufforderung, bag wir unfer Bewußtfein verfenten follen in bies Bunber ber gott= lichen Liebe, bas bei feiner Theorie fich ergebe.

Thomafins bleibt bei allebem in thesi babei, ber Logos habe fich in die Schrante eines zeitraumlichen Dafeins, unter bie Bebingungen einer menschlichen Entwidelung u. f. w. babingegeben, ohne beghalb auf= juhoren, Gott gu fein (S. 130 f.). Das lautet vorsichtiger als Sof= mann's Wort: "Er hat aufgehört, Gott zu fein, um Menich zu werben." Thomasius glaubt baber auch por bem Berbammungsurtheil ber F. C. 612. XX. cll. 773, 49 mohl besteben ju tonnen. Die F. C. wolle nur eine folde Selbstentaußerung bes Logos verwerfen, beren Folge bas Mufgeben bes gottlichen Befens und ber Gottheit bes Logos fei. Das febe fie, aber mit Unrecht, in ber bon ihr getabelten Entaußerung ber gott= lichen Attribute. Allein bei feiner Meinung bleibe ber Logos gang er felbit, ber Sohn Gottes, wefentlich Gins mit bem Bater, bas abfolute Leben, Die absolute Bahrheit, Beiligkeit, Liebe, baffelbe 3ch, bas im Anfang war (G. 181). Auch wenn ber Logos fein absolutes Gelbft= bewußtsein aufgebe, jo bleibe er boch baffelbe Gubject "ober biefelbe Berfon", benn "Selbstbewußtsein fei nicht fo viel als Berfon". Außerbem geschehe bie Gelbftbeschräntung aus Liebe, fie fei alfo nicht Berneinung, fonbern Bethätigung feines Befens, bas als fein ichlechthin machtiges Gelbft zu benten fei, bas fich felbft biefe Bestimmung (b. b.

ben Mangel bes Selbstbewußtseins u. f. w.) gibt und also barin bei sich jelbst bleibt.

Benn bie alte Rirche fur bie gottliche Natur unbedingt an bem ατρέπτως, αναλλοιώτως festhält und auch die Concordienformel S. 773, 49 fagt: Quantum ergo ad divinam in Christo naturam attinet. cum in ipso nulla sit ut Jacobus testatur 1, 17 transmutatio divinae Christi naturae, per incarnationem nihil quoad essentiam et proprietates ejus vel accessit, vel decessit, et per eam in se vel per se neque diminuta neque aucta est, jo bat fie bamit beutlich genug gesagt, bak fie bie gottliche Ratur felbst ganglich von ber Entaugerung will frei benfen : fie permirft fie auch fofern fie als Gelbitbethatiaung mochte ppraestellt merben. Es ift aber ferner auch unrichtig, baf bie F. C. bie Selbstentaußerung ber diving natura nur infofern permirft, ale biefelbe ein Aufgeben bes gottlichen Befens und ber Gottheit bes Logos fei. Denn F. C. 612, XX wird gerade eine folde Unficht verworfen, melde iene Renofis ber gottlichen Ratur fo meint benten zu fonnen, baf bie Gottheit ale Botens boch bleibe und feiner Reit fich jum Actus wieber herftelle: fie verwirft mit einem Bort gerabe bie Theorie von Thomafius in ihrem Rernbunft und nichts Underes. Denn fo fagt fie: Rejicimus etiam damnamusque, quod dictum Christi Matth. 28, 18 mihi data est omnis potestas etc. horribili et blasphema interpretatione a quibusdam depravatur in hanc sententiam: Quod Christo secundum divinam suam naturam in resurrectione et ascensione ad coelos iterum restituta fuerit omnis potestas in coelo et terra, perinde quasi, dum in statu humiliationis erat, eam potestatem, etiam secundum Divinitatem deposuisset et exuisset. Hac enim doctrina - dudum damnatae Arianac haeresi via de novo sternitur, ut tandem - Christus totus, quantus quantus est, una cum salute nostra amittatur etc. Bier wird ichon eine Unficht, welche uns bes Logos Allmacht im Simmel und auf Erben auf eine Reitlang beschräntt und alfo leugnet, fo entschieden abgewiesen: was mare wohl hienach für ein Urtheil über eine Unficht zu erwarten, welche bem Logos fogar fein Gelbftbewußtfein auf eine Reitlang abipricht, und fich nicht icheut, bie Bewußtlofigfeit bes Schlafes ober Tobes und bie bes Rinbes in Mutterleib auch bem ewigen Logos jugufprechen? Bir find feine Bertreter ber Gehllofigfeit ber F. C .; aber Thomafins

wird fich ichon gefallen laffen muffen, nach bem Dage, womit er gu meffen pflegt, felbft gemeffen zu werben. Bergeblich bedt er fich mit ber Unterscheibung amischen ben göttlichen Attributen, die ber Renofis fonnen unterworfen werben, und zwischen bem unveranderlichen gott= lichen Befen. Denn er vertheibigt fonft eifrig und mehr als richtig ift, bie lutherische Dogmatit gegen ben Berbacht, eine Trennbarteit ber gottlichen Gigenschaften vom gottlichen Befen bei ihrer Communicatio idiomatum gelehrt zu haben. Es wird auch fpater bei ber bogmatischen Erörterung ber Unveranberlichkeit Gottes erhellen, ob unfere Bater fo febr Unrecht gehabt haben, in einem nicht mehr allwiffenben und allmächtigen Logos ben mefentlichen und gottgleichen Sohn Gottes nicht mehr anzuerkennen, fonbern ein bloges Bwifchenwesen. Bier wollen wir nur noch conftatiren, mas biefer entaugerte Logos ift. Er ift ein Deus potentialis, ein zeitraumliches, einzelnes, verendlichtes Befen ober Inbivibuum, bas nur noch an fich unendlich ift (was man auch vom Menschen fagen tann); er hat aber, unter bie Bebingungen menschlicher Entwide= lung geftellt, fo febr fich felbft verloren, bag er, um aus feiner Boteng wieber jum göttlichen Actus zu gelangen, ber Ginwirtung bes h. Beiftes bebarf (S. 210. 219, 220). Auch feine Bunberthaten u. f. w. follen nicht mit ber lutherischen Rirche bem Logos in ihm mit zugeschrieben werben, fonbern bem h. Beift, ber ben Gottmenschen mit außerorbentlichen Gaben für fein Amt ausgestattet babe. Die gange Entwidelung bes Gottmenichen läßt er nicht burch ben immanenten Logos bestimmt und geleitet fein, fonbern von außen ber wie bei einem anbern Menichen, burch ben h. Geift. Jesus ift so für bie ganze irbische Beit, wie mit Recht Liebner tabelt, wesentlich ebionitisch gedacht. Es wird nur versichert, bag in biefem Menschen zugleich ber Logos - als Depotenzirter - fei. Aber ba muß mit Liebner gefragt werben; in mas benn ber Logos hier feine besondere Gegenwart beweift, bamit fie erkannt werbe?

Ein solcher bewußtloser bepotenzirter Gott ist in ber That nichts wesentlich Anderes, als ein creatürliches Individuum, als die Potenz eines gottebenbilblichen, urbilblichen Menschen. hilft aber solche Renosis das Geringste zum Berständniß der Menschwerdung? Die Renosis versspräche wenigstens etwas, wenn man annähme, sie verwandle den Logos in eine menschliche Seele: benn so wäre die Einheit der Person außer

Frage, die göttlich an fich zugleich menichlich geworben mare. Aber Thomafius, ftatt mit Liebner einen in Bahrheiteliebe unternommenen Berfuch folgerecht jum Enbe gu führen, macht, indem er fich an bie firchliche Bermerfung bes Apollinarismus erinnert, auf halbem Bege Salt. Seine Renofis, die ursprünglich für etwas gang Anderes, als für eine bloge Ausgleichung mit einer menschlichen Geele neben ibm beftimmt mar, nämlich für bie absolut fertige Ginheit ber gottmenfchlichen Berfon, will er auch jest fefthalten, wo er eine besondere menichliche Seele in Chriftus mit ber Rirche jugibt. 218 fonnte es etwas fruchten und bie Ginigung beiber Raturen erleichtern, bem Logos feine Absolutheit zu nehmen! Gerabe umgekehrt ift es weit ichwerer, ben Logos als verenblichten Beift mit einer menichlichen Seele geeinigt gu benten, als ben absoluten Logos, wie 3. B. ber Arianismus beweift, ber nothwendig die menichliche Seele leugnen mußte, weil nie und nimmer aus zwei endlichen Geiftern Giner werben tann. Bas nun Thomafius mit feiner Renofis erreicht, nämlich eine Zweiheit abnlicher, endlicher Individuen, ift fo wenig bie Lofung bes Broblems, bag vielmehr nun erft ein überfluffiges und felbftgeichaffenes, neues Broblem entfteht, nämlich, wie benn zwei folche gleichartige Individuen, Die in einem todten Berhaltniß neben ober in einander fteben, eine lebenbige perfonliche Ginheit follen fein tonnen?

Doch Thomasius läßt es ja anbererseits auch nicht an Sähen sehlen, die bagegen protestiren, ben Logos als ein verendlichtes Individuum anzusehn. Er legt ihm die wesentliche Heiligkeit, Weisheit, Allmacht unverlierbar bei; er will die Kenosis als That des Logos und nicht als Leiden gedacht wissen; ja um gleich das Stärkste zu nennen, was er nach dieser Seite hin aussagt: er will den Act der Selbstentsäußerung des Logos als einen fortgehenden gedacht wissen, und erklärt sogar: was er von dem Erlöser aussage, salle ganz in das Gediet der ölonomischen Trinität, die immanente werde dadurch nicht berührt, denn die Menschwerdung sei ein Act des Willens und eo ipso des Bewußtseins, näher ein Act des ewigen Sohnes, der mit der Menschwerdung zusammenssallend von da an zur fortwährenden That des Gottmenschen werde.

<sup>1</sup> Erwiderung in ber Ztichr. f. Prot. u. R. 1846. Dogm. II, 187. 273 ff.

Bas nun gunachft bie Beigiehung bes Unterschiebes zwischen bem otonomifden und bem immanentstrinitarifden Logos angeht, fo icheint mit ihm hier Nichts gewonnen, mohl aber Biel verloren werben gu tonnen. Denn es muß boch ber emige Logos, berfelbe, ber in ber Trinitat ber Logos ift. Menich geworben fein und tein anderer ober geringerer; fonft ware eben bie Menschwerbung nicht Menschwerbung Gottes, nicht feine absolute Selbstoffenbarung. Gin bopbelter Logos, ein immanenter neben einem öfonomischen, an fich ein haltlofer Bebante, murbe gerabe in bie gottliche Sphare eine ungulaffige Zweiheit und eine bie Bahrheit ber Menichwerdung geritorende Trennung einführen und warum? um bie Ginheit ber gottmenichlichen Berfon als eine von Unfang fertige hinzustellen aus Flucht bor Restorianismus! Doch noch eine andere Wendung ber Untericeibung amischen ber immanenten und ber otonomischen Trinität ware bentbar! Man tonnte fagen: in ber Menfchwerbung fei nur eine That bes ewigen Logos, nicht ein Gein beffelben au erbliden; in bem Gottmenichen fei nur eine Wirfung, nicht eine Dafeinsmeife bes Logos, nur ein Offenbarungsact ju feben. Go mare allerdings ber Gelbstverluft bes ewigen Logos burch Gingeben in bie Beit vermieben, aber auch eine fabellianische Chriftologie aboptirt. -Thomasius bagegen will ben Logos in carne, nicht bloß eine Wirfung beffelben, ja er will eine Renofis beffelben. Und fo wird es boch fein Bewenden babei haben, bag fofern er wirtlich eine Menschwerbung bes ewigen Logos will, feine Renofis aber bagu für unerläglich erachtet, er ben immanenten, trinitarifden Logos in Bewußtlofigfeit, in Berluft feines 3chs und feiner Spooftafe, alfo auch in ben Berluft feiner abio= luten actuofen Liebe ju fich, jum Bater, jur Belt, Die nun einmal ohne Bewußtsein vom Object ber Liebe nicht bentbar ift, hineinziehen muß; es fei benn, daß er bie öfonomische Trinität und bas innere Befen Gottes fo von einander icheibe, daß nicht ber ewige immanente Sohn Bottes, fonbern irgend eine andere, natürlich fuborbinirte Große Menich geworden ift, bei welcher Unnahme bann überhaubt bie Trinitat drifto= logifch gleichgultig murbe, t wenn fie je noch eine Stelle behalten fonnte.2

<sup>1</sup> Thomasius hat auch in der That auf die Trinität fast gar nicht Bedacht genommen, als er zuerst seine christologische Position durch seine Kenosis feststette.

<sup>2</sup> Diefer Zweifel fann fich an Folgendes halten. Wenn die Sppoftafe bes

Eher scheint ber immanente Logos von jener Kenosis frei gehalten zu bleiben burch bie weitere und setzte Instanz, nämlich daß diese Selbstentleerung des Logos als eine fortgehende zu benken sei, mithin der sie wollende und dewuste Logos doch ewig siber dieser Kenosis oder ihrem Resultate schwebe, "über der Linie" stehe (II, 187). Nur ist hier zu fragen: kommt dieser Wille des Logos zum Resultat, das er will, oder nicht? Erreicht der Logos seine Selbstentleerung oder nicht? Wenn nicht, warum will er sie? Erreicht er sie aber, so hat dieser reslezive Act ihn so entleert, daß er nicht zugleich wieder kann nicht entleerter, vielsmehr in Fülle stehender und activer, entleerender Logos sein. Oder anders angesehen: die Rede von einer fortgehenden Selbstentleerung des Logos scheint nur ein euphemistischer Ausdruck dasür zu sein, daß diese Entleerung doch eigentlich keine Entleerung, sondern nur — ein seerer Gebanke sei; ein Gedanke von der Gattung jener, die man nur denken kann, indem man zugseich sofort auch das Gegentheil davon dazu denkt.

Uehnlich verhalt es sich mit ber jetigen Theorie von Thomasins auch in anderer hinsicht. Er ist so zuversichtlich in der Meinung, jene tiefste Kenose des Logos bis zur Ausgleichung mit der Menschheit, bis zur Bewußtlosigkeit, dem Schlaf und Tod des Logos als das Mittel, die Einheit der gottmenschlichen Person anschaulich zu machen und als das nothwendig anzunehmende Bunder der Liebe sestgestellt zu haben, daß er auch seiner vollen Zusammenstimmung mit der Formel sicher zu

Sohnes sich bis zur Bewustlosigkeit reducirt hat, so existirt sie nicht mehr als actuelle Hophpstale, sondere sie des eine des eines bei geine bet hier bet gliede Erinität selbst micht gleichgultig sein, ob eine der hypostasen actuell da ift oder nicht. Deun wie man auch die hypostasen derte, so trithestith durfen sie nicht vorgestellt werden, daß das actuelle Sein oder Nichtsein der einen für die andern gleichgultig wäre. Sie sind nur mit und durch einander der line Gott. Wie soll, um mit der Krichenleher zu reden, der ho Gest vom Sohne ausgehen, wenn dieser nur noch als votenzielle hypostase erstirt? Nothwendig wird da auch die hypostase des Geistes bloße Potenzielle hypostase erstirt? Nothwendig wird da auch die Hypostase des Geistes bloße Potenz werden. Und ähnlich verhält es sich mit dem Bater; denn Bater ist Gott nicht ohne, sondern mit durch den Sohn; ist dieser nur Potenz, so ist auch der Bater nur potenzieller Bater. Und so hätten wir denn die sabelliansische Wonas, wenn auch in der Forn. daß die Potenzen von Bater, Sohn und Geist seiner Zeit wieder actuell werden, Hofmann's Trinitätslehre dagegen scheint von Ansang die trinitarischen Unterschieden nur als Potenzen in Gott anzusehen, deren Actualität (wenn nicht deren Sein) Gott der Welt wegen wollte.

fein meint: Nec Verbum extra carnem, nec caro extra Verbum. Allein wie verhalt es fich bamit in Birtlichkeit? Er fagt gwar, bag bei feiner Theorie die Totalität bes Logos und feiner Fulle icon in bem Menichen Refus von Unfang fei burch bie Incarnation; aber ba bie Renofe, ber er jubor ben Logos unterwerfen will, nicht bloß bem Menichen bie Fulle bes Logos nicht zu eigen werben läßt, sonbern fogar auch noch biefen all feiner Fulle entkleibet, fo mußte gerabe bei Thomafius jene Formel für Chrifti irbisches Leben fich in die andere verwandeln: Nec Verbum totaliter intra carnem, nec caro totaliter intra Verbum; es mare benn. baß er Mues bas, mas über bie embryonischen Unfange eines Menfchen= tinbes "hinausragt" und mit benfelben fich noch nicht "beden" fann. als ein Solches ansehen mochte, mas ohne Nachtheil fur bas gottliche "Bejen", für ben Begriff bes Verbum fehlen tonne. Aehnlich verhalt es fich mit ber Urt, wie er bem bepotengirten Logos anbererfeits wieber fogar ben Antheil an ber Weltregierung im Mutterleib ber Maria gu= ichreiben zu burfen meint.1

lleberblidt man nun all die übel zusammenstimmenden Sätze bes Thomasius von einem verendlichten Logos neben der enblichen Menschen=

<sup>1</sup> Bir haben oben gefeben, daß er bem Logos in feiner Diebrigfeit nicht bloß ben Gebrauch fonbern auch ben Befit ber gottlichen Allmacht absbricht (II. 216) (mie auch Sofmann thut). Gleichwohl finden wir bei ibm auch wieber die Borte: Bebente man, daß die Menichwerbung ber centrale Act ber gottlichen Beltregierung fei, auf ben alles Andere fich beziehe, ja ber alles Andere bestimme, fo fei gu fagen, baf felbft im Mutterleibe ber Logos gerabe burch fein Menfcmerben bie Welt mitregiere (S. 276). Die Philosophie hat wohl fcon bon einer blind mirtenben plaftifchen Rraft ber 3bee gerebet; hier bernehmen wir auch etwas bon einer bewußtlojen, ichlafenden Beltregierung! Der Scharffinn foll nicht geleugnet merben, ber burch biefe von Sofmann G. 24 ftammenbe Wendung ben Schein ber Bufammenftimmung mit einem befannten Gat ber Orthoborie ber Rryptifer gu erfünfteln . fucht. Aber bedenft man ben Ernft, mit welchem jene alten Dogmatifer Diefen Gat vertreten haben: nimmt fich nicht bagegen jene Wendung mit ihrem Ginn bei Thomafins und hofmann faft wie ein Spott ober wie bas Spiel eines nedenben Echo ans? Und boch ift felbft biefes Spiel nicht ohne Befahr fur Thomafins. Befanntlich bringt er fonft barauf, die Denfchwerdung als etwas nicht mit ber Schöpfung und Weltregierung im Allgemeinen in Beziehung Stehenbes, fondern als etwas nur aufällig, burch bie Gunbe, nothwendig Geworbenes angufeben. Sier aber lefen wir ben bagu menig ftimmenben Gat, ber fein Recht nur in einer anbern bogmatifden Dentweife bat: bag alles Thun bes Logos in ber Belt gu feinem bestimmenben Mittelpuntte bie Menschwerbung habe.

feele, welche Zweiheit die Ginheit ber Berfon anschaulich zu machen bienen foll: bas Aufgeben bes absoluten Gelbstbewußtseins und ber gangen actualen Gottesfulle neben ber Meinung, ben Logos in feiner Gangheit in Jefu von Unfang an ju befigen und aufgezeigt ju haben; bie Sabe bon ber bollftanbigen Renofe bes Logos neben bem Unberührtfein bes trinitarifden Logos und ber Trinitat felbit von folder Renofe: von bem burch Selbstentleerung bewußtlofen und boch jugleich ftete bewußten und bie Gelbftentleerung fortfetenben Logos; von bem fich mit bem Menichen ftets ichlechthin bedenben und nie mehr über ibn binausragenben, vielmehr in absoluter Ginbeit mit bemfelben ftebenben Logos neben bem Logos, ber als liebenber und fortwährend fich erniebrigenber zugleich über ber Linie ber gottmenschlichen Entwidelung ober im Centrum berfelben leitend fteht, fo wird man ichwerlich eine namhafte Forberung bes driftologifden Broblems in folden Gagen anzuerkennen vermogen. fondern nur einen wohlgemeinten eflettischen Berfuch, ber fich zu wenig babor icheut, Unbentbares, ja Biberfpruche gufammenguftellen.

Es ift Gine Grundvoraussehung, die so viele treffliche Männer die Fährte der geschilberten Renosis betreten machte, die Meinung nämlich, es sei für die Christologie nothwendig, die Einheit des Gottmenschen als eine die Stufen, die Bewegung, den Proceh ethischer und physischer Urt ausschließende, einmal für immer von Anfang an fertige zu benten.

Diese Boraussetzung ift die Ursache, daß sie, den Blid gleichsam starr auf die Art richtend, wie die Einheit der gottmenschlichen Person erreichbar sei, nach Art gewisser Ringer ein Glied trampshaft sassend, jebe andere Rüdsicht von dieser Ginen Seite des Problems verschlingen lassen. Allein — so eng hängt hier ein Problem am andern — sie verfürzen dadurch selbst diese Einheit der Person in mehr als Einer Beise; die Einen, indem sie eine Einerleiheit des erniedrigten Logos

¹ Auffallender Weise rebet dabei Thomasius von einer "persönlichen Einheit" von Ansang an, während nach ihm nicht bloß die Menschheit, sondern auch sogar der Logos Ansangs kein Selbstdewußtsein haben, das Ich beiderseits in keiner Weise ichon actual sein soll. Offendar hat viel mehr Recht zu jener Bezeichnung z. B. der, welcher den Logos persönlich bleibend dentt, aber auch in sortdauerndem, persönlichem Willen das, was menschiederfeits actuell sein kann, mitannehmend setz, seinerseits also stets eine Unio personalis hat.

und der menschlichen Seele des Gottmenschen aus ihr machen, die Andern, indem sie eine todte, die Einheit der Person erschwerende, gleichartige Zweiheit neben oder in einander stellen; Alle aber, indem sie eine von Ansang an fertige, starre Einheit als das zu erreichende Ziel vor sich stellen, statt auch sie mit der werdenden Menschheit werdend, und sich explicirend zu benken. Undewußt hängt daher diese Theorie noch mit dem in thesi sonst von ihr bestrittenen Jrrthum zusammen, der das wahre Werden in Christus ausschließt. Doch hierüber ist in dem dogsmatischen Schluß meines christologischen Werkes hinreichend geredet.

Much die lette bedeutende tenotische Schrift dient auf ihre Beise Beftätigung ber vorgetragenen Bebenten wiber ben mobernen befonbers driftologischen Theopaschitismus. Sie hat fich zwar gleichfalls in die theopaschitische Richtung ber Christologie hineinziehen laffen, nimmt aber unter allen bisberigen Berfuchen biefer Art burch Scharffinn und Confequeng, wie burch bas ernfte Streben, mit ber b. Schrift in Ginflang ju fteben, eine ausgezeichnete Stellung ein.1 Bas ihr befonbers einen höheren wiffenschaftlichen Werth verleibt, bas ift bie gerabfinnige, achtungforbernbe Rolgerichtigfeit bes Dentens, Die fich nicht mit Salb= beiten begnügt, welche wiffenschaftlich nichts forbern, wohl aber ben wirklichen Stand ber Frage verbunkeln. Bielmehr magt ber Berfaffer in redlicher Bahrheiteliebe bas Brincip, bem er fich anvertraut bat, au Ende au benten und die Ergebniffe beffelben offen auszusprechen. Er trifft baber fritisch mit einer Menge von ben Ginwenbungen besonbers gegen bie Theorieen von Thomafius, Sofmann, Delitich, die oben ausgesprochen find, gusammen, meint aber bennoch bei ber Form bes Theopaschitismus, die auch ich mit ihm als die allein folgerichtige ansehen muß, gleichwohl fteben bleiben ju follen.

Mit Gefchid und Erfolg weift er nach, bag bie Theorie von ber

<sup>1</sup> Dolfg. Friedr. Geß, die Lehre von der Berson Chrifti, entwidelt aus bem Selbstbewisteinen Chrifti und aus dem Zeugniß der Apoftel. Bafel 1856, Wenn ich gleich in Beziehung auf den Puntt, von welchem hier die Rede ift, ihm großentheils nicht beipflichten fann, so wird doch ver weitere Verlauf diefer Abhandlung zeigen, daß anch ich sehr wohl das Motiv in seiner Berechtigung anertenne, das ihn theilweise auf seinen Beg gebracht hat, und mit ihm ilberzeugt bin, daß die hertommische Gotteslebre in Betreff der Unveränderlichkeit Gottes den wissenschaftlichen und religiösen Interessen noch nicht gentigt.

Selbitherabiebung bes Logos gur Boteng unfruchtbar und etwas Muforifches werbe, wenn man eine menichliche Seele in Chriftus, Die pom Logos verschieben fei, annehme (§ 65). Er will baber (3. 320), ber Logos metamorphofire vielmehr fich felbft in eine menfchliche, fich mahrhaft und echt menichlich entwidelnbe Seele (S. 320-333), ber baber auch Bablfreiheit, freie Entscheibung gutommen muffe (§ 68). Da eine beginnenbe menschliche Seele ichlechthin nicht bie Allwissenheit. Allmacht und ewige Beiligfeit haben tonne, fo forbert er mit Recht, bag man von ben Runfteleien laffe, welche von einer wesentlichen Allwiffenheit ober Beisbeit, Beiligfeit und Allmacht, beren Befit fortgebauert habe nach Aufgeben ihrer Actualität (G. 307), ober gar bon einem Antheil bes entäußerten Rinbes Jeju an bem Beltregiment reben, anbererfeits aber boch auf ben Gebrauch nicht blog, fonbern auch ben Befit ber göttlichen Eigenschaften jene Entaugerung fich wollen erftreden laffen (G. 392f.). Der menichgeworbene Logos muffe vielmehr, meint Beg, bie Beiligfeit, wie jeber Menich fich erft erwerben; ebenfo jene anberen Brabicate. Nicht minber löblich ift, bag er mit ber Depotenzirungetheorie bie Unnahme unverträglich findet, es fei trop berfelben ber Logos gleichfam über ber Linie ber menschlichen Entwidelung geblieben; ober mabrent er fich in feiner Gangheit in Sefu entäußert habe, fei er andererfeits nach feiner emigen Seite völlig berfelbe geblieben. Das murbe gu einem Doppellogos, nicht blog zu einem boppelten Leben bes Logos (bem geichichtlichen und übergeschichtlichen) führen, ober aber bie Bahrheit ber Menschwerdung bes trinitarischen Logos aufheben (G. 389 f.). Diese Mustunft ift bekanntlich ersonnen, um burch jene Lehre von ber Renofis nicht bie Trinität felbst afficiren zu laffen. Indem er fie als ganglich vom Biel abführend und bie Renofis eigentlich wieder leugnend, gleich= falls flaren Blides verwirft, verzichtet er auch ferner (S. 389 ff.) ohne Umidweife auf alle bie gezwungenen und boch nichts leistenben Berfuche, die innere Trinität felbit bei und bon folder Renofis unbewegt unverändert zu benten, welche namentlich Delitich und Thomafius aufzustellen gesucht haben, und gibt unverholen zu, bag burch bie freiwillige Renose bes Logos fein perfonliches Leben (b. h. bas mas ihn bon Bater und Geift unterscheibe) ftille geftellt (S. 388), bag bavon bie nothwendige Folge die Unnahme fei, es fei fur die 34 Jahre bes

irbischen Banbels Jesu die Trinität verändert worden: es habe der Bater nicht mehr seine Fülle ausgegossen in den Sohn: dieser aber nicht mehr ben h. Geist mit dem Bater mithervorgehen lassen; es sei auch endlich die Wirklichkeit und die Regierung der Welt auf so lange nicht mehr durch Bermittelung des Logos geschehen; vielmehr der Bater habe auf so lange aufgehört, den Sohn zu zeugen (S. 403), und den h. Geist allein aus sich hervorgehen lassen auch allein mit dem h. Geist die Welt regiert (S. 404).

Eine Supothefe, wie bie von ber Renofis bes Logos felbft, muß, und bas ift bas Berbienft biefer Arbeit, bei fo reiner und folgerichtiger Durchführung ber entscheibenben Rrife über ihren Werth mefentlich naber aeführt werben. In biefer Durchführung befennt fich bie Sypothefe nicht blog im Allgemeinen offen zu einer Beranberung Gottes, fonbern auch fpeciell zu einer Beranberung in Betreff feiner ewigen Beiligkeit (S. 347 ff.). Gott tann fich, nach Beg, unbeschabet feines Befens in eine Dafeinsform manbeln, in welcher nicht bloß alle Actualität ber Beiligfeit aufgehört hat, fonbern in welcher er auch bie Doglichfeit bes Sundigens über fich nimmt (§ 68, S. 368 ff.). Mit Recht forbert er bas Lettere für bie mahrhaft menschliche Freiheit und zeigt, bag Thomafius und hofmann, indem fie diefe Freiheit fur Chriftus nicht gewinnen, die wirkliche und mahrhafte Menichheit bes Gottmenichen nicht erreichen. Liebner ftrebe bagu, tomme aber fclieflich auch nicht über bas non potuit peccare hinaus (S. 347); wogegen Beg von feinerlei Brabeterminirtfein bes Gottmenfchen gur Gunblofigfeit miffen will, fonbern fie nur als freies von Gott vorhergesehenes Wert bes Gottmenichen felbit (S. 350 f.) auf bem Grund eines in feiner Urt einzigen Abels feiner menfchlichen Ratur anfieht (G. 211 ff.). Db nun einem Befen, bas wirklich Gott ift, auch bie Möglichkeit bes Gunbigens fei es auch auf bem Umwege ber Renofis - burfe zugelegt werben, bas wird fpater gu erortern fein, wo wir bie Grengen werben gu untersuchen haben, innerhalb beren allein von Beränderungen in Gott wird burfen gesprochen werben. Bier wollen wir nur befürworten, bag wenn fich uns bie Ungulaffigfeit folder Ansfage über bie Möglichkeit auch ber Sunde in Gott berausstellen follte, wir baran einen ftarten Bemeis bafür haben murben, bag weil gleichwohl gur Bahrheit menichlicher Entwidelung, ja bes Erlöfungswertes wirkliche Freiheit bes Gottmenfchen gehört, eine menichliche Seele, Die nicht wieder vielmehr ber Logos felbst fei, bem Gottmenschen muffe gugesprochen werben.

Laffen wir nun aber auch biefen Buntt vorerft auf fich beruben, fo fceint es boch, es laffe auch icon bier fich zeigen, bag felbft biefe Scharffinnige und resolute, in ihrer freien Conception am meiften an Liebner erinnernbe Durchführung ber Renofis bes Logos menigftens einen driftologifden Salt nicht habe, weil fie nur icheinbar gur Lofung bes driftologifden Broblems etmas nutt. Denn fo bestimmt Be f auch bie Betheiligung Gottes am Leiben fur bas Wert bes Gottmenfchen forbert, fo tann er biefes boch nicht fo meinen, bag bie Berfohnung ohne mabre Menichheit Chrifti, burch bie er uns mefensgleich ift, bentbar mare. 1 Nun fommt aber gerabe bei Bef eine mirtliche uns mefens= gleiche menichliche Natur fur ben Gottmenichen fo gewiß nicht beraus. als ber Logos bei und fich nicht in eine menschliche Seele umgefest hat. Mithin wiberftreitet bas Intereffe ber Berfohnungslehre einer Supothese, die eine vom Logos verschiedene Menschheit nicht beraus= bringt.2 Unberes, mas biefer Unnahme wiberfteht, ift oben ermähnt (S. 216, 222), und in biefem Bunfte glaube ich bes Thomafius Oppofition gegen diefe confequentefte Form ber Renofis = Lehre beiftimmen zu muffen.

Es ist hiebei' im Bisherigen bon ber Boraussehung aus argumentirt, baß Geß bem Logos wahre Gottheit zuschreibe und ihn nicht bloß zum ersten, mit Gott wesensgleichen Geschöpse mache; und bazu

<sup>1</sup> Denn da täme sonft eine bloße Scheinleistung Gottes an Gott heraus. Der Gläubiger betrachtet zugleich sich als Schuldner und damit wäre die Schuld getilgt, baher von sier aus die Berföhnungslehre Hofmann's oder richtiger Schleienacher's allerdings die allein confequente bleiden würde (s. o.). Wenn Geß sich mit Vorliede auf Luther's Wort betust: das wäre mir ein schechter Christus, in welchem nur ein Mensch sier wich gelitten hätte, so ift vielnucher, da bekanntlich Luther oft den Kheopaschitismus verworfen hat, diese Wort dahin zu versehen, daß der Gottmensch in Krast der gewonnenen Einigung der göttlichen Natur mit der menschlichen für uns gesitten, und dazu das andere Wort zu nehmen, "daß wir in Christi Passion Schriftun als pur lauteren von Gott verlassenen Menschen anzusehen haben."

<sup>2</sup> Diefes Bebenfen ift auch burch bie spätere Abhanblung von Gef fiber bie Berfohnungslehre nicht beseitigt.

waren wir verpflichtet um feines Gegenfates jum Arianismus aber auch um befwillen, weil er eine immanente ewige Trinitat bekennen will (Abichn. I, Cap. 6. 7). Aber freilich, biefem Betenntniß fteht bei ihm eine gange Reihe anderer Gabe entgegen, welche bamit ichwerlich pereinbar find, indem fie vielmehr auf einen ungulaffigen Subordinatias nismus führen, fo baß bier boch ber Ort ift, wo auch bei ihm noch eine Unklarheit und Zweideutigkeit übrig bleibt, Die gur Rrife kommen und entweder bis zu einem Logos führen muß, ber wesentlich nur ein Gefchopf Gottes ift, obwohl ein praeriftentes. Gott mefensgleiches und in ber Urt emiges, wie man auch bon einer emigen Schopfung fprechen tann, ober aber ihn von einer fuborbingtignischen Theorie abführen wirb, bei ber allein bon feiner Renofis bie Rebe fein tonnte. Denn um für ben Gottmenichen eine mahrhaft menichliche Geele tropbem ju gewinnen, bag ber metamorphofirte Logos biefe Seele fein foll, zeichnet er bas Bilb biefes Logos an fich und im Berhaltniß gum Bater in einer febr eigenthumlichen Beife, bie zugleich barauf berechnet ift, baß bie Beranberung, welche burch bie angebliche Renofe bes Cohnes, wie er zugibt, in bie Trinitat felbft bineingetragen wirb, ben Bater und ben h. Geift möglichst wenig berühre, ihre Erifteng vielmehr und bie absolute Bolltommenheit ihrer Seinsweise intact bleibe. Denn gwar ber Bater ftellt fur bie Beit ber Renose bie Reugung bes Cohnes ftille, wie auch ber Sohn bas Empfangen ber göttlichen Lebensfülle bes Baters (G. 405); auch bringt biefer nun ben b. Beift allein herbor und regiert die Belt ohne ben Sohn. Allein, meint Beg (S. 393 ff.), ber Bater fei fchlechthin nicht bebingt burch ben Gohn, fonbern bringe ihn in Freiheit hervor (S. 402), tonne baber auch, wenn bie Liebe es forbere, biefe Beugung fiftiren, wie ber Sohn fraft feiner gottlichen Freiheit fein eigenes Leben. Der Bater werbe nicht erft felbitbewufit burch ben Sohn ober nur mit ihm, fonbern fei es auch ohne ihn, überhaupt volltommener Gott auch ohne ibn, baber auch in ber Beit, wo er ihn nicht hat (S. 396 ff.). Der Sohn bagegen fei nur bebingt burch ben Bater, obwohl fein Gbenbild, nicht aber bedingend. Er bezeichnet es als einen Grundfehler in ber Trinitätslehre, wenn man bie Useität nicht bem Bater allein vorbehalte. 1 Thue man bagegen biefes,

<sup>1</sup> Bas auch Thomafins will. Daß biefes die Lehre ber Rirche fei, ber fie fich

bann werbe die Renose des Logos nichts Erschredendes, ben Gottesbegriff selbst Störendes mehr haben. Es will mir vorkommen, so kann Geß reben, weil er hier seiner Hypothese zu lieb den Sohn eigentlich zum Voraus außer Gott setz, außerhalb bersenigen Sphäre, durch deren lebendige Factoren erst der christliche, der wahre Gottesbegriff ewig realisirt ist. Er hat einen Gottesbegriff, sür welchen es gleichgültig, um nicht zu sagen zusällig ist, ob des Sohnes Hypostase da ist oder sehlt. Der Vater ist ihm eigentlich allein sensu eminenti Gott, oder die Monas, obwohl er auch den Logos und den Geist Gott nennt; aber wie diese Treiseit auch wieder eine Einheit sei, non tres Dii, dafür seistet er nicht das Geringste, als ob nicht der monotheistische müßte beschrift und des christlichen Glaubens durch die Trinitätssehre müßte bestätigt, statt ausgeschlossen Wahnt der Bater ist, deren Zahl und Beschaffenheit veränderlich ist, wenn die Liede es sovert, die doch als

nicht entziehen tann, wenn fie mirflich Ginen breieinigen Gott will, fieht Beg nicht, fonbern meint, bag biefes nur Erfindung einer neueren Speculation fei (S. 398). Allein icon Calvin's Streit mit feinen antitrinitarifden Begnern, Die immer befonders die Afeitat bes Cobnes augriffen, fowie die Lebre unferer alten tirchlichen Dogmatiter batte ibm ein Anderes zeigen tonnen. Auch ber arminianifche Gubordinationismus bat feinen Ausgangspunft an ber Behauptung genommen: ber Sobn tonne feine Afeitat baben. Wenn icon nach bem allgemeinen driftlichen Glauben ber Begriff bes ewig mabren Gottes burch bie brei Berfonen erft confituirt wird, fo liegt bierin bereits, baft bie driftliche Trinitat ale folde unveranderlich fei, und nicht zeitweilig ein Blied verlieren tonne, weil fonft Gott aufborte, ber einige mabre Bott gu fein. Umgefehrt, ein Befen, bas foll fehlen tounen, ohne bag ber Begriff bes einigen, mabren Bottes eine Storung erfahrt, fann nicht ein wefentlicher Factor biefes Begriffes fein; baber bas Bemuben bon Beg (G. 402) vergeblich ift, biefe Bufalligfeit von bem Cobn gu entfernen und ibm mahrhaftige Gottheit guguschreiben. In ber Afeität allein liegt bas Gott bon Allem, was nicht Gott ift, Unterscheibenbe, ba alle gottlichen Gigenichaften mittheilbar find, nur bie Afeitat nicht, wie in ber Reformationszeit bie ichmabifchen Theologen richtig gefeben baben.

1 3ch sage verämbertich, weil bei seiner Theorie von der Kenosis des Logos, der zur blogen Logoswesenheit soll geworden sein (wie auch bei Thomasius, Hosmann, Delibsch u. A.), heraustäme, daß der Sohn, der zu seiner Hoppostase erst durch die Einwirkung des h. Geistes wieder tommen soll, nun hervorzebe aus dem h. Geist und bem Bater, statt daß umgelehrt in der vorchristlichen Trintit — und vielleich auch wieder nach Christi Erhöhung? — der h. Geist ausgesch soll von Bater und Sohn. Das liegt auch, wenn ich recht sehe, der Behandlung des h. Geistes in

innergöttliche Bestimmtheit genommen, erft in und mit ben trinitarischen Supoftafen wird absolut gefett fein konnen. Dit bem eregetischen Beweiß für feinen Subordinatianismus icheint mir Geg es zu leicht au nehmen; benn er bezieht ohne Beiteres bie Stellen, welche vom Gottmenichen eine Unterordnung aussagen, wie namentlich Joh. 5, 26 auf ben Logos, mas nur bom Standpuntt feiner Renofis aus richtig mare, mithin auf einer Petitio principii beruht. Er hat ferner gar nicht unter= fucht, ob ein Bolytheismus, fei er auch verebelter, harmonifirter Geftalt, mit bem Schriftgangen ober bem driftlichen Glauben in Gintlang gu bringen fei. Denn bei einer Debraötterei und nichts Unberem murben wir bei feiner Unficht bon brei gottlichen Ichen, bon welchen zwei fur ben im Bater ichon abfolut realifirten Gottesbeariff relativ gufallia wurben, anlangen. Die Rothwendigfeit, Die er fur fie neben ber Freiheit bes Baters übrig behalt (S. 402), ift feine mefentlich andere, als bie man auch ber Belt, fofern fie aus Gottes freier und boch nicht willfürlicher Liebe ftammt, beilegen tann. Es tommt babei fur ben Sohn und b. Geift, Die ber Afeitat entbehren follen, mabrend Die Welt auch für bie Gottesfulle Empfänglichfeit bat, nur ein quantitativer Unterschied von ber letteren heraus. Da Beg jeboch baneben bie Dreiheit auch wieber nicht für zufällig anfieht - als ob fie 3. B. auch vermehrt werben fonnte von ber gottlichen Freiheit - vielmehr fie im innergöttlichen Gefet bes gottlichen Lebens, alfo ber Befenheit Gottes begrundet fieht (G. 182), fo batte icon biefes binreichen konnen, ibn an feiner Unficht irre gu machen. Denn wenn biefes Gefet bes gott-

Hofmann's Schriftbeweis zu Grund. Es ist darin eine merkwürdige Aehnlichkeit mit der Betrachtungsweise der alten Jubenchristen und ihrer Betonung des Pneuma statt des Logos. Der Bater soll durch das Pneuma den Sohn hervordringen. Die Lehre dom ewigen Sohn oder Logos wird als ein hindernis der Menschwerdung Gottes behandelt und daher dieser Logos durch Kenose beseitigt oder in einen "ausdem Geist gezeugten Wenischen" verwandelt, in weschem oder als wescher er wieder aussleben soll. — hier rächt sich die unbistorische Berkennung der nothwendigen Unterscheden zwischen dem weitschichtigeren und dem engeren trinitarischen Gebrauch des Wortes neuwan in der h. Schrift (vgl. Entw. e. Gesch. d. Christol. I, 207 st.) Rach dem ersteren Gebrauch sam neußen gelich gellen sein, was später Logos besit. — Auch darin macht Ges die Trinität veränderlich, daß es sür den h. Gest zufällig oder gleichgüttig sein soll, oder aus Bater und Sohn, oder — während der ben kentschlich, daß es sür den h. Gest zufällig oder gleichgüttig sein soll, oder aus Bater und Sohn, oder — während der Servenzeht.

lichen Lebens felbft bie Dreiheit und nicht ein Dehr forbert, fo muß fie auch nicht weniger als biefe Dreiheit forbern und es ift mithin bas göttliche Leben felbft nicht in feiner Integrität, geschweige benn feine Liebe, wenn und fo lange biefe Dreiheit fehlt. Ebenfo, wenn Beg fagt (S. 318 f.), bes Sohnes wollenbes Empfangen fei feines Lebens Brund (und fein Gelbftbewußtsein feine eigne That); wenn er eben baraus die ihn von ber Creatur unterscheibenbe Dacht und Freiheit über sein Leben, die fich in ber Renosis erweise, ableitet, so icheint er ju überfeben, bag er bamit wieber wesentlich bem Sohne bie Afeität zugestanden hat; benn ift fein Bille feines Lebens Grund, fei es auch als empfangenber, fo muß fein Wille ba fein auch abgefeben von ber Erfüllung feiner Empfänglichkeit burch ben Bater, nämlich murgeln in bem gemeinsamen göttlichen Befensgrund, ber auch fein ift. Dag man immerhin fagen: er fei aber empfangenber Bille, fo anbert bas bieran nichts, jumal, ba, wenn im innergöttlichen Leben eine Bechielwirfung fein foll, bas Empfangen nicht allein auf Seiten bes Sohnes wird fallen fonnen, wie Liebner richtig gefeben bat. 1

Bir könnten bie Anklange an eine unzulässige Beränberlichkeit Gottes für ben Zwed ber Schöpfung ober Borsehung ober Menschwerbung Gottes leicht mit noch weiteren Beispielen vermehren. Aber bas Gesagte

<sup>1</sup> In eregetischer Begiehung bemerte ich ju bem oben G. 219 ff. Erörterten, bag feine Erflärung bon Bhil. 2, 5 ff. gar nicht ein nachzuahmenbes Beifpiel fur bie Philipper aufftellen murbe; benn nie fann jene Gelbftbepotengirung unfere Aufgabe werben. Ja, gerabe nach Beg bat auch nur ber Logos burch fein gottliches Befen bie "Rraft und Dacht" ju jener Gelbftbepotengirung, mas um fo unerflarlicher machen wurbe, bag ber Apoftel bon ibr follte in ber Stelle gerebet baben, bie Chriftum als ertennbares, leuchtenbes Beifpiel vor fie binftellen will. Wenn Geg bas "Ausgeben bom Bater in bie Belt" gleichsam raumlich als ein Berlaffen bes Baters anfieht, fo mußte auch bas Berlaffen ber Belt und Geben gum Bater feine Begenwart bei uns alle Tage bis an ber Belt Enbe ausschließen. Finbet bies nicht Statt, fo muß auch jenes nicht Statt finben (Joh. 3, 13). Trefflich weiß Beg bon ber Rothwendigfeit ber fortbauernben Menfcheit und babon gu reben, daß in allen Aeonen fein Birten ein gottmenichliches fein muffe, betennt aber, daß er bie Möglichfeit bievon nicht befriedigend nachguweifen miffe. Allein er fiebt nicht, bag biefe Schwierigfeit eine felbstbereitete ift burch feine Theorie, wornach ihm ber logos gur menichlichen Geele warb, bag fie aber gar nicht vorhanden ift, wenn man Jefu eine wirklich menichliche eigene Geele und nicht blog einen Leib aufdreibt. (Bgl. §§ 52-54.)

fann genugen. Rur Gines werbe noch erwähnt. Much von fatholischer Seite laffen fich ahnliche theopaschitifche Meugerungen vernehmen. Abgefeben von Fruberen, wie Betav, gebort hieber Frobichammer.1 Im Gunbenfall ber erften Eltern, fagt er, fiel bie gange Denfcheit, bie von Gottes Seite realifirte gottliche Schopferibee, Die nach ber Schöpfung fich nur burch Freiheit felbft batte zu vollenben gehabt (b. h. die pneumatische Menschheit hatte durch die Freiheit der pfychischen hervorgebracht werden follen! Bergl, bagegen 1 Cor. 15, 45 ff.). Diese in ber Menichheit realifirte Schöpferibee ift "bas Schöpfungswort, bas jur Menschheit geworben war. Ift nun auch nicht ein Theil ber gottlichen Substang (als σοφία αγαμώθ) in bie Bewalt bes Bofen gefallen, fo ift boch bie Menfcheit ber gefallene Schöpferlogos und man tann fagen, bag bie göttliche Schöpfermeisheit, bie fich burch bas Schöpfer= wort Wirklichkeit gegeben, in einen Buftand bes Leibens gerathen fei." Bier ift ziemlich beutlich bie Menschheit als bie Actualifirung bes Logos felbst angesehen; Diefer ift bamit in Beranderlichkeit und Leiden übergegangen, fo jeboch, baß Frohichammer wieber über bem leibenben Logos einen nicht leibenben, erlosenben annimmt, womit wir wieber bei bem Doppellogos antamen.

Im Borstehenden ist auf die inneren Widersprücke in den verschiedenen Formen der jett so verbreiteten Lehre von einer Kenose des Logos aufmerksam gemacht und gezeigt, daß wenigstens die Christologie von dem Theopaschitismus in all den dargestellten Formen einen Gewinn nicht zu erwarten habe, daher auch nichts für ihn beweisen könne. Aber damit ist über die Grundfrage selbst noch nicht wissenschaftlich entschieden. Es muß sich noch vor Allem fragen: Wie verhält sich der christliche Gottesbegriff selbst zu der Annahme einer Beränderung in Gott? Schließt er sie denn überhaupt schlechthin auß? Fordert nicht die Junigseit der Lebensgemeinschaft Gottes mit der Welt doch irgendwie das Gegentheil so sehr, daß wir, bei der bloßen absoluten Unveränderlichteit Gottes beharrend, im Widerspruch mit den höchsten Interessenderlichteit Sottes beharrend, im Widerspruch mit den höchsten Interessenderlichteit Jurückgeführt würden? Hieres Verhältniß zwischen Gott und der Weltzurückgeführt würden? Hiem soll sich vertsehung biesen Abhandlung

¹ Ueber ben Urfprung ber menichlichen Seele. Rechtfertigung bes Generatianismus, 1855. S. 175.

beschäftigen. Gesett, die lette Frage ware zu bejahen, so würde zwar baburch die Sache des erörterten christologischen Theopaschitismus nicht gebessert; aber es würde von einer wichtigen Seite her die Aufgabe erswachsen, für ein lebendigeres Berständniß des Berhältnisses Gottes zur Welt, sowohl in Christus als in dem einzelnen Gläubigen und der Kirche Boden zu gewinnen.

Die Zeitgemäßheit einer solchen Erörterung wird nach dem Dargelegten außer Zweifel stehen. Wir sehen von sonst sehr verschiebenen Seiten auß, daß die Unveränderlichkeit und Unwandelbarkeit Gottes, die sonst Jedem wie von selbst axiomatisch sestiand, einem großen Theil der Zeitgenossen factisch erschüttert ist, daß daher die Theologie diese Frage in erneute Untersuchung zu nehmen hat, um in diesem wichtigen Punkt eine auf hellem, sestem Grunde stehende, befriedigende Gotteslehre aufzustellen.

## Zweiter Urtifel.

Die Geschichte der Cehre von der Unveränderlichkeit Gottes bis auf Schleiermacher, nach ihren Hauptzügen historisch-kritisch dargestellt.

Die Auffassungsweise bes Heibenthums, als ber falschen Religion, bie früher bie herrschende war, hat ohne Zweisel ihre Wahrheit. Denn zur Vergötterung ber Natur treibt nicht die Kraft, sondern die Ohn-macht des Gottesbewußtseins (Röm. 1, 23 ff.); ja im Heibenthum liegt nicht bloß ein noch nicht Erstartssein desselben, sondern ist auch eine abnorme Entwidesung eingeschlagen, die durch den bloßen Wangel sich nicht erklärt. Es ist ein Woment der Willstür ihm wesentlich, was selbst Schelling besonders für den Ansang desselben nicht in Abrede stellt, der es treffend die verwilderte Religion nennt. Aber damit besteht wohl die andere Betrachtungsweise, wornach es auch im Heidenthum eine Frömmigkeit gab. Das jüngere Geschlecht hat auch im Heidenthum die religiösen Vorstellungen der Käter in zutem Glauben aufgenommen, und wir durch wohl annehmen, daß wenn sich dann seine Frömmigkeit auch an einen einzelnen Gott wandte, so konnte im Womente der innigen Andacht wie unwillfürlich der einzelne Gott ihm zu Gott schlechthin

werben. Der lebenbige mahre Gott hat manches Gebet erhört, bas an einen ber Gotter gerichtet war. Die fündliche Billfur, Die gur Bilbung ber einzelnen Götter urfprünglich mitwirtte, hat Gott bie fpaten Entel nicht entgelten laffen, ber fich ben Menichen überhaupt nicht unbezeugt gelaffen hat, fonbern "nabe ift einem Jeglichen unter uns". Das ift ja eben bie tragifche Dacht bes festgewurzelten Seibenthums, baf in gabllofen Källen ohne Berletung ber Bietat und ehrwürdiger Autoritäten ber Bolntheismus nicht überschritten werben fonnte, wie auch, wo bie Ueberichreitung burch Philosophie ober Aufflarung ftatt burch eine höhere Religionsform geschah, mohl intellectuell, aber nicht religios betrachtet etwas Befferes an bie Stelle gefett murbe, vielmehr oft etwas Schlechteres. Bang allgemein barf gefagt werben: auch im Beibenthum mar bas Falfche nur an ber Bahrheit; es ift nicht ein foftematifc burchgeführter Umfturg ber volltommenen Religion (biefe war noch gar nicht ba), fonbern bie Bolfgreligionen find eine Mijdung von Frommem und Unfrommem, fie find noch ein innerer Wiberspruch. Das Unfromme und Abnorme ift, baß fie bie Naturfraft in ihrer Bielheit und Gespaltenheit bergöttern, bas Fromme aber war, baß fie bamit boch nicht bloß bie empirischen Naturdinge, sondern höhere Mächte meinten, für welche ihnen die Natur= binge die fichtbaren Site, Erscheinungsformen ober Symbole find.

Gleichwohl, sieht man auf die religiösen Borstellungen der gebildetsten Bolksreligionen der classischen Belt, 3. B. der griechischen, so sehlen den Göttern nicht bloß die sesten ethischen Prädicate der Heiligsteit und Liebe, sondern auch die der Allmacht und Alwissenheit. Dürsen wir den frommen Hellenen gleich nicht die Bahrheit des absoluten Abhängigkeitsgesühls selbst absprechen; es war doch nicht so stark oder steitg, um auch die Belt ihrer Borstellungen und Ideen umzusgestalten. Einen der Götter nicht bloß als den höchsten und mächtigsten, sondern als den Gott schlechthin auszusagen, daran hinderte nicht bloß die zersplitternde Göttervielheit, sondern mehr als dieses die  $Moie\alpha$ , in der die Einheit über den Bielen noch am meisten repräsentirt war. Denn wollte man im engern oder weitern Götterkreis des Olymp mehr als eine entsernte Annäherung zum Monotheismus sehen, so stünde dem

<sup>1</sup> Ragelsbach, die nachhomer. Theologie des griech. Bolfsglaubens. 1857.

bie Ubhangigfeit aller Götter von bem Schidfal entgegen, bas biefe Gotterwelt außer und über fich bat. Das Schidfal aber, wenn es auch mythologisch manchfach personificirt wirb, hat boch fein Charafteriftisches barin, bak es bas unbewegliche und unerbittliche Gefen ift, als Bille gwar vorgestellt, aber gu feinem Inhalte hat biefer Bille nichts, als bas, mas unausweichlich wirklich geschehen wirb, feine Freiheit, feine Barmbergigteit. Daß etwas fo befchloffen ift, wie es ift, bafur gibt es feinen weiteren Grund; Die Mojoat find Tochter ber Racht, und fo ift im letten Grunde bas in fich Bufall, mas ben Menfchen und Gottern gegenüber fataliftifche Nothwendigfeit ift. Es ift feine Selbftbestimmung in ber Moloa, wie in ben anbern Gottern; fie ift gwar ben Menfchen und Göttern gegenüber activ gebacht, gleichwohl in fich paffiv.1 Der Moloα fehlt baber mefentlich bas, mas jur Berfonlichkeit gehört; ihre Berfonification ift allegorifcher Art und bleibt es auch, wenn von einer Dehrheit ber Moren bie Rebe ift. Diefe ihre Bebeutung ale bloges Schidfalegefet macht es begreiflich, bag bie Moloa im Cultus feine wichtige Stellung einnehmen fonnte.2 Dbwohl bas Unbebingte, bie absolute Busammenfaffung ober Ginheit aller Dinge in ber absoluten Abhangigfeit von einer bobern Dacht nur in ihr ficher und fest im Bolfsalauben reprafentirt ift, fo find boch bie beibnifchen Religionen nicht burch ihren Schidfalsglauben Religionen. Die ftrenge Molog, bas eiferne Satum, ift in feiner Gefühllofigfeit und Unveranderlichkeit nicht bagu angethan, baß ein menichliches Berg fich baran bingebe, ift im Gegentheil für ben wehrlosen, fein nicht fundigen Menschen finfter und abstoßend, ohne Berg, unerweichbar. Much bas Biffen von bem Loofe bes Schidfals burch Mantit, Aftrologie u. bergl. tann bochftens bie Ergebung als bas Gerathenfte empfehlen, aber macht biefe noch nicht gu einer frommen. Allerbinge ift bei ben Briechen bas Schidfal nicht gang losgeriffen von bem Ethischen; es vertritt auch die ficher ichreitenbe ftrafende Berechtigfeit: aber wieber nur die Unerbittlichkeit ber einem Naturgefet gleich wirtenben Buchtigung aller Begg, alle Berfohnung

<sup>1</sup> еlиприет, пепрыцет val. Ragelsbach a. a. D. G. 144.

<sup>2</sup> K. Fr. Hermann, Lehrb. d. gottesdienftl. Alterth. 1846 hat ihn baber ganz übergangen. Wo er flattfand (vgl. Preller, Mpthol. I, 330), da brildt er nur die Ergebung aus, nicht die Hoffnung, die Mocen geneigt zu fimmen.

ausschließend, daher dem Sünder nur furchtbar und dem Gott, der fühnen möchte, Apollon, seindlich entgegenstehend. Beigt doch auch das Θεῖον φθονεφόν, mit dem Schicksalglauben enge verwoben, wie wenig das Schicksal in sich als positiv ethisch bestimmt, wie serne es selbst von der Vorstellung der sittlichen Weltordnung ist. Das positiv Ethische, die Güte und Menschenfreundlickseit ist daher nur in der Welt der menschenähulichen Götter zu suchen, die zwar als ἀνθρωποφυείς gedacht sind, aber eben dadurch an Zugänglichkeit sür Vitten und Gaben gewinnen.

Aber anbererfeits hat biefen Göttern gegenüber unbebingtes Bertrauen wieber teine Stelle. Sie find nicht frei von Leibenschaften, Laune, Barteilichkeit. Egoismus, ja wie nicht Urheber ihres eigenen Geins, fo ihrer Berrichaft nicht ficher, fie find Bollftreder bes Schidfals. bas Schicffal, bas teine religiofe Bingabe gulaffenbe, ift unveranber= lich, fie aber, bie Botter, find menichenartige, zeitlich-geworbene, wenn aleich unfterbliche und baburch über ben Menichen an Beisheit und Rraft ftebenbe Befen, mit Ginem Borte, fie find in Gein, Rraft, Thun fich nicht gleich bleibenbe, vielmehr veranberliche Befen. Das Refultat baber ift : eine nach biefen Borftellungen bon ben Gottern fich ge= staltenbe und nicht unwillfürlich über sie binausgreifenbe Frommigfeit fönnte eigentlich gar nicht Frömmigfeit fein, wenn zur Frömmigfeit bas Sichabiolutabhangiafühlenwollen gehört. Denn bem Schicfigl gegenüber. bas nicht in fich ethisch bestimmt ift. tann es ein foldes Wollen nicht geben, es ift gwar unveranderlich, aber nicht geiftig, nicht Berfonlichfeit: bie Welt ber menschenähnlichen Götter ift gwar perfonlich und baber jur Gemeinschaft einlabend, aber ihr fehlt bie Unveranderlichfeit und Absolutheit. Die zwei Momente bes berfonlich Lebenbigen und bes Unveranderlichen, von beren Busammensein in Gott bie Religion lebt, find in allem Beibenthum auseinanbergefallen. In ihrem Außereinanber

<sup>1</sup> Benn die Mocent zuweilen anch als Hiterinnen des Sittengesetes und der Gerechtigkeit, nicht bloß des Naturgesetes erscheinen (die jüngeren Mören heißen Töchter der Themis), so behaupten sie entweder auch so den Charafter der Unterbittlichfeit, der flarren, unbeweglichen Gesetzwässigkeit, — so wenn sie die Strafgerechtigkeit vertreten und der Aca, Neuesus, 'Adquaresia, den 'Equippes u. s. w. derwandt werden, — oder aber, wenn ihr Bille bieglam und veränderlich gedacht ift, so ist der Schicksalaglaube eigentlich ausgegeben.

hindern sie aber jedes auf seine Art die fromme Hingabe und das Bertrauen; denn wie dem Schicksal sich das Bertrauen versagt und in Berzgatheit oder Troh, höchstens in Mitleid mit sich selbst umschlägt — was z. B. im Adoniscultus schon zu einer Art Selbstvergötterung, zur Feier der leidenden Welt wird —, so pstanzt und nährt eine Güte der Götter, welche die strenge Gerechtigkeit außer sich hat, die wandelbar und von Parteilichkeit oder Egoismus nicht frei ist, die Selbstsucht auch im Menschen. Die Götter sind Gegenstände der Andetung vornehmlich nur um ihrer Gaben oder um des Ruhens willen; und auf ihren Egoismus wird speculirt. Aber eine Religion, die den Egoismus innerlich groß zieht, untergräbt sich selbst.

Das Gefgate tann uns flar machen, welch ungeheurer Fortidritt in ber Religion gegeben ift, welche Gott als unveranberliches, ichlechthiniges, nicht geworbenes Gein und jugleich boch als perfonlich fest. Diefes Beibes ift enthalten und in Gins gefett in jener grundlegenben Offenbarung an Dofe, Erob. 3. 14. bal. 6. 2. 3. Gott tritt auf als ein lebenbiges 3ch, aber als bas Seienbe ichlechthin, als bas mit fich ibentifche. wiberfpruchelofe harmonifche Sein. "Ich bin, ber ich bin" fagt fur bie Bergangenheit aus, baf er ftets mar, ber er ift, nicht burch ein Berben marb, ber er ift; aber auch, baf er ftets bleiben wirb, mas er ift, alfo auch nie burch eine Menberung aufhören wird zu fein, ber er ift. Er ift bas ichlechthin in fich beruhenbe, von Nichts außer ihm abhängige, bas unverrudliche aber perfonliche Sein. Die patriarchalische Rategorie ber Allmacht (Gen. 17, 1; Erob. 6, 2. 3.) ift barin aufbewahrt, aber es ift nun bon ber ber Belt gugefehrten Seite Gottes fortgefchritten gu feinem ewigen, wiberfpruchslofen, unberanberlichen Sein in fich. Gott ift nicht blok in ber Belt, gleichsam außer fich, sonbern bor Allem in fich, von fich fagend und wiffend, mas er ift, also in fich reflectirt und versonlich.1 Und biefes Infichfein. Sichhaben und Sichfelbstbehaupten in feiner emigen Sichielbstaleichheit und Unveranderlichfeit ift bie unmittelbare Boraus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ift baher weber textgemäß, noch entspricht es ber Sache, ber nothwendigen Fundamentirung des wahren Glaubens, wenn der nächste Sinn dieser Stellen, wie er im Texte angegeben ist, jeht gerne überstogen, und ohne diese religionsgeschichtlich so unendlich wichtige, aber sich gar nicht von selbst verstehende Grundlegung, zu der Berbeistung der bundesgemäßen geschichtlichen Thaten fortgegangen wird.

setzung, um Gott mahrhaft ethisch, "heilig" zu benken, i ja die Gerechtig = keit ist nichts Anderes als die zu ethischer Bedeutung erhobene Unsmandelbarkeit Gottes selbst.

11m biefer hoben und fur ben mabren Glauben grundlegenben Rebeutung millen wird benn auch bie Unveranberlichkeit Gottes in feinem Sein und Beien in ben alttestamentlichen Buchern vielfach gepriefen. Bf. 90, 2: Berr Gott, bu bift unfere Buflucht fur und fur. Che benn bie Berge murben und bie Erbe und bie Belt geschaffen murbe, bift bu Gott von Emigfeit ju Emigfeit; 102, 25. 28: Deine Jahre mahren für und fur. Simmel und Erbe merben vergeben, aber bu bleibeft. Du bleibeft, wie Du bift, und beine Jahre nehmen fein Enbe. Daffelbe liegt in ber Formel: 3ch bin ber Erfte und ber Lette, Ref. 41, 4; 44, 6; 48, 12; vergl. Apot, 1, 17, bie fich aber bereits auch auf Gottes Rathichlug beziehen wirb. Bahrend Blato als bas Charatteriftische ber Lehre bon ben Gottern, bie er verwirft, ihre angebliche Rabiafeit, fich zu vermanbeln und zu verandern bezeichnet, Die mit Gottes Bahrheit und Bollfommenheit nicht bestehe.2 fo fpricht wie im Anfang ber Geseteszeit fo burch ben letten Propheten (Dal. 3, 6) Rebonah: לא שנרחר, b. h. Wechfel und Wanbel ift mir fremb; wie auch bas R. T. ben Bater ber Lichter als Den barftellt, rad a obn e're παραλλαγή, ja auch nicht ein Schatten von Wechsel (τροπής αποσχίασμα) 3ας, 1 17.

Bir sehen aus biesen und ähnlichen Stellen, welche hohe Bebeutung bie Unveränderlichkeit Gottes für die Religion des A. T. hat. Sie scheibet sich damit principiell von der heidnischen Religion, die in ihrem Bordergrund die Welt der gewordenen Götter aufstellt. Während alles Irdische in unablässigem Fluß und Kampf ist, und die Wogen dieser sließenden Welt unablässig an das menschliche Bewußtsein schlagen, um es in ihren Strudel hinabzuziehen, so wird dagegen das menschliche Bewußtsein selbst zum Felsen, an welchem sich diese Wogen erfolglos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wit ber Perjönlichteit ift zwar noch nicht ber ethische Gottesbegriff, aber die Form und Möglichteit dassu gegeben. Umgetehrt, während die bloß physsiche Absautheit mit der Lebenssorm der Perjönlichteit in stete Collision treten will, so gewinnt dies an der wahren, ethischen Absoluteit ihre absquate Wirklichteit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plato de Republ. L. II. pag. 444 seq. ed. Orell.

brechen, wenn es sich erst auf ben Felsen gestellt hat, ber Gott heißt und ist. Erst bas so gottbewußte Selbstbewußtsein hat seine höchste Stuse, seine Rlarheit und Festigung. Erst an bem unwandelbaren Gott ist ber schlechthin vertrauenswerthe Gegenstand gesunden, der die rückhaltlose Hingabe möglich macht und forbert. Diese so klar erkannte Unwandelbarkeit Gottes ist die nothwendige Boraussehung auch für die Unwandelbarkeit, die dem nach Gottes Bilbe geschaffenen Menschen zu eigen werden soll, deren Mittelpunkt die Unwandelbarkeit des Bertrauens oder des Glaubens ist, der die Kraft hat, den ganzen Menschen einsach, geschlossen, gesestigt zu machen und so zum Abbild der göttlichen Unswandelbarkeit (Jac. 1, 4. 5, ell. 18. 3, 9).

Darum preift icon bas U. T. Jehovah fo oft als ben Rels (3. B. Bf. 18, 3; 42, 10; 62, 8; 71, 3; 2 Cam, 22, 2. Gott Rehovah ift ein Fels ewiglich, Jef. 26, 4). Allerbings ift ber Fels für fich bart, unbeweglich, gefühllos. Aber ber Fromme barf fagen: Jehovah ift mein Fels und ber Fels meiner Starte. Seine Lebendigkeit und feine Bute, welche in ber heibnischen Religion bis gur Wanbelbarfeit ausartet, thut ber Unveranderlichfeit Jehovah's feinen Gintrag. 3m Gegentheil ift erft in biefer Unveranderlichfeit feines ethischen Befens Bollenbung ober Absolutheit gegeben, wie auch obige Stelle bes Jacobus (1, 17) nach bem Bufammenhang, ber ben Ort ber Schuld bes Bofen befpricht, fich vor MUem auf Gottes inneres ethisches Befen bezieht. Denn nur baburch ift Gott gerecht in fich, wie in feinem Thun, bag er fich felbft gerecht ift, mit fich ichlechthin ibentisch, also unveranberlich in feinem Sein, welches bas Sein bes Urguten felbft ift. Wieberum nur baburch ift Gott reine und lautere Gute, Dichts außer fich fuchend gur Ergangung seines Befens ober feiner Seligfeit, bag er ewig felbftgenugsam ift in fich und teines Unbern bedarf, alfo ewig fich felbft gleich, unveränderlich. Eine wichtige Unwendung hievon ift, daß auch jede ethische Theogonie aus Gott auszuschließen ift. Zwar ohne bie Form ber Berfonlichkeit fann bas Ethische überhaupt nicht Birflichkeit haben, aber nie fann Gott bloge ethische Boteng fein, Die gum Actus, gur ethischen Erifteng und Birklichkeit erft zu gelangen hatte. Das nichtreale Ethische fann nur bas absolute Befet fein: es fann aber fein Befet über Gott geben, und ein Subject, auf welches bas Brabicat bes Gehorsams im eigent=

lichen Ginn angewendet werben tann, fällt eben bamit und foweit, als bies ber Fall, ber creaturlichen Sphare anbeim. Da ferner bas ethische Gefet ale foldes amar noch nicht real ift, aber boch unbedingt gur Realität tenbirt und enthält, baß in ihm und feiner Bermirklichung bas ichlechthin Sochfte gefett fei: fo murbe bie Unnahme eines ethischen Berbens Gottes, wie immer wir bagu tommen mochten, einen Biberipruch mit foldem ichlechthin Sochften involviren, ber nicht von bem ethischen Wesen selbst ausgehen konnte. Da mithin innerhalb Gottes felbft tein Grund nachzuweifen ift, ber ein ethisches Werben begrundete ober ein, fei es urfprungliches, fei es fpateres Gein guliefe, bas von ber Boteng gur ethischen Actualität erft fortidritte: fo mußte eine hemmenbe, feinbliche Macht, Die Die ethische Berwirklichung Gottes in Botenzialität erhielte, als Grund folder Mumabligfeit bes ethischen Broceffes angenommen werben. Goldem entgegen fagt Jacobus: Bei bem Bater ber Lichter fei fein Schatten von Beranberung und Wechsel. nämlich zwischen Finfterniß und Licht. Unvollfommenheit und Bolltommenheit. Wollen wir alfo nicht einen oberften Dualismus, fo muffen wir fagen: Gott ber bewußte Trager bes Gefetes, bas unbebingte Realität forbert, ift nothwendig, nicht bloß zufällig ewig absolute ethische Birklichkeit, nie und nimmer aber bloge ethische Boteng. irgendwie bas Lettere, fo mare er nicht Gott, baber auch biefe feine ethische Wirklichkeit wie burch Richts außer ihm gehemmt, fo auch nicht burch ihn felbst fiftirt werben tann, fei es auf langere ober furgere Dauer. Gin Giftiren beffen, beffen Actualität, nicht aber Botenziglität bas Bochfte, Werthvollfte ichlechthin ift, tann um teines Intereffe's willen aulaffig fein. 1 Gott murbe baburch aus fich berausfallen, aufhören Gott gu fein und es mare nur noch Belt.

Ein unauflösliches Berhältniß findet also Statt zwischen ber Unveränderlichkeit und dem ethischen Bejen Gottes. Dieses hat seine absolute Bolltommenheit nicht in der bloßen ethischen Potenzialität; benn vielmehr auf die Birklichkeit kommt es der Idee des Ethischen an. Uber auch nicht in einer bloß wachsenden, werdenden Birklichkeit, sondern nur in der Birklichkeit, die zugleich statt aller Beränderung absolute

<sup>1</sup> Alfo auch nicht um bes driftologischen Intereffes willen.

ewige Sichselbstgleichheit ober Unveränderlichkeit ist. Umgekehrt, die Unveränderlichkeit gewinnt ihren absolut werthvollen Gehalt und Charakter an dem ethischen Wesen Gottes. Daher ist die h. Schrift so voll von Worten, in welchen dieses Beides in Eins geschaut wird. Vor Mem gehört dahin Gottes Wahrheit und Treue.

Die Babrheit bezeichnet einmal bas mabre Gein, bas nicht mie bas Sein ber Götter taufcht, bas feinerlei Regation bes Seins burch Schein ober Unvolltommenheit und Selbstwiderfpruch an fich bat. Ser. 10. 10. cll. 16. 24. Sobann aber auch bie Bahrhaftigfeit ober ethische Sichfelbftgleichheit. Much in ber Offenbarung bes Gefetes ift er mabrhaft; nicht ein Underes gebietet er ben Menschen als aut, mabrend er ein Anderes als gut anfieht in fich. Bf. 19, 8-10; 33, 4. 5; Jef. 59, 16. - Die Treue bezieht fich besonders auf die gottlichen Berbeigungen. ift gleichsam bie Rechtschaffenheit und bie Grundtugend Gottes in Bezug auf feinen Bund. Daber auch im Testament ber Erfüllung bie Treue fo oft erwähnt wirb.2 Sat fie boch, wie jum Reichen, bag fie Brincip ber ethischen. Gott ebenbilblichen Unwandelbarteit im Menschen ift, ben= felben Ramen in ber Schrift, wie ber Glaube ober bas Bertrauen (vergl. Bebr. 11, 1); gang wie auch bas Bort dixacog bie Grundbezeichnung ift für bie gottliche Rechtichaffenbeit wie für bie alles Normale im Menichen begrundende Rechtstellung bes Menichen zu Gott. Die creaturlich richtige Stellung haben wir im Glauben, burch ihn find wir gerecht, weil in bie Stellung eingerudt, bie Gott möglich macht, nicht blok gerecht zu fein in fich, fonbern fich auch zu beweifen als ben, ber gerecht ift und ben Gunber gerecht macht. Gott ift treu, beißt es 2 Tim. 2, 13, nämlich gegen uns; benn baburch ift er fich felbft treu: αρνήσασθαι γαρ έαυτον ου δύναται. Er tann fich felbst nicht negiren. es ift nur Gelbstaffirmation, in teiner Beife Gelbstnegation, benn es gibt Richts in ihm, mas nicht gut, beffen Regation also nicht ein Uebel mare. Es tann baber auch Richts in ihm geben, moburch ein Gutes gehindert murbe, ober bas negirt werben mußte, bamit ein Gutes fomme.

<sup>1</sup> B. B. Pf. 96, 13; 100, 5; 92, 3; 117, 2; 86, 11; 89, 9; 111, 7; 119, 90; 25, 10. — Treue: 85, 11. 12; 138, 2; 86, 15; Er. 34, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nöm. 3, 3; 1 Kor. 1, 9; 10, 13; 2 Kor. 1, 18; 1 Th. 5, 24; 2 Th. 3, 3; 2 Tim. 2, 13; Hebr. 10, 23; 11, 11; 1 Petr. 4, 19; 1 Joh. 1, 9; 10gl. 2 Kor. 1, 20.

Wieberum aber kann auch nichts wirklich gut sein außer Gott, was um zu sein irgend ein Gutes in Gott mußte negirt werben lassen. Sin solches Gutes könnte, weil es eine Regation bes Guten in Gott forberte, ohne bessen wandellose Actualität wir die Rorm und jeden Daßstab bes Guten verlören, nur ein Scheingutes sein, aber nicht ein nothwendiges.

Gewiß ist nichts Anberes als bas Ethische bas Höchste in Gott. Aber wir haben gesehen, dieses Höchste gerade forbert auch nach ber h. Schrift Unveränderlichkeit und Sichselbstgleichheit, und schließt Werden und Wechsel von Gott selbst aus.

Die Kirche nun hat die Unveränderlichkeit Gottes nicht bloß von dem A. T. herübergenommen und sie als unantastbares Dogma, ja als einen Elementarbegriff aller wahren Religion unverrücklich immerdar behauptet, sondern auch diesem Dogma eine ganz bevorzugte, ja einseitige Ausbildung gegeben, wodurch dann seit Ansang unseres Jahrshunderts eine Reaction nothwendig geworden ist, die immer ihr Ufer noch nicht gesunden zu haben scheint, noch weniger sich mit dem ewig Gültigen des bisher Dargelegten auseinandergeset hat.

Amar in ben erften Sahrhunderten mar biefe Richtung auf Gottes unveränderliche Sichfelbftgleichheit noch feineswegs allgemein. Abgefeben von ber Trinitat find es zwei bogmatifche Derter, wo verschiebene Barteien einem Berben ober auch einer Beranberung Gottes eine Stelle offen laffen wollen; bie Schöpfung und bie Menfcmerbung Gottes. Go nicht bloß Gnoftiter und Manichaer; ferner, wie fruber bemertt, Batris paffianer jum Theil in Folge bes tiefen Ginbrud's von ber Ericheinung Chrifti, fondern auch Apologeten, wie Juftin, Tertullian, Sippolptus, welche für bie Weltschöpfung ben Logos aus Gott heraustreten und jest ju eigener Sypoftafe, ber Cohnichaft, gebeiben laffen, mahrend er guvor nur in Gott rubte. Da ber Logos gottliches Befen ift, fo haben wir bamit eine Beranberung in Gott felbft; in Beziehung auf ben Cohn einen Fortgang von ber Boteng jum Actus, mas auf Beit in Gott weift, und mit ber vororigenistischen Borftellung einer Beugung bes Sohnes jufammenhängt, bie einmal ftattgefunden habe, nachher aber als abgeichloffenes Factum beftebe.

Die firchliche Entwidelung brangte Schritt fur Schritt alles Derartige gurud als beibnifche Berunftaltung, wobei bas U. T. vortreffliche Dienfte leiftete. Aber bie ernfte Frage richtet fich nun an bie Theologie ber Begenwart, ob fie babei nicht zu weit gegangen; ob fie babei nicht bem jubaiftifden Gottesbegriff, bem boch bie Menschwerbung Gottes ein Greuel ift, ju nabe gefommen ift und bie driftliche Grundthatfache entleert bat? In meinem driftologischen Wert habe ich ju zeigen versucht, bag bie altfirchliche Chriftologie bei ihrem Gottesbegriff allerbings in Betrus Lomb. und Thom. Mg. babei angelangt fei, ju fagen: Alle Beranberung falle auch in Chriftus nur auf bie menschliche Seite, Gott fei in ber Menschwerdung nichts geworben (Nibilianismus), mas folgerecht ber Uebergang bagu fein mußte, bie driftliche Grundthatfache gu etwas bloß Subjectivem ju machen.1 Go liegt bie Frage nabe genug, ob wir nicht ju Solchem, was bie Rirche als ethnifch verwarf, gurudgreifen muffen, ob nicht bie Beit gefommen ift, bie nothwendige Revision bes überlieferten Gottesbegriffs, in welchem überwiegend bas Subifde icheint gur Berrichaft gefommen zu fein, zu bem Biele zu lenten, bag abnlich wie ber Damascener von ber Trinitat zu versteben gibt: bas Christenthum habe barin bie rechte höhere Ginheit bes Jubaismus und Beibenthums, auch in ber Gottegibee eine folche höhere Ginheit beiber erreicht werbe? Db fonach vorerft von ber Theologie nicht etwas gegen Das bin zu ftenern fein möchte, mas man fonft als heibnische und Gottes unwürdige Borftellungen zu verwerfen gewohnt war? Gin ficheres Urtheil wird fich uns hoffentlich aus einer genaueren Betrachtung bes Thatbeftanbes, ber Beschichte unseres Begriffe in ber Rirche ergeben.

Die altfirchliche Theologie ist ber heibnischen Elemente, die von Berwandelungen und Beränderungen Gottes zu reben wußten, unstreitig vornehmlich durch Augustinus und die Schriften des Pseudodionhsius Areospagita mächtig geworden. Diese Beiden haben auf die ganze kirchliche Gotteslehre auf viele Jahrhunderte den entschiedensten Einfluß gehabt.

Muguftinus 2 eröffnet fein Wert de natura boni, contra Manich.

<sup>2</sup> Denn bie andere driftologische Möglichleit, welche von bem Mittelalter noch cultivirt wurde, der Aboptianismus, leugnet durch die bleibende Zweiheit der Personen bas Grundsactum auf andere Weise.

<sup>2</sup> Bgl. Dr. Aug. Dorner's Schrift fiber Augustin's Religionsphilosophie.

also: Summum bonum, quo superius non est, Deus, ac per hoc incommutabile bonum est, ideo vere acternum et vere immortale. ift er allein: alles Undere ift ab eo, nicht de eo, baber mutabile. Er ift Spiritus immutabilis. 1 Das brudt er auch fo aus: 2 Gott ift bas Solum bonum simplex und baber incommutabile. Denn einfach fei Das. meldes ift, mas es hat. Wo bas Saben jum Gein geworben ift, ba ift es unverlierbar; mo nicht, ba ift Auflöslichfeit. In Gott aber ift non aliud qualitas, aliud substantia ejus. Daraus folgert er nicht blok. baß Gott nicht tann Theil eines andern Befens fein (X. 840), fonbern befanntlich auch, bag er alle feine Gigenschaften ift, 3. B. Allmacht, nicht bloß allmächtig; ebenfo, baß teine feiner Gigenschaften etwas anberes ift als bie anbern.3 In Gott gibt es fein Accibens, fonbern nur Gubitang und befihalb ift er allein bas unveränderliche Wesen (essentia); baber fommt ibm bas Esse, von bem bie Gffeng ben Namen bat, ichlechthin gu. Alle Menberung ift eine Urt Sterben.4 Dur beghalb tommt Gott bas Sein ichlechthin gu, weil in ihm tein Accibens ift, ober weil er nicht bloß fich nicht anbert, fonbern auch fich nicht anbern fann. Daraus folgt ibm auch feine Erhabenheit über Zeit und Raum. In Dei natura non est aliquid quasi nondum sit, aut fuit, quasi jam non sit, sed est tantum id quod est et est ipsa aeternitas.5 Gott ift überall gang, non

¹ Tom. X ed. Venet €. 601. Tom. VII, 872, Serm. 182 3u 1 305, 4: Sola illa natura — ber breieinige Gott — immutabilis, incommutabilis, nec defectui, nec profectui obnoxia; nec cadit ut minus sit, nec transcendit ut plus sit, perfecta, sempiterna, omnimodo immutabilis sola illa natura.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De civit. dei L. XI, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Trin. VI, 7: Deus multipliciter quidem dicitur magnus, bonus, sapiens, beatus, verus — sed eadem magnitudo ejus est, quae sapientia, non enim mole magnus est, sed virtute, et eadem bonitas, sapientia et magnitudo, et eadem veritas, quae illa omnia; et non est ibi aliud beatum esse et aliud magnum, aut sapientem, verum aut bonum esse, aut omnino ipsum esse.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De Trin. V. 2: Quod enim mutatur, non servat ipsum esse, et quod mutari potest, etiamsi non mutetur, potest quod fuerat, non esse; ac per hoc illud solum, quod non tantum non mutatur, verum etiam *mutari omnino non potest*, sine scrupulo occurrit, quod verissime dicitur esse. Tom. VII, 872; III, 301; I, 82, 738, 876; IX, 243 f., 410; X, 562, 601, 608, 648; II, 438.

<sup>\*</sup> T. XIII, 333; V, 66. Mit Augustin's Auffassung der Ewigteit stimmt besonders des Boethius einsusreiche, oft wiederholte Definition: sie sei interminabilis vitae tota sinul et persecta possessio.

mole distenditur, nec partitione minuitur; seine natura ist nusquam divisa. War wohnt er nicht in allen Heiligen gleich; aber doch bleibt es dabei, er ist ubique totus, nämlich in se ipso; der Unterschied fällt nur auf die Weltseite. Gensso wird dann auch gesagt: jede Aenderung geht nicht im göttlichen Willen vor, sondern nur an den Dingen, die Gott bewegt. Gott weiß und will in unveränderlicher Weise, was schon daraus folgt, daß sein Wollen und seine Weisheit von seinem Sein nach Augustin nicht verschieden ist. Apud Te rerum omnium instabilium stant caussae et rerum omnium mutabilium immutabiles manent origines et omnium irrationabilium et temporalium sempiternae vivunt rationes. SEs bedarf keiner Erinnerung, wie innig diese Lehre von der Unveränderlichseit Gottes mit Augustin's Lehre von der Prädessination zusammenhängt, durch welche Gott sowohl die Welt als sich selbst ewig gebunden hat.

Gleichwohl ftellt auch die griechische, die Pradeftinationslehre so wenig cultivirende Kirche ihren Beitrag zu bemselben Zuge theologischer Gebanten. Denn in den so einflußreichen Schriften des Areopagiten werden alle göttlichen Pradicate noch consequenter als bei Augustinus in die absolute Jdentität und Einfacheit des Exceporator versentt, so daß teine bestimmte Borstellung, sondern nur noch ein heiliges Duntel übrig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> T. II, 442, 526, 647; IV, 694, 710; VII, 1119, 1122; VII, 307, 314; IX, 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De praesentia Dei Ep. 187. T. II, 890: quia alii plus eum capiunt, alii minus. M(o non parti rerum partem sui praesentem praebet, et alteri parti alteram partem, fonbern er [ciner[cits universitati creaturae wie cuilibet parti ejus totus pariter adest.

Deus voluntatem suam non mutat, sed res, quas voluit X, 722; VI, 526, 892; er ändert fie nach feinem consilium incommutabile.

Confession. L. XIII, c. 16. Et scis incommutabiliter et vis incommutabiliter. Et essentia tua scit et vult incommutabiliter, et scientia tua est et vult incommutabiliter, et voluntas tua est et scit incommutabiliter.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ib. I, 6. Wie hiemit irgend ein Bergehen bestehe, gibt er nicht an. Doch bekennt er de Gen. ad lit. I. c. 9. die Schwierigkeit, von dem göttlichen Schaffen bes Zeitlichen die Jahlen. T. III, 162. Wiefern Gott das noch Künftige auch schon geschaffen habe, dassir geht er bald (zu Joh. XIV. T. IV, 898) auf die göttliche Krädeslination, bald darauf zurück (T. III, 258 ff. de Genesi ad lit. L. V, 23), daß Gott Alles zugleich real geschaffen habe, indem er in den Krästen des Geschaffenen schon auch die Keime alles dessen, was daraus unter seiner Wirkung sich entwicken sollte nach seiner Reihe, wie in einem geheimen Schap niedergest habe.

Die negative (fataphatische) Theologie leugnet felbit bie (beftimmte) Erifteng Gottes, um feiner Unenblichkeit nicht zu nabe zu treten, bas Unenbliche mit bem Unbeftimmten verwechselnb, und Scotus Erigena faat: Deus nescit se quid est, quia non est quid. Aus bemfelben Grund hatte umgefehrt Drigenes ber Bahrheit bes göttlichen Gelbftbewußtseins zulieb bie Allmacht, bie er als bas ichlechthin Unbestimmte, weil Unenbliche, benten zu muffen meinte, geleugnet. In jener negativen Theologie ift freilich Gottes Unveranderlichkeit, Erhabenheit über alles Enbliche fichergestellt; aber auf Roften gefunder Frommigfeit, obwohl bie mittel= alterliche Muftit mit besonderer Liebe in ben Gebanten bes Areopagiten Ift Gott fo ichlechthin transcenbent und ohne eine mabre Offenbarung feiner felbft in ber Belt, fo bleibt freilich fur bie Gehnsucht nach Bereinigung mit Gott Nichts übrig, als bas Berfinken und Untergeben ber Creatur in ibm, wie bie unreine Muftit aller Reiten es erftrebt bat. Die Bereinigung mit Gott tann fo nur geschehen burch Efftafe, burch Sichfelbftuberfpringen, bas ein Aufhören beffen ift, mas bas Subject mar, eine Bermanblung in Gott. Die außerfte Gbannung ber Erhabenheit, Trennung, Transcenbeng, Unwandelbarteit Gottes hat gur Folge, fofern Religion noch Bereinigung mit Gott fein foll, bie faliche Ibentitätslehre ber Transsubstangirung bes Menichen in Gott. Aber auch bas muffen wir hinzuseten: biefe außerfte Flucht vor beibnifchem Befen, bor Sineintragung creaturlicher Bestimmungen in Gott, alfo bor Befledung feiner mit ben phyfifchen Rategorieen, bie ben beibnischen Unthropomorphismen und Unthropopathieen gum Grunde liegen, macht gerade Gott wieber zu einem verschloffenen, ja egoistischen Befen, ift alfo fo weit bavon entfernt, über bas principiell Beibnifche binauszu= führen, daß ja vielmehr gerabe auch die heidnische Philosophie bes spätern neoplatonischen Alexandrinismus in biefen Borftellungen lebt und webt, wie fich auch baran gar leicht, für bie nichtmuftischen Naturen nothwendig, die Borftellung von einer mittlerischen Welt anschloß, in ber Rirche nicht minber, als bei bem Neoplatonismus.

Die Sage Augustins sinden sich großentheils auch bei Anfelm wieder. Bor Allem: daß, weil Gott nicht zusammengeset ift, alle Eigenschaften in ihm nicht als viele, sondern nur als absolut Eins seien und zwar so, daß eine jede die übrigen sei, diese sowohl einzeln als

zusammen genommen, wobon ber Grund wieber ift, bag jebe bas Absolute felbit fei, ober bag Gott fie nicht bat, fonbern ift. 1 Es tann, fagt Unfelm, bon Gott ftrenge genommen nur bas Befen, feine Gigenichaft. nur bas Quid, nicht bas Quale ober Quantum ausgesagt werben: Accibentelles gibt es gar nichts in ihm, benn bas wurde Menberung in ihm möglich laffen. 2 Daber ift Gott auch ewig und allgegenwärtig; mas einerseits bebeutet; er ift in feinem einzelnen Theil ber Reit ober bes Raumes, fofern fie eine Schrante maren, fonbern erhaben über fie: andererseits ift er als ihr ichopferisches Brincip ohne Menberung feiner felbit bei ihnen. Die lettere Seite (bie Immaneng) will er in Betreff ber Beit nicht einmal als Dauer gebacht miffen; benn fonft hatte Gott fein Brafens, Brateritum und Futurum; ba mare er nicht mehr bas Abfolute. Denn mas gemefen ift, ift ebenbeghalb nicht, bleibt alfo nicht Daffelbe, fonbern veranbert fich, wird ein Aliud et aliud. Folglich fann von Gott nur bas Est, nicht bas Fuit und Erit ausgesagt werben. Reit und Raum find in feiner Beife eine Beftimmtheit an Gott felbft. Gott ift g. B. bie Bahrheit; mas hat biefe mit jenen gu thun, ba man boch von einem Ort ober einer Beit ber Bahrheit nicht reben fann? Sagt man auch von Gott, er ift bier, fo ift bies nur fo mahr, bag er auch bort und überall ift; fagt man, er ift gemefen, er wird fein, fo barf jenes fein Richtmehrfein, biefes fein Rochnichtfein ausbruden (wonach er alfo auch im Runftigen ichon mare). Er ift genauer ge= fprochen überhaupt nicht in, sonbern mit Raum und Beit in einem non labile praesens. In ber Ewigkeit gibt es fein Erit und fein Fuit, fonbern nur ein Est, bas aber nicht nach Urt bes zeitlichen Brafens zu benten ift - benn biefes ift felbft nur ein Moment ber Beit -, fonbern als ein ewiges, alle Beiten ftets zugleich umfaffenbes, bas Simul alles Beitlichen, ahnlich fich zu aller Beit verhaltenb, wie bas zeitliche Brafens. Die Ewigfeit hat ihr Bumal, in welchem Alles jugleich ift, sed omnia sine ullo motu. 3 In ber Ewigfeit (bem gottlichen Wiffen) ift

Anselm. Monolog. c. 17ff. Bgl. Saffe, Anfelm v. Canterb. 2, 132ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> c. 25. Sott ift bie substantia nunquam a se diversa ullo modo vel accidentaliter.

<sup>3</sup> Saffe a. a. D. G. 134 ff. 621 f.

Alles ewig, auch was auf Erben wandelbar ift; es ift aber ewig in Gottes Wiffen als das, was es ift, als Zeitliches, Wandelbares.

Auch Wiffen und Wollen, Wollen und Wirten können nach Anselm in Gott nicht verschieden sein, sondern fallen zusammen, was in Betreff bes Bösen zu bedenklichen Folgen führen muß. Das Böse kann von Gott nicht gewollt noch gewirkt werden. So entsteht für Anselm die Rothwendigkeit, auch kein Wiffen des Bösen für Gott zuzugeben. Er saßt es negativ, als ein Richts, was aber damit nicht stimmen will, daß ihm die menschliche Freiheit, die mit diesem Richts sich erfüllt, etwas ift. <sup>1</sup>

Bas bei Thomas als bas Berrichenbe angesehen werben muß, ift gleichfalls jene ichlechthinige Ginfachheit Gottes, welche aller Danch= faltigfeit ber Gigenschaften, bie wir Gott beilegen möchten, bie reale objective Bedeutung abspricht, Die nicht bloß nichts Leibentliches und feine Materie, fonbern auch ichlechthin nichts von Botenzialität und Beranderung an Gott benten lagt. 2 Daraus ergibt fich ibm, bag Gott mit einem und bemfelben Acte fich und alles Unbere will; 3 ferner, baß Berftand und Bille in Gott nicht als Botengen, fonbern nur als Actionen find, ja bag Gott felbft nur Actus ift, weil feine Botengialitat in ihm. Much ber Unterschied zwischen Berftand und Billen tann ihm fo fein realer in Gott fein, obwohl auf ihn feine Trinitat gurudtommt. Daraus murbe eigentlich folgen, baß es nichts Rufalliges ober Bergangliches, auch tein Enbriel fur Gott geben tann, bag vielmehr Gott ewig gleich absolut handelt und wirft, und bag auch nicht, wie Thomas boch will, gefagt werben tann, in Gott fei nicht bie potentia gu fein, wohl aber potentia gu handeln. Denn nach jenen erften Gagen folgt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Sasse a. D. 2. 625, 659, 419, 440. Bielseicht mit Rüdficht auf die Autoritäten eines Drigenes, Athanasus, Augustinus bezeichnet Anselm die Lehre von der Regativität des Bösen mehrmals gerabezu als einen Glaubensartitel. Malum, quod credimus esse nibil, heißt es de casu diaboli c. 8; vgl. c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. H. Ritter, Gesch. d. driftl. Philosophie IV, 273 ss. Außer seiner Summa theolog. fommt besonders die Summa contra Gentiles in Betracht.

<sup>3</sup> M. a. D. S. 278. Er will babei einen Unterschied seschaften zwischen der nabitudo Dei ad se, welche necessaria et naturalis is, und zwischen der habitudo Dei ad alia, welche voluntaria sei, wiewohl die göttliche voluntas durch die cognitio intellectus beterminist wird.

vielmehr, daß wie Gott ewige Wirklichkeit bes Seins und nicht bloß Möglichkeit ober Seinkönnen ift, er auch in ewig absoluter Actualität ober Birklichkeit bes Birkens stehe, ja in ewig identischer. Alle biese Sabe wie die bes Augustinus und Anselmus ergeben sich aus der straff angespannten Einfachheit und Unveranderlichkeit Gottes, die sie lehren.

In ber Belt ift Bielheit, Berben, Beranberlichfeit, Bufalligfeit, und ohne biefes Mues, b. h. wenn biefe Beichaffenheiten feine Realität maren, bliebe fie nur ein Schein. Run foll nach ihnen biefes Alles ichlechthin und in jeder Beziehung von Gott ausgeschloffen fein. Aber andererfeits muß boch geforbert werben, bag in bem Grunde, alfo Gott, irgendwie ber Unterschied, ber im Begrundeten ift, icon fei, fonft mare bie Belt nicht als Das, was fie ift, in Gott begrundet und fichergestellt. Folglich führt jene ichlechthinige Ausschließung ber Bielheit, bes Berbens, ber Beranderung aus Gott auf Atosmismus; was die Belt wirflich von Sein hat, bas ift fo nothwendig eigentlich nur Gott, an bem fie in verschiedenen Stufen Antheil hat. So find wir freilich über bie heibnifche Dentweise, für bie bas Gottliche an bie vergotterte Belt verloren geht und für welche es baber in Bielheit, Berben, Beranberlichfeit pandamonisch auseinanderfällt, hinausgehoben; aber wir maren bamit boch nur an einer andern Form bes Pantheismus angelangt, bei berienigen, welche, bamit Gott nichts mit ber Bielbeit und Beranberlichkeit als folder gu thun habe, fie und bamit bie wirkliche Welt in Gott verfentt, indem theoretisch und astetisch ber Schein bes Seins, ben biefe Rategorieen haben, burchbrochen und aufgeloft wirb. Aber mit biefem

¹ Ein Gefühl, daß jene Sätze seiner Gottessehre ungenügend sind, verräth sich aber in mannigsachem Schwanten. So ift ihm Gott das Princip des Universuns, dieses aber ift nicht ewig; er ist ihm auch Princip der einzelten Theile des Universuns, berein Sein don Gott aussließt; und da Bieles davon nicht immer war; so könne die Belchasseuben einer war; so könne die Belchasseuben das der die Belchiese aus der göttlichen Selbsbetrachtung ableitet, die auf Gottes susenen abe er die Beltidee aus der göttlichen Selbsbetrachtung ableitet, die auf Gottes susenen alle Unterschiede ausschließenden Begris der Sinchen aber der damit auch von jenem alle Unterschiede ausschließenden Begris der Sinchasseuben des Berstand in Betreff der Welt mehr umsassen, als das Sein, das aus seinem Machtwillen hervorgeht. Gott soll actuell erkennen, was für seine Macht ein nur Mögliches bleibt, a. a. D. S. 281 s. Er hat schon vor Leibnitz eine Mehrheit möglicher Beten, aus benen Gott wählt.

Dorner, Gefammelte Abhandlungen.

Scheine ift Das, mas Gott von ber Belt unterscheibet, Die Schranke ober Negation aufgehoben und als Biel bes Menichen wird Das behandelt, mas ber Erifteng feiner als eines Befonbern ein Enbe macht; baber man (f. o.) fagen tann, bag bier bas Biel als außer ber eigenen Erifteng liegend, baber als nur burch Ueberspringen feiner in ber Efftafe erreichbar vorgeftellt fei. Das ift bas nothwendige Ende, wenn folche Gottes= lehre ber Anfang ift. Dag ba immerhin in ber Mitte bes Suftems. ber Betrachtung ber wirklichen Belt, eine andere Dentweise mehr ober weniger berrichen, am Enbe bricht boch wieber mit Dacht Dasjenige burch, mas allein folgerichtig ift. Denn zu einer Schöpfung tann es eigentlich bei jenem Gottesbegriff nicht tommen. Die Belt wird gwar empirisch aufgenommen, aber für fie als folche, die fie ift, die gureichenbe Urfache in Gott fo wenig nachgewiesen, bag fie vielmehr bem vermeintlich erhabenen Gottesbegriff gegenüber sich schließlich als ein bloßes Scheinsein erweift; bie Bollenbung ber Belt ift phyfifch, driftologifc foteriologifch Burudnahme ber bloß icheinbar gefest gemefenen Schopfung.

Aber auch wenn bie Belt nur icheinbar ein eigenes von Gott verichiebenes Sein hat, in Wahrheit nur eine unendliche, jufammengehörige Manchfaltigfeit von Limitationen ober Negationen bes Seins Gottes ift, woran fie Untheil hat, bleibt bas Rathfel, mober biefe, wenn boch von Gott alle Bielheit, Beranberlichkeit ausgeschloffen ift? Ift biefes Alles Schein, woher bann biefer Schein felbft? - Sobann mas mare bas für eine Erhabenheit, Die Gott nothigte, in einsamer Sobeit gu bleiben, für eine Belt felbständiger perfonlicher Beifter aber, bie gott= ebenbilblich und baburch Totalitäten ober Mifrotosmen find, feinen wirklichen Raum zu laffen? Im Beibenthum fehlt bem Göttlichen, bas, fo weit es lebendig ift, fich an bie Belt verliert, die feine Majeftat behütenbe Berechtigfeit: in ben Göttern ift es ihm gleichsam außer fich gerathen und bon fich abgefallen, um Gemeinschaft mit ben Menschen ju pflegen, und in Endliches verwandelt. Sest behauptet gwar bas Göttliche fich felbft: aber nun wirb, wenn Gemeinschaft bes Menfchen mit foldem Göttlichen fein foll, die Efftase auf die menschliche Seite verlegt und folde Bermanblung bes Endlichen in bas Göttliche ichafft fich in ber mittelalterlichen Abendmablelebre ben cultusmäßigen und als Borbilb bienenben Musbrud.

Reben biefer atosmiftifch auslaufenben, magifchen Theorie hat allerbings bie Theologie bes Mittelalters auch manche andere Glemente. Schon Thomas, bei bem boch bie Gebanten, bie borthin führen, bie Grunbfaben bes Suftems bilben, und bei welchem Gottes Bille rein burch fein Ertennen (biefes aber burch bie Beschaffenheit ber in berichiebenen Graben mittheilbaren Substang ber Ratur) bestimmt ift, sucht fich bem Banne biefer Unfichtsweise zu entziehen (f. G. 256 Unm. 3). aber ju fpat. Ginige, 3. B. Bernbard, wollten ju einer größeren Gelbftanbigfeit ber Belt fortidreiten, inbem fie ben alten Sat: Bott fei bas Sein alles Seienben und bas Leben alles Lebenben, babin beuteten; Gott fei nicht ihr Esse materiale, fonbern causale,1 worin bas Streben au feben ift, ju bestimmterer Unterscheibung bes Geins Gottes und bes Seins ber Belt fortgufchreiten, von ber Rategorie ber Gubftangialität, bei ber ber Belt noch fein eigenes Gein zuerfannt wirb, fonbern fie mit ihrem Sein noch in Gottes Sein in ber Substang hangen bleibt, ju ber Rategorie ber Caufalitat, traft beren Urfache und Wirtung fo auseinandertreten, bag fie nicht mehr nur ein und baffelbe Gein gemeinsam haben.2 Aber erft Duns Scotus iftellt fich fo auf Seiten ber Belt und ihrer Gelbständigfeit, bag er auch ben Gottesbegriff nach biefem Befichtspuntt formirt.

Zwar auch er sagt, Gott sei simpliciter simplex; aber er findet Gottes Erhabenheit und Einzigkeit nicht barin, daß er allein ist, mithin alles Andere nur Sein hat durch Antheil an dem Sein, das Gott ist, vielmehr darin, daß Gott will, freies, wollendes Wesen ist, nicht durch sein Erkennen noch durch seine Natur determinirt. Allerdings sich selbst

Sgi. Joh. Gerhard. loc. th. T. III, p. 102, ed. Cott.

<sup>2</sup> Filr ben Begriff Gottes an sich war die Kirche schon im trinitarischen Kampseiber die mehr beistliche derenvolen der Arianer und die mehr pantseisliche Wonas ber Sabellianer zur Kategorie der absoluten Causalität — causa sui — durch die ewige Selbsthervordringung Gottes (in dem Sohne) fortgegangen. Aber das hinderte nicht, daß nicht in Beziehung auf die Welt die substanzielle Aufsassung noch lange liberwog, die Bedenken trägt, die Welt so von Gott frei zu lassen, daß nicht Gott ihr eigentliches Sein und Leben wäre, das sie dom Gott Unterscheidende also nur die Limitation, oder das Richts, das den Schein des Seins hat.

<sup>2</sup> Bgl. S. Ritter a. a. D. IV, 381 ff. - Baur, Trin. und Menfchw. II, 632 ff., 642, bgl. 634, 667 ff., 727 ff. A. Dorner in Herzog's Real-Encyfl. A. 2.

muß er nothwendig wollen; aber er hat auch Freiheit, fofern er auch Unberes als fich wollen fann. Alfo ift jenes nothwendige Bollen Gottes ichlieflich auf feine absolute Freiheit gerichtet, bat fie gu feinem Inhalt. Diese ift fein charafteriftisches Befen. Gie fann ein Unberes als Gott wollen ober auch nicht; fie fann bie Welt fo wollen ober fo; wie fie aber will, fo ift es gut; fie tann enblich bie Welt gurudnehmen und eine andere feten. Rur Gines tann fie nicht, die Welt fich gleich machen, ihr bie absolute Freiheit mittheilen, benn baran ift fie ichon nach bem Sate bes Biberfpruchs gebunben, bag fie vielmehr ihre Defcenbeng und Dependeng von Gott habe, alfo mefentlich an Gott gebunden fei. Bleich= wohl hat fie, vorausgesett bag Gott fie will, ein Gein nicht minber als Gott, und zwar ihr eigenes, fonft mare Gott nicht fur fie bie ichlechthin freie Urfache. Inbem aber bie Belt ein gufälliges Gein hat, fo reflectirt fich ber Bufall auch in Gott hinein; Gott ift bie gufallig, b. h. will= fürlich wirkenbe Urfache ber Welt, ihres Geins und Sofeins. Gott felbft verandert fich babei nicht in feinem Befen; benn absolute Freiheit ift er und bleibt er, mas er auch wolle. Aber mas er will, bas will er ewig, wenn gleich alles ewig in feiner Reihe und Stelle; und bamit reflectirt fich auch bas Werben und bie Manchfaltigfeit ber Welt in ben Willen Gottes (ber andererseits in fich unveranderlich ift, indem Gottes Sein für fich von Gottes Sein als Grund für bie Welt gu unterscheiben ift). Er nimmt auch fonft reale Unterschiebe in Gott burch bie Trinitat und bie Attribute in Gott an.

Aber diese Selbständigkeit des Seins der Belt, oder ihre bestimmtere Unterschiedlichkeit von Gott ist bei D. Scotus theuer erkauft. Denn Gott ist ihm zwar die absolute Ursächlichkeit, aber nicht selbstmittheilsame. Gott ist eine Belt für sich, die mit der unsrigen keine Aehnlichkeit hat. Gott ist in sich überschwänglich für die Best (obwohl er eine Erkenntniß Gottes behauptet); Schlüsse auf sein Besen sind von unserer Belt nicht auf Gottes Besen zu machen. Denn jene seine absolute Freiheit, von der uns das Bissen beiwohnt, ist der Grund der zufälligen Welt; diese mußte nicht nothwendig so sein, wie sie ist, nicht einmal, was ihre sittliche Bestimmung anlangt; denn nicht des Guten wegen hat Gott die Belt gemacht, sondern Alles ist gut, weil Gott es gemacht hat; das Gute ist nur Das, was dem Willen Gottes entspricht, d. h. der Billkür,

in ber D. Scotus Gottes Freiheit fieht. Das Sittengefet, bas Gott für bie Belt gegeben, batte auch ein anderes fein fonnen, bat mit Gottes Befen keinen innern Busammenhang. Damit ift gegeben, bag ber Denich nicht gur freien Erfenntniß und Liebe bes Guten bestimmt ift, fonbern nur jum Behorfam gegen bie empirifche Bofitivität bes gottlichen Willens; es verbleibt ihm nur bie Freiheit ber Gesehesftufe, Die Bahlfreiheit bes Gott aber tann bienach fein geschichtliches Leben in ber Welt in Gelbstmittheilung an fie haben, fonbern nur Gottes Bille, biefer ewige Actus hat eine Beziehung zur Belt. Er fann anregen, auch bie Singabe an eine magifch mirtenbe Gnabe gebieten, aber nicht fich mittheilen, fonbern nur fich anschauen laffen. Uebrigens ift bes D. Scotus Behre ber bes Thomas baburch boch wieber verwandt, baß bei beiben bie Belt nur eine gang accibentelle Stellung im Berhaltniß zu Gott bat. nur bag ihr bei Thomas biefe Stellung burch bie Natur ber Subftang wird, bei Scotus burch Gottes absolute Freiheit b. b. willfürliche, grundlos berfahrenbe Machtvolltommenheit.

Die Reformation hat in ihrem Centrum, ber Lehre vom Glauben, eine gang andere Grundanschauung bon bem Berhaltniß gwischen Gott und bem Menichen errungen. Gie erhebt fich über ben Standpunkt, bem Gott nur Gein bes Seienben, bas Leben bes Lebenbigen, bas Bejen ber Befen ober bie Subftang ift, und ber bie menfchliche Berfonlichkeit nicht ficherftellt, fonbern bebroht. Denn vielmehr ber Berechtfertigte weiß fich burch Gott in feiner eigenen Berfonlichfeit bestätigt, als einen ewigen Liebesgebanten Gottes. Sie erhebt fich aber auch über ben Standpuntt, bem Gott nur Gesetgeber und Richter ift, ober über bie bloge Rechtsftufe, welche in ber Trennung gwifchen Gott und bem Menichen hangen bleibt: benn ber Glaubige weiß fich bem Rechte Gottes nur genugenb, indem er zugleich in ber Lebensgemeinschaft bes Rinbes zu Gott fteht. Aber fo gewiß bie Reime einer neuen Gotteslehre in bem Princip ber Reformation eingehüllt find, fo find biefe boch feinesmegs ichon fofort gur Frucht gebieben. Dicht blog, bag Anfangs in beiben Confessionen ber absolute Brabeftinatianismus herrichte, ber fich bei bem Blid auf bie Birklichkeit bes bauernben Unglaubens Bieler ergab, fobalb auf bie

hergebrachte Lehre von ber absoluten Unveränderlichteit Gottes bie reformatorifche Ginficht von ber unbebingt freien Gnabe Gottes gegen eine Sünberwelt gepflangt murbe.1 fonbern auch als namentlich in ber lutherischen Dogmatit bie Lehre von ber unbedingten Gnabenmahl übermunben und ber menichlichen Freiheit bie mefentliche Stelle im Beileprocek gesichert war, ohne welche bie gläubige Berfonlichkeit gar nicht bie relativ felbständige Große fein tonnte, als welche fie bon ber Refor= mation erkannt und geltend gemacht ist, blieb der Locus de Deo wesent= lich noch gang in ben Schranten ber alten Gotteslehre befangen, und nur an fpateren Buntten bes Spftemes, wie in ber Chriftologie, in ber Lebre von ber Befehrung und Rechtfertigung bes Gunbers por Gott. für welche ein besonderer erft mit ber Befehrung eintretender Actus Dei forensis geforbert murbe, traten Spuren berbor, Die eine fünftige Ummandlung ber Gotteslehre gur Ausgleichung mit bem reformatorischen Brincip in Ausficht ftellten. Es mag genugen, in biefer Sinficht auf 3. Gerhard und Quenftebt einen Blid zu merfen, um zu feben, baß

Damit blieb noch ein buntler Reft abfoluter Billfur in Gott, bie nicht burch ethifde Motive bestimmt ift, alfo fich ber Anertennung bes Ethifden als ber bochften Inftang entzieht. Das boppelte Decretum absol. reimt fich nicht einmal aang mit ber absoluten Unberanderlichfeit und Gichfelbftgleichheit Gottes: benn Bott ericeint ba ben gleich Gunbigen und gleich Beburftigen gegenüber als fich felbft nicht gleich bleibent, fondern als ungleich, gegen bie Ginen nur als gerecht, gegen bie Andern auch als barmbergig. Aber biefer Mangel an ethischer Sichselbftgleichbeit weift nur auf einen weitern Fehler, auf bas lodere Berhaltniß gwijchen ber Freiheit = Dacht Bottes und feinem ethischen Wefen, mas gleichfalls ein, wie wir an Thomas und D. Scotus faben, gemeinfames mittelalterliches Erbe mar. Doch, berricht gleich biefe Lederheit in ber Lehre bom gottlichen decretum absolutum: an einem anbern Bunfte, mo bie mittelalterliche Theologie gleichfalls Raum ließ für Beranberlichleit, Bufälligfeit und Wechsel in ben Grundfagen bes gottlichen Thuns, ichreiten beibe epangelifche Confessionen entschieben bagu fort, Die nothwendige Ginbeit bes gottlichen Thung mit feinem unberanberlichen Wefen geltenb gu machen. Gott muß namlich im Berföhnungswerf auch die Genugthuung für seine Gerechtigseit forbern nach gemeinsam evangelischer lebre, mabrent bas Dittelatter bier und bei Chrifti Bert nur bei ber "Angemeffenheit" fteben blieb. Ebenfo, mas überaus wichtig und weitgreifend ift, war im Gegenfat gegen ben moralifchen Bofitivismus ber mittelalterlichen Theologie, besonders des D. Scotus, bei ben Evangelischen Die Annahme berrichend, bag bas Bute, mas Gott uns porgefdrieben, auch bas Anfichqute, ebenjowohl Gottes als bes Menichen Befen Gemage fei, nicht aber ein Anderes für Gott, ein Anderes für Die Welt gut fei. Es mirb eine Begiebung bes gottlichen Befens ju feinem bas Bofe haffenben, bas Bute liebenben Billen angenommen.

mabrend bie Mitte bes bogmatifchen Lehrforpers von ber neuen Betrachtungsmeife bes Berbaltniffes amifchen Gott und ber Belt befeelt ift, bie Gotteslehre boch noch immer gang bas alte, bagu teineswegs ftimmenbe Untlit zeigt; fo namentlich in Beziehung auf Gottes Unenblichteit, Ewigfeit und Allgegenwart, Allmacht, Allwiffenheit, Geligfeit. Obwohl fonft bas Ethifche in ber evangelifchen Dogmatit fcmer in's Bewicht fallt. ber Gotteslehre tommt es noch wenig ju Gut. Alle gottlichen Gigenschaften werben coordinirt; Die Coordination ber phufischen und metaphyfifchen Brabicate mit ethifden erregt unfern Dogmatitern fein Bebenten, fonbern wird einfach aboptirt von ber alten Beit. Quen : ftebt, Systema P. I. S. 285: Nullum ordinem attributa Dei habent a parte rei, quia ita in eo insunt, ut nihil antecedat, nihil subsequatur. Rach Gerhard (loci th. T. I. loc. III, c. 7. T. III, loc. II. c. 7. ed. Cott.) find bie gottlichen Uttribute unter fich und mit bem Befen Gottes realiter unum und werben ihm nur av 90wxoxa 9wc beigelegt, wobei ausbrücklich auf Dionpfius Ur, und obige Stelle Augustin's de Trin. V. 1 verwiesen wirb. Beber Schöpfung noch Erhaltung noch bie Affecte, Die ihm bie Schrift beilegt, tragen eine Beranberung in ihn binein (T. I. § 47-56). Nicht blok hat bie Reit Richts mit Gottes Befen zu thun, fonbern jebe Menberung geschieht nur an ben Creaturen (§ 52), worin liegt, bag auch in ben göttlichen Billensactionen feine Menberung fei. Demgemaß wird verfichert: beghalb, bag Gott erft anfing Schopfer ju fein, ift Beitlichkeit und Menberung von ihm boch nicht auszusagen; fonbern bie Menberung faut ichlechthin nur auf bie Geite ber Belt.1 Ex parte creaturae ad Deum est relatio realis, aber nicht ex parte creatoris ad creaturam, weil bas Bert ber Schöpfung Gott feine neue Bollfommenheit in ber Beit bingufügte; fonbern Gott ift merus et purus actus in se ipso, varians operum effecta, ipse in se ipso invariabilis permanens (Loc. II. c. 7. T. III, 86). Freilich scheint, was noch nicht ift, fich auch nicht anbern zu tonnen; aber Gerhard beruhigt fich bamit, baß bie Creaturen aus nichtseienben feienbe geworben feien. bie ihnen wiberfahrene Menberung. Damit ift ihnen aber offenbar ein Sein in Gott jugefchrieben nach Urt ber platonischen Ibeenwelt, welches

<sup>1</sup> Die folgenreich mußte bas fur bie Chriftologie merben!

nun burch bie Schöpfung bie Beranberung erfuhr, aus bem intelligibeln Sein in die wirkliche Egifteng überfest zu werben. Da jedoch auch biegu ein neues Moment bes gottlichen Thuns gu gehoren icheint, wenn bie Dinge fich nicht felbst aus bem Sein in Gott in die Wirklichkeit hoben, fo will die Austunft Gerhard's nicht genugen. Rur fo konnte er mit bem zeitlichen Entsteben ber Belt bie absolute Unveranderlichkeit Gottes in feinem Thun wie Gein behaupten, wenn er auch ben auf die wirkliche hervorbringung ber Welt gerichteten Willen als ewig fich felbft gleich, aber gunächst als erfolglos um irgend welcher Sinderniffe willen annahme, bie fpater gemiden feien. Und boch auch fo trate an Stelle ber Beranberung am weltichaffenwollenben Billen Gottes nur eine andere ein, ein zeitweiliges Bedingtfein wenn nicht Leiden ber Wirfungsfraft Gottes burch etwas Anderes. Reale Accidenzen tann es an Gott nicht geben, fahrt er fort, nur barf bie menschliche Rebe Accidentelles bon ibm ausfagen. Dag er eine Belt ichuf, mehrt Gottes Bollfommenbeit nicht, bag er nicht mehr als Gine ichuf, minbert fie nicht. Nichts von Dem, mas burch Schöpfung ift, mehret ihn, fonbern nur fein habitus ad creaturam adaugetur. Wenn Gott Neues ichafft, fo ichafft er es mit ewigem, nicht neuem Willen, fo bag alfo von feiner Seite, nicht bloß rathichlugweise, fondern, fofern Gott überhaupt will und handelt, Alles ftets gleich gewollt wirb. Auch bie Menschwerbung (T. I. 1. c. § 53) hat feinerlei Aenderung in ihm hervorgebracht; benn ber Sohn Gottes hat feine Fulle nicht ausgegoffen, fonbern mitgetheilt (vgl. T. III. G. 88). Doch magt er hier nicht zu fagen: es fei burch bie Menschwerdung nichts Neues für Gott gewonnen worben. Dagegen lehrt er, bag Gott burch bie Gunbe bes Menschen nihil decedit, und burch bie Betehrung nihil accedit; eine Menberung falle nur auf Seiten ber Menichen. auch bie Sonne immer gleich fteben am himmel und fenbet ihre Strahlen ewig gleich aus; aber bie Erbe wird von ihr erleuchtet und erwarmt nur wenn fie fich umwendet und ihr gutehrt. Die Unmöglichkeit einer Beränderung in ober an Gott beweift Gerhard folgendermaßen: Gott ift folechthin einfach; feine Attribute find, real betrachtet, fo gang eins mit

¹ Uebrigens mobificirt Gerhard jenen Sat, baß Gott Esse und Vita ber Belt fei, entichieben in ber eben angegebenen Beise.

feinem Befen, bag feine Busammenfepung aus Befen und Accibengen bei ihm ftattfinden tann; nur Goldes aber tann veranderlich fein (c. X. § 80 f. und T. III. Loc. 2. c. 8. S. 99 ff.), mas irgendwie zusammengeset ift. Bottes Ewigfeit befagt ibm, bag er wie ohne Unfang und Enbe. fo ohne Succeffion und Beranberung fei (T. I. I. c. cap. XI. § 88ff.). ja ohne die Fähigkeit ber Aenberung in Beziehung auf fein Wefen. feine ethischen Gigenschaften und fein Biffen, wie in Begug auf fein Bollen. Denn, fagt er abermals mit Thomas, Deus est purus actus, omne autem quod mutatur est aliquo modo in potentia. fich verandert, von bem gilt; partim manet partim transit (c. XII. § 93. 95.). Da Gottes Macht und Befen nicht real verschieben find, fo ift feine Allgegenwart nicht bloge Gegenwart burch Machtwirfung, mit Ausschluß feines Befens: er macht Alles fich fchlechthin gegen= wartig. Zwar ift ein Stufenunterschied in ber gottlichen Allgegenwart, und Gerhard unterscheibet als die vier Stufen bie praesentia potentiae, gratiae, gloriae, incarnationis. Daneben rebet er auch von Arten berfelben. Aber bas Alles bewirfe teine Aenderung, feinen Unterschied in ber Gegenwärtigfeit bes Befens Gottes, fonbern nur im effectus. Beift nun freilich bie Berichiebenheit ber Birtung auf eine Berichiebenheit ber wirtenben Urfache gurud, und ift bie wirtenbe gottliche Urfache eins mit bem göttlichen Befen (f. u.), fo läßt uns g. B. für die Incarnation biefe Austunft im Stich, jumal Gerharb's Meinung nicht ift, bag Gott feiner= feits fich zu allen Dingen als fich incarniren wollend verhalte und nur bas verschiedene Dag ber Empfänglichkeit bie Urfache fei, wenn nur in Chriftus bie Incarnation jum wirklichen Effecte marb.

Quenftebt, biefer Johannes Damascenus ber orthobogen Dogmatik sec. 17, sich vielfach wörtlich besonbers in unserer Lehre an Gerhard anschließend, lehrt über die Unveränderlichteit Gottes Folgendes. Sie sei hie stetige Joentität des göttlichen Wesens und all seiner Bollkommenheiten, ausschließend jede physische und ethische Bewegung. Für ein geistiges Wesen sei eine fünffache Weise der Uenderung denkbar, von welchen aber keine auf Gott anwendbar sei. Einmal in Beziehung auf die Existenz sei Beränderung bei ihm ausgeschlossen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> System. T. I, p. 288. Thes. XX.

burch seine Ewigkeit und sein nothwendiges ewiges Sein; in Beziehung auf den Raum dadurch, daß er, weil überall gegenwärtig und unendelich, den Ort nicht wechselt. Aber auch drittens nicht der Unterschied zwischen Accidenzen und zwischen dem Wesen lasse in sott eine Kenderung zu, denn jener Unterschied sei durch Gottes Einfachseit ausgeschlossen. Auch in Betreff seines Wissens könne keine Aenderung in ihm statthaben, da er alwissend sein. Er erkennt nicht erst in der Zeit etwas, was er zuvor nicht erkannt hätte. Endlich auch nicht in seinen Rathschlichsen der dem Borsaf seines Willens ist eine Aenderung bei möglich; denn er ändert sie nicht und es reuet ihn Richts. Within ist die Unverändersichkeit Gottes aus seiner Ewigkeit und unendlichen Allsgegenwart, aus seiner absoluten Einsachseit und absoluten Allwissenheit, sowie aus der Festigkeit seines beschließenden Willens abgeleitet, so jedoch, daß man auch umgekehrt sagen kann, daß sich Gottes Unverändersichkeit in all diesen Beziehungen nach Quenstedt nur behauptet und barstellt.

Bas nun junachft bie Ewigteit betrifft, fo wird fie von Quenftebt und ben Dogmatitern überhaupt gar nicht bloß als ber Gegenfat gegen bas Enben und Unfangen, fonbern auch als Gegenfat gegen alle Guc= ceffion beschrieben; fie fei untheilbar Gine, überall ununterbrochen gang und untheilbar, fie habe nichts Bergangenes, nichts Runftiges in fich. fonbern ftebe im ewigen feften, nicht fliegenben Nun ober in ber Begenwärtigfeit. In biefer Emigfeit als in einer reichen Quelle ober vielmehr als in einem unübersehbaren Ocean schwimmt jener fluffige Tropfen, Beit genannt, ber in fich bie Unterschiebe bes Bormals, Rest und Ginft hat, von welchen aber bas Jest nicht eigentlich eine Beit ift, fonbern nur Unfang ber Butunft und Enbe ber Bergangenheit, bie Ewigfeit felbft aber ift biefem Allem coeriftent.1 218 bie positive Seite ber Emigfeit bezeichnet Quenftebt bie einfache Dauer (duratio, συνέχεια). Diefes Attribut fomme Gott fo gu, bag es weber von einem innern, noch äußern Princip abhängig fei, sonbern einfach nothwendig ju Gottes Bejen gebore, baber ihm auch unmittheilbar eigne. hiemit ift treffend ber Sache nach bie Unveranderlichkeit bes Wefens Gottes auf feine Afeitat gurudgeführt. - Siegegen manbten nun bie Socinianer,

¹ €. 287.

namentlich Crell, Die Arminianer und icon Conr. Borft ! ein: Rebe Dauer habe aufeinander folgende Theile; tonne alfo nicht ohne Gucceffion gebacht werben. Die ewige Dauer tonne nicht in einem Moment befteben, noch in ihn gusammengefaßt fein, benn ein Moment fei bas Gegentheil ber Ewigfeit. Diefe foll alle Beiten in fich umfaffen; wie foll fie in einem Moment, bem Run, gufammengefaßt werben tonnen? Bare in ber Emigfeit Richts fruber und Richts fpater, fo mußte, ba boch Mues in ihr geschieht, Mues in bemfelben Moment geschehen, fo fiele gufammen Beltichöpfung und Beltenbe. Es fei ein Biberfpruch, bie gange unenbliche Beitbauer boch wieber mit jebem einzelnen Beit= puntte coeriftirend au benten: benn ba murbe Alles augleich por Gott fein und nicht fein, gefchehen und nicht geschehen, und Gottes Biffen um bie Dinge wurde ihnen felbit nicht congruent fein. Darauf weiß Quenftebt nur ju fagen: Die gottliche Dauer fei ungetheilt, wie bas göttliche Wesen und baber ohne Aufeinanderfolge. Sie sei in jeden Moment zusammengefaßt, gang in jebem Moment ohne Beitenwechsel; aber nicht in einem Moment ber Beit, fonbern ihrer felbft fei fie gang. Enthielte fie alle Beiten in fich als Theile, ober mare fie bas Gange, bie Beiten ihre Theile, fo mare fie allerdings nicht untheilbar; aber Gottes Emigfeit fei über bie Beit erhaben und umichliege fo bie Beit, ohne an ihr zu participiren. Gibt es gleich in Gott feine Succeffion, fo geschieht boch Mues in ber Beit, mas außer Gott geschieht. Dit biefem Beitlichen aber coeriftirt Gott, nicht fo, bag er jugleich mit allen Beiten coeriftirte, benn Bergangenheit und Bufunft tonnen nicht coeriftiren, fonbern in Unterschiebenheit berfelben (divisi): Die Emigfeit in ihrer Bangbeit coeriftirt mit ben succeffiven Beiten, gleichwie ein Baum am Ufer coexistirt mit ben fliegenben Baffern, ohne bamit felbst fliegend, successiv ju werben,2 ober, wie Gerhard fagt, wie ber himmelspol, ber unverrudt

¹ Crellius de Deo ejusque attrib. c. XVIII. p. 43. Conr. Vorstius Tract. de Deo p. 206. S. Episcopius Instit. L. IV. Sect. II, c. 14, p. 294—296.

<sup>2</sup> Onenstebt l. c. S. 313. Soll das heißen, Gottes Ewigkeit coexistirt mit dem Zutünstigen erst, wenn es Gegenwart wird geworden sein? Das meint er nicht, sondern der Sinn ist, Gott steht auch für Das, was erst tünstig ist, schon in ewiger unveränderlicher Gegenwärtigkeit, zumal des Bissens. Und auch was Cress (a. a. D. S. 43) tadelt: quidquid Deus unquam egit, acturusve est, id eum simul agere, muß Quensselt nach seinen Säsen zugeben.

bleibt, während das Weltgebäude seinen steten Umschwung um ihn hält. Man sieht, bald wird die Ewigkeit als Ueberzeitlichkeit gedacht, als supramundane oder extramundane Erhabenheit über die Zeit, bald aber doch als in einem solchen Berhältniß zum Zeitlichen stehend, daß z. B. das Rünftige für sie als Rünftiges ist, nicht als Bergangenes. Nach der einen Seite hat die Zeit auch für Gott eine Bedeutung, sosen er anders mit dem Rünftigen, anders mit dem Bergangenen coezistirt. Undererseits scheint die ganze Bedeutung der Zeit nur in die Welt zu fallen, für Gott aber wie gar nicht zu sein.

Die Unermeglichkeit Gottes ift nach Quenstebt die Potens, schlechts bin aller Orten illocal gegenwärtig zu sein. Die actuale Abessenz, die zugleich wirksam ist, ober die Ubiquität ist davon die entsernte Folge, obwohl die nothwendige, wenn eine Welt ist.

Die Einfachheit ist ber absolute Gegensatz gegen jegliche Busammensetzung. Keine Zusammensetzung aus Allgemeinem und Besonderem ist in ihm, denn er ist Actus purissimus ohne die Fähigteit sich zusammenszuziehen; noch aus Form und Materie ober quantitativen Theilen, denn er ist stoffloser Geist; noch aus Subject und Accidenzen, da auch dieser Unterschied (s. o.) keine Stelle bei ihm hat. Ebensowenig aus Wesen und Existenz, da zu seinem Wesen gehört nothwendig zu existiren; noch aus Natur und Persönlichkeit oder Subject; denn seine Natur ist schlechtshin reiner Act wie seine Subsistenz (Persönlichkeit); keine von beiden verhält sich zur andern wie die Potenz: weder ist seine Natur Potenz seiner Subjectivität, noch diese Potenz seiner Natur, vielmehr ist dieser doppelte Actus schlechtsin rein und einsach.

Gottes Allwissenheit sieht Alles wie gegenwärtig; er sieht nicht bloß sich selbst, sowie alles Mögliche und auch was unmöglich ist, sondern er sieht auch nach seiner visio libera Alles, Bergangenes, Künftiges, Gegenwärtiges in sich und an ihm selbst, wie in seinen nächsten Ursachen. In wie weit diese Lehre unserer alten Dogmatik von Gottes Un-

<sup>1</sup> Nach bem Areopagiten war auch in der Scholastit der Sat sehr verbreitet: roje naerwar yrecare sinde Gott in sich und aus sich, nicht von den Dingen ber habe er ein Wissen von den Dingen. Das wurde auch die herrschende protesiantische Lehre. Der Socinianismus ist darin der calvinischen Ansicht gleich, daß beibe fagen, das Wissen von Künftigen sei begreislich, wenn Gott es aus seiner alles wirtenden Macht wisse. Aber, meinen die Socinianer, da Gott die Freiheit des Geschöpfes

veränderlichkeit ben Interessen ber lebenbigen Frömmigkeit entspreche, wollen wir hier noch nicht näher untersuchen. Das aber wird unleugsbar sein, daß sie akosmistische und beistische Elemente in sich vereinigt. Das wird sich an folgenden Sätzen zeigen lassen, die man als herrschende in ber alten Dogmatik, nicht bloß ber reformirten, sondern ebenso auch ber lutherischen ansehen kann.

1) In Gott fei, heißt es, wie tein Unterschied bes Borber und Rachher, fo auch ichlechthin nichts Accidentelles, und zwar nicht bloß in Gottes eigenem Befen, fonbern auch in Begiebung auf feine Decrete und Billensthaten. Gottes Wille, fagt Gerhard, 1 ift nichts Unberes als ber wollende Gott; Gott als wollend charafterifirt ift aber Gottes Befen felbit: benn mit einem einfachen Billensact will von Ewigkeit ber Unveranderliche, mas er von Emigfeit beichloß. Die Ginfachheit und Un= veranderlichkeit bes göttlichen Willens bleibt unbeweglich trot ber vielen Dbjecte, weil Gott Alles will und beschließt nicht burch viele Acte, fonbern burch Ginen einfachen, emigen, gleichwie auch Gott Alles erkennt nicht burch viele real verschiedene Ucte feines Berftanbes, fondern burch einen einfachen. Wir wollen bier nicht ju ber Erörterung gurudtommen, wie bei folder Ibentification ber gottlichen Decrete und Thaten mit Gottes Befen ein wichtiger fonft festgehaltener Unterschied (S. 264) bebrobt wird; wie in Analogie folder Reduction ber Decrete auf bas Befen, ber göttlichen Ginfachheit gu lieb, bann auch ber objective Unterschieb ber göttlichen Gigenschaften von ber Ginfachheit bes göttlichen Befens absorbirt wird und etwas nur Subjectives zu werben broht; mithin ber Begriff Gottes feine fichere Beftimmung als bie Unbeftimmtheit und Unbegrengtheit übrig behalt, eine biffuse Unermeglichkeit ober Allgegenwart, welche mit bem Begriff ber gottlichen Berfonlichfeit in bem ftartften Conflicte fteht. Aber barauf ift hier zu feben, wie bei foldem Begriff von ber absoluten Ginfachbeit und ewigen Unbeweglichkeit ber göttlichen Rathichluffe nur eine boketische Existenz für bie Belt übrig bleibt. Soll Die Welt nicht etwas bloß Schattenhaftes fein, fonbern eine für Gott

wolle, fo fei auch fein Borherwiffen ber freien von ihm nicht bewirften Sandlungen zu leugnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Loci Theol. T. I, S. 102. So lehrt auch Quenstedt: Volendi actum (non solum facultatem) in Deo et ad extra non differre ab essentia Dei.

werthvolle Realität, fo barf fie nicht ohne Freiheit gebacht werden. Aber bie freien Caufalitaten muffen je nach ihrer Bethätigung bedingend fein für ben göttlichen Rathichluß, es mare benn, bag biefer fich gar nicht auf bas Concrete ber Belt, auf bie Entwidelung, Leitung, Führung und bas Enbicidial ber Gingelnen, fonbern nur in abstracto barauf bezoge, bag eine freie Welt fei, sowie auf bie ihnen geltenben Befete. Gerhard selbst lehrt anderwärts 3. B., daß intuitus fidei ingreditur decretum electionis. Wenn aber bas, fo fann bas unveränderliche decretum divinum, weil burch bie erblidte fides bedingt, nicht mehr ein einfacher ober ichlechthin emiger Gott coaterner Act beifen, fonbern es ift que fammengefett aus bem allgemeinen göttlichen Gnabenwillen bon megen Chrifti, aus ber Rudficht auf bie von ben freien Caufalitaten gu erfüllende, wenn gleich nicht verbienende conditio sine qua non und endlich aus bem concreten Gnabenwillen ber electio ber einzelnen, concreten gläubigen Berfon. Wie benn auch fonft mit Recht unfere Dogmatit betont, baß bie omnipotentia Dei eine ordinata fei. Allein in ber Gotteslehre, fpeciell in ber Lehre von Gottes Unveranderlichkeit wirkt noch die Borftellung einer 3bee Gottes von ber Belt ein, welche mit ber platonischen Meenwelt nur zu viel Aehnlichkeit bat, biefer geschichtslofen, unfreien, in feiner Beife Gottes Billen und Thun bedingenben, aber auch nur ichattenhaften und in Gott emig fo rubenben, baß fie gu einer lebendigen Bewegung, ju einem Gurfichfein außer Gott nicht ge-Diese Ibeenwelt freilich ift zeitlos, in allen ihren Theilen simultan und fo zusammenftimmend, baß fie auf einen einfachen, ewigen Act Gottes leicht gurudführbar ift. Aber fie ift auch nur Ausbrud ber Ibee ber ewigen Schonheit: es ift in ihr teine ethische Bewegung, fein fittlicher Proces. Indem bagegen bie Reformation von bem Bofen als Biberfpruch miber Gott einen reinen tiefen Ginbrud batte und erfannte, baß nicht auf physischem Wege einer Beilsmagie, nicht burch bie Dacht ober ben naturartig einwirkenben Ginfluß ber Rirche bie Beftimmung ber Perfonlichkeit erreicht werben tann, sonbern nur auf bem Bege bes perfonlichen ethischen Processes, fo mar eigentlich auch mit ber Auffaffung ber Beltibee nach Art ber platonifchen Ibeenwelt principiell gebrochen und bie Forberung unerläglich geworben, ber menichlichen Freibeit und ihrer hiftorifden Gelbitbethätigung einen bedingenden Ginfluß auf den göttlichen Rathschluß einzuräumen, eben daher aber auch die Einfachheit dieses Rathschlusses fallen zu lassen; wovon die weitere Folge ist, daß auch unbeschadet der Einheit oder Festigkeit des Weltziels eine Bielheit von göttlichen Acten angenommen werden muß, immer entssprechend der Beschaffenheit der Menschen und darnach sich ändernd, nicht aber nur ein einfaches, immer und ewig dasselbe wollendes Wollen.

Das Beiprochene mare bie in ber alteren Lebre von Gottes Unperanberlichfeit verhüllte atosmiftische Seite bes Snftems. neigt biegu auch baburch. bag es bie Belt in Gott nicht fest und tief genug begründet, fonbern ihr anbererfeits eine nur gufällige Stellung in Gottes Willen anweift, fo bag es ben Schein gewinnt, als ob ber Belt Sein ober Nichtfein fur Gott etwas Indifferentes mare, momit fie im Gottesbegriff nicht mabrhaft befestigt ift für ein Denten, bas in letter Begiebung Alles in Gott will begrundet feben. Der blogen Scheinerifteng fann fie nur entriffen werben, wenn fie nicht bloß ein inbifferentes Spiel, fonbern etwas fur Gott felbft Berthvolles, ein Gut ift. Ben. 1, 31. Es verbirgt fich an biefem Buntte ein Reft ber fcotiftischen Lehre von Gottes liberum arbitrium, b. b. Billfur als oberftem Brincip (mabrend bas gubor Grörterte fich ber Gebantenreihe bes Thomas anichließt). Denn es ift fein fo großer Unterichieb, ob man fagt: Gott fonnte auch bas Gute jum Bofen machen und umgefehrt, fein Befen bliebe unberänderlich in beibem mit fich ibentisch, baffelbe fei indifferent gegen biefen Unterschieb, ober ob man fagt: es fei fur Gott inbifferent, ob eine für bas Ethische bestimmte Welt fei ober nicht. In biefem Salle, wie in jenem maltet bie irrthumliche Boraussegung, bag bas

<sup>&#</sup>x27;Auf eine andere Schwierigkeit bei jener Gleichsetzung des göttlichen Wesens wir Silkens gerade für den Standpunkt unserer alten Dogmatiker sei nur mit Einem Worte hingewiesen. Sie beharren dabei, daß die Weltschöpsplung etwas sür Gott Zu-fälliges sei, was wenigkens insosern guten Sinn hat, als Gottes Wesen nicht durch die Welt irgendwie mittonstituirt wird, sondern ihr schlechthin logisch vorauszuschen ist. Aber wie simmnt biezu die Pdentiskation nicht bloß der kacultas, sondern auch des actus der göttlichen voluntas mit Gottes Wesen. Duenstedt hat siedon eine Ahnung, wenn er sagt, in Gottes Wolken sei zwar sein Wesen wolkend, aber boch bleibe die Richtung diese Wolkens (directio) frei. Aber ift nicht auch diese gewolkt? If sie libera nicht in Einseit mit dem Necessarium, sondern im Gegensatz dan, so muße er wenigstens hier ein accidens an Gott so gut als D. Scotus antersennen.

Ethische (in ber Welt wie an fich) nur etwas die Welt Angehendes sei, für Gott aber nicht durch seinen Begriff, sondern nur durch seine Willfür (lib. arbitrium ober beneplacitum) Bedeutung habe.

2) Ein zweiter gemeinsamer Lehrsat ber alten Dogmatit ift, baß alle Menberung und Succession in feiner Beife in Gott falle, fonbern nur auf die Seite ber Creatur. Diefer Sat hat, borausgefest, bag bie Belt eine wirtliche Realitat, nicht ein bloges Scheinsein ift, einen völlig beiftischen, wenn nicht bualiftischen Rlang. Wir hatten uns hienach zu benten, bag Gott in feiner einfachen und abfoluten Erhaben= heit ichlechthin unbewegt (sine motu ethico et physico, wie Quenftebt fagt) und ftets Daffelbe wollend, in einem und bemfelben ewigen und einfachen Acte ber Belt gegenüberftehe. Bir wollen nicht fragen, wie ftimmt bagu bie baneben vorgetragene Lehre von Gottes Allgegenwart. bie boch als wirtfame gebacht an verschiebenen Orten und Reiten Berichiebenes ju thun finben muß, am meiften, wenn freie Caufalitaten anerkannt werben, wie in ber lutherifchen Rirche. Aber wenn auf Bottes Seite gar feine Succeffion ober Menberung feiner Thaten ftatt= finden foll, wie reimt fich bagu, bag boch Gott in ber Menfcheit Thaten und ein Spftem bon Thaten wirft, Die er nicht bon Anfang an gethan, ja bag er ein immer erweitertes, reicheres Gein und Bohnen in ber Menschheit fucht und findet? Sollen wir benn auch bei ber Berfon Chrifti und bom Reiche bes h. Beiftes fagen, bag ba nicht ein neuer, zuvor nicht bagemefener Act Gottes, nicht ein neues, jest erft eintretendes Sein und Wohnen Gottes in ber Welt begonnen habe, bag vielmehr auf Seiten bes gottlichen Thuns und Willens Alles unveranbert geblieben, eine Menberung nur auf Seiten ber Menichheit - ihrer Empfänglichkeit - bor fich gegangen fei? Sollte bas gelten, fo mare ju fagen: bag Gott feinerfeits ftets Daffelbe und ftets bas Gange (Menichwerdung, Erlöfung, Bollenbung) gleichmäßig wollte und auch ftets feinerfeits mit berfelben Rraft, Die ihm ewig zu Gebote fteht (benn ein Unterschied im wirtsamen Wollen Gottes felbft verlegte boch bie Untericiebe g. B. gwifden Schöpfung und Menschwerdung in Gott), bag aber in ber Belt feinbliche Potengen feien, bie erft fpater bas Sobere hervortreten laffen wider Gottes ftets gleich wirkfamen Billen. Allein bas mare bualiftifch, manichaifch, felbft wenn unter jenen feinb=

lichen Botengen bie ihre Freiheit migbrauchenben Befen verftanben murben. Denn es hieße bas ja, baß Gott, ftets feine gange Dacht gebrauchend, ichlechthin guwiber feinem Dachtwillen, nicht bloß feinem ethischen Willen, an ber Freiheit (bie boch nur burch ihn bestehen fann) einen unüberfteiglichen Begenfat finbe, baß Bott alfo fich ftets meffe mit ber menichlichen Freiheit, gleichwohl aber babei oft unterliege. Beben wir ferner mit jener Borftellung, bag Gott eigentlich in jebem Moment bas Bange und feinerfeits mit gleicher nie fich anbernber ενέγρεια wolle, jum Unfang, jur Ibee ber Beltichopfung gurud, fo mare ichlechthin unbegreiflich, warum boch die Welt nicht auf Ginmal fertig geworben ift, fonbern felbft bie h. Schrift bas Bert ber Schöpfung in feche Tagewerte gerlegt. Jenem Billen, wenn er wirflich ftete Dasfelbe und bas Bange gleichmäßig wollte, mußte, ba er fein Biel nicht ploglich erreichte, ein widerspenstiges Princip, die Uhn etwa, entgegengeftanben haben. Go maren wir abermals mitten in ben Dualismus gerathen, um nur Bottes Ginfachheit und unveränderliche Sichfelbft= gleichheit in ber Urt zu behaupten, bag alle Succeffion und Beranberung blog auf bie Seite ber Creatur fiele. Um bem auszuweichen, mußte man bann noch einen Schritt weiter geben und fagen: eine Bielbeit fucceffiver Thaten Gottes ober ein Spftem von Thaten fei boch nicht angunehmen, fondern Gott habe von Anfang an erreicht, mas Er bewirfen wollte: er habe eine Belt geschaffen, bie fich felbft ju immer höheren Stufen burch Entwidelung ber icon von Anfang in fie gelegten Reime erheben fonne, ohne weiter feiner Gulfe und Rraft gu beburfen. Das mare bann bie eigentlich beiftifche Unficht, nach welcher es feine Thaten ber Borfehung und Regierung gabe noch ihrer beburfte, indem bie Belt mit ber Rraft ber Selbfterhaltung und Selbftentwidelung ausgeftattet, bas volltommene Runftwert mare, bas feines Deifters nicht mehr bedürfte, ber fich vielmehr in feine Erhabenheit gurudgezogen feit ber Schöbfung. Rach biefer Unficht mare aber nicht bloß bie Wiebergeburt ganglich pelagianisch als Wert ber eigenen, fei es freien, fei es fataliftisch beterminirten Entwidelung ober ber fich felbft borbereitenben Empfänglichfeit für bie an fich ewig gleich in ober an bie Belt ftrablenbe göttliche That und Selbstmittheilung gedacht. Chriftus aber als bloges Gewächs ber Menscheit, fonbern auch (mas weniger beachtet zu werben

pfleat), ba feftsteht, baf bie Ratur einft ohne ben Menichen mar, fo mare auch zu fagen: ber Menich fei ein blokes Naturproduct, ber Geift habe bie Materie nicht bloß zum Bermittelungspunkt feiner irbischen Ericheinung, fondern er fei auch aus ber Natur, als feinem Reimprincip bervorgegangen. Denn fobalb ber Deismus einen zweiten icopferifden Act behufs ber Bervorbringung ber Menichen jugabe, fo hatte er auch von jener absoluten Ibentitat bes "bochften Wefens" mit fich, von ber absoluten Unperanberlichkeit und Successionslofigfeit feines Thuns abaufteben und hatte fein Recht mehr, gegen bie Doglichfeit auch weiterer icopferifder Acte, g. B. ju Bervorbringung bes zweiten Abam, ju protestiren. Wir wollen bier noch nicht ausführen, wie ber vermeintlichen Sobeit ber Welt, Die fich ohne Gott felbit foll belfen konnen, gerabe bas Befte und Sochfte, nämlich bie reale Gottesgemeinschaft. verfagt mare, bie auf Thaten wie auf bem lebenbigen Gein Gottes in ber Welt ruben muß. Es fei genug, gezeigt zu haben, wie gefährlich iener Sat unferer alten Dogmatit, ben fie nicht erfunden, fonbern aus ber Scholaftit berübergenommen bat, für bie bochften Intereffen fei, wie fie namentlich einer falichen Gelbitanbigfeit ber Belt, bem Deismus und Belagianismus, bamit Boridub leifte. Es wird baber vielmehr Gott als die immer neu thatige Urfache ber Beranberungen, welche Neues und Gutes bringen, anguseben fein. Unbeschabet feines Rathfoluffes, ber, wie gefagt, auch nicht schlechthin einfach, sonbern bermittelt ift, will und thut Gott feineswegs actualiter nur immer Daffelbe. bas Gange, als entstunden Menberungen nur burch bie Welt, burch fich mehrenbe ober minbernbe hemmungen, welche Gottes Thatigfeit in ber Natur ober Menichenwelt erführe, beren Birten er nicht genehmigte noch einrechnete. Denn bas führte ja gerabe zu paffiben Beranberungen für Gott, um feine freien, in feinem Billen begrundeten guquaeben. Wir werben alfo getroft lehren muffen: es anbert fich nicht bloß bie Menschheit in ihren Begiehungen ju Gott, fonbern es anbern fich auch bie Lebensbegiehungen Gottes gu ben Menichen rudfictlich bes Seins und Billens Gottes, wie beibe in ber Belt fich offenbaren. Und erft indem wir biefes bestimmt festhalten, haben wir an Gott nicht bloß ben tobten Begriff bes höchften Befens, fonbern bie lebenbige absolute Berfonlichkeit, Die gum Leben ber Welt und ihren wechselnben Beburfniffen in einer lebenbigen Beziehung bes herzens und bes Liebesverkehres steht, ber ja ohne Bechseseitigkeit keine Bahrheit hat.

Der Deismus und Bantheismus, ju welchen beiben fonach ber Samen in unferer nicht reformatorifch umgebilbeten, fonbern trabitionell von ber alten Rirche berübergenommenen Gotteslehre lag, follten nun in der Folgezeit nach einander wirklich aufstehen. In bem vorreformatorifden Gottesbegriff mar zwar bie beibnifde Beranberlichfeit Gottes abgeftreift, aber teineswegs ber beibnifche Gottesbegriff überwunden. Es gefiel fich vielmehr (wie man besonders auch tatholischerfeits aus D. Betavius Theol, dogm, T. 1, L. I-VII, 1730 feben fann) Die Dogmatit vornehmlich in Bestimmungen, für welche bie vordriftlichen Philosophen als testes veritatis aufgeführt werben tonnten, welche aber, wie gezeigt, jur atosmistifchen Form bes Bantheismus hatten führen muffen. Diefer unethische an bem beibnischen "Or als bem Sochften hangenbe Gottesbegriff vertrug fich aber, wenn ber Belt boch noch ein reales Fürsichsein zugeschrieben murbe, leiblich mit bem "bochften Befen" bes jubaiftifchen Deismus, bas ihm an Starrheit und Regungslofigfeit gleich war wie an Scheinerhabenheit, und in ber nachgewiesenen Bereinigung beiber gur berrichenden Gotteslehre fonnte eine bobere Ginbeit bes Beibnifden und Rubifden auch fur bie Gotteslehre gegeben icheinen. Aber gerabe bas Lebenbige, religios Unsprechenbe im beibnischen und altteftamentlichen Gottesbegriff mar geopfert. Go mußte ber Schein einer gewonnenen hoberen Ginbeit fich lofen, bamit burch bie Entfaltung bes Brrthumlichen im Deismus und Bantheismus bie Rrifis tame und eine befriedigenbere Ginheit Beiber angebahnt wurde.

Der Deismus, ber überhaupt an sich und nach seinen verschiebenen Arten bogmatisch noch wenig erörtert ist, wird gewöhnlich nur als die Theorie genommen, welche Gott und die Welt aus einander reißt, während ber Pantheismus sie vermischt. Aber ebenso ist ihm auch eine wesentliche Gleichstellung Gottes mit der Welt eigen, worin eine Verwandtschaft mit dem Pantheismus eingehült ist, die ihn denn auch weiterhin in diesen kann umschlagen lassen. Während aber der Pantheismus der substanziellen Art es wissenschaftlich nicht zu einer wirklichen Welt bringt, sondern die Welt, soweit er ihr ein Sein beilegt, wesentlich Gott gleich stellt,

fo finbet im Deismus eine Bleichftellung Gottes mit ber Belt, eine Berendlichung Gottes, ein Fallenlaffen feiner Abfolutheit ftatt: turg, menn unter ber Belt alles Enbliche perftanben wirb, fo fallt bem Deismus gemiffermaßen auch Gott in ben Rreis ber Belt, wenn auch als machtiaftes, oberftes Befen in ibr. Er bat fo nur Belt, wie ber fubftanzielle Bantheismus ober Afosmismus folgerichtig nur Gott. fann er verschieben gebacht werben, je nachbem mehr an ber Unveranderlichkeit bes Befens, bas ihm Gott beißt, festgehalten, ober aber bagu übergegangen wirb, Gott wie eine Ginzelperfonlichkeit, gleichfam als Individuum gu benten. Gemeinfam nämlich ift feinen Sauptformen bie Betonung bes felbständigen Fürsichseins ber Welt; mas fich besonbers burch eine gesetliche Beltanschauung bocumentirt, wie fie ber Rechtsftufe eignet. Aber ein Unterschied tritt ein, je nachbem ber Menich, biefe Rechtsperion, an Gott mehr nur bie Berionification bes unveränderlichen Befetes hat, bes Naturgefetes und Sittengefetes, - ba nabert fich ber Gott bes Deismus bem Satum, ber Nemefis ber alten Belt, wenn auch mit ethischen Brabicaten ausgestattet, - ober je nachbem er an Gott ein freies perfonliches Befen hat, bem aber ber Menich wie coorbinirt auf bem gemeinsamen Rechtsboben gegenüberfteht. Debmen wir querft biefe lettere Form. Sie lagt bie 3bee bes Abfoluten bestimmter fallen, als bie anbere, und nabert fich um fo vollständiger bem Begriff bes beibnischen höchsten Gottes. An bie Stelle ber Dii minorum gentium treten bann, ber mobernen Urt gemäß, bie Menichen mit ihrem Untheil an Caufalitat in ber Welt, welche, fo weit fie reicht, nicht jugleich Caufalität jenes höchften Wefens fein foll. Das religiofe und fittliche Intereffe tann antreiben, nicht blog ben Menichen frei zu benten, fonbern auch Gott zu verendlichen, und nur quantitativ vom Menschen verschieben ju benten, bamit er in Menschenabnlichfeit juganglicher fei. bamit ber 3bee eines unbeweglichen, nach feinem Befen ichlechthin transfrendenten ober gar wieber zu einer Art von Fatum werbenben Bottes ausgewichen werben. Go reviviscirt in biefer Form bes Gott als Subjectivität bentenben Deismus etwas von Bolutheismus, benn Gott erhalt ba im Berbaltniß zu ben Menichen nur eine bem Beus ähnliche Stellung.1 Dagegen tritt in ber anbern Form bes Deismus

<sup>1</sup> Auch bas fpatere Judenthum gibt Gott eine an bas Bolytheiftifche erinnernbe

statt eines solchen Obergottes mehr ein monistisches Absolutes hervor, das unbewegliche Geseh, sei es fatalistisch und naturalistisch, oder bessonders als Sittengeseh, sei es fatalistisch und naturalistisch, oder bessonders als Sittengeseh vorgestellt. Da ist Gott freilich unveränderslich gedacht, aber auch unlebendig. Die Qualität als höchste Ursache, die ihm für die Weltentstehung beigelegt werden mag, ist, seit die Weltsessig basteht, eine gewesene. Geht daher die perennirende Bedeutung Gottes darin auf, nur das Weltgeseh zu sein, so wird die Personlichteit Gottes zur bloßen Personisication des Gesehs. Diese aber wird nicht lange vorhalten noch wird sie das von der Welt verschiedene Fürsichsein Gottes sich lange behaupten lassen. Dieser Deismus wird also in den Pantheismus übergehen, nämlich in die Form desselben, die das Absolute (hier das Geseh) in die Welt selbst hereinnimmt, also nicht mehr in die alosmistische, aber in die pankosmistische oder durch den Deismus hindurch gegangene Form desselben.

a) In ber That, Die erften Reime ober Ericeinungen beiftischer Dentweise bei ben Socinianern und Arminianern icheiben amar im Intereffe ber freien Selbitbeftimmung bes Menichen Gott und Die Belt bestimmt bon einander, aber biefes berbunden mit einer mefentlichen Bleichstellung Gottes mit ber Welt, Die Gott verenblicht und ihn, wie eine Rechtsperfon, fogufagen auf gleichem gufe (bem Rechtsboben), ben Menichen als Rechtsperfonen gegenüberftellt. Sie feben fich babei ge= rabe ber Unbeweglichkeit und Starrheit bes Gottesbegriffes, ber in bem decretum absolutum feinen Musbrud finbet, entgegen, und wollen vielmehr Gott ber Belt ju lieb veranberlich feben, woraus erfichtlich ift, bag nicht ein philosophisches, rationelles, fonbern ein praftisches Motiv bei ihnen bas Leitende gemesen ift. Die focinianische Gotteslehre fann als befannter bier borausgesett merben. Bir bermeilen baber besonbers bei einem unbefannteren, obwohl früher febr renommirten und bon unfern Dogmatifern regelmäßig bestrittenen Manne bon nicht geringem Scharffinn, Conrad Borftius, auf welchen Meg. Schweizer wieber aufmertfam gemacht hat, und ber bem Arminianismus vorangeht, auf bie Socinianer bes 17. Sahrhunberts aber von bebeutenbem Ginfluß gemefen

Stellung, wenn es ihn völlig menidenahnlich, an Größe nur quantitativ bom Denichen verichieben, in ber Thorah flubirend bentt.

zu sein scheint, während er seinerseits Manches von dem Seinen ben alteren Socinianern verdaufte.

Bas ihm als feststebend gilt, bas ift bie menschliche Freiheit als Bahlvermögen. Bon biefem Feften aus und fo wie fie ihm baffelbe gu forbern icheint, wird bie Gotteslehre geftaltet.1 Er geht aus bon ber Bolemit gegen bie ewige Unveranderlichfeit bes gottlichen Rathichluffes. bie im Calvinismus besonbers berrichenb, ihre Begrunbung am meiften barin fand, bag allgemein auch bei ben Lutheranern ber Rathichluß mit bem Beien Gottes in Gins gefent murbe. Dem ftellt er entgegen ben Untericied amifchen Gottes essentia, Die er als unveranderlich gelten läßt wie als absolute et simpliciter necessaria, und zwischen ber gott= lichen voluntas, welche als libera auch contingentia zu ihrem Anhalte habe, nicht Alles für immer wolle, noch Das, mas fie jest will, fpeciell immer fo gewollt habe. Ohne biefe reale Unterscheibung amifchen Wefen und Billen Gottes mare ber Lettere nicht frei (G. 207). Die voluntas Dei ift also non prorsus immutabilis, im Gegentheil fie gerabe ift principium cujusdam mutabilitatis, burch fie alteratio quaedam in Deo. Es fei baber auch nicht genau, ju fagen, bag Gott, mas er gewollt hat, will und wollen wird, von aller Emigfeit uno constantique actu in perpetuum gewollt habe ober wolle. Gottes Decrete feien auch beghalb nicht simpliciter aeterna ober Gott coaeterna, weil die causa libera ihrem Act vorhergeben muffe, ja auch Ermägung, Ueberlegung.2 Er fieht mohl, bağ er bamit gegen bie gewöhnliche Auffaffung von Gottes Ginfachheit und Erhabenheit über Beit und Raum berftoft. Aber er nimmt teinen Anftand zu fagen: Aliquid diversitatis in Deo inesse,3 und zwar nicht bloß um ber Bielbeit ber gottlichen Rathichluffe willen, Die wie von einander fo auch von Gottes Befen verschieben feien; fondern nothmenbig und bon Emigteit muffe in ihm überhaupt ein Unterschied fein awifchen Gubject und Accidens, awischen actio und agens, awischen ber lebendigen Substang und zwischen ber Rraft felbft, wodurch fie lebt, swiften bem, mas hat, und bem, mas gehabt wirb. "Wie fonnte fonft

De Deo et attrib, Dei, Steinf. 1610.

<sup>2</sup> A. a. D. S. 65, 212, 307.

<sup>2</sup> A. a. D. S. 209f., 247. Apol. exeg. 1611 c. 9, S. 36 ff., c. 10: Es fönnen bon Gott Accidentia pradicirt werden.

Gott bei feiner Seele ichmoren?" Rer. 51. 14, val. Um. 6, 8; 1 Cor. 2, 11. Es fei baber auch falich, ju fagen, bak, mas in Gott ift. Gott fei, und es fonne nicht als Ariom gelten, bak in Gott feine Compositio ftattfinde. Bielmehr fei auch in Gott wie als Stoff Die geiftige Befenhaftigfeit (spiritualis essentia, vita), gleichsam als ein Generisches (benn auch andere Befen haben Leben, Beift u. f. m.), bagegen als differentia specifica ober als forma, woburch Gott fich von Anderem unterscheibet, feien bie wesentlichen Eigenschaften in ihm. Es tonne Gott vere corpus attribui si per corpus vera et solida substantia intelligatur. 1 Rwar zieht er zu Gottes wefentlichen Gigenschaften auch bie Ewigfeit, aber rechnet bagu nur bas Sein ohne Anfang und Enbe; bie endlofe Dauer, aber nicht die Erhabenheit über die Reit, sondern die successio praesentis et praeteriti et futuri gebore bagu. Schon oben ift angebeutet, wie er fich besonders bagegen vermahrt, daß für die göttliche Emigfeit alle brei Reitbimenfionen zugleich und im ewigen Run gufammengefaßt feien. Da mußte, meint er, auch Mles ewig fein, wie Gott; wenn er ftets Allem coeriftirte, fo mufte Alles auch ihm coeriftiren. Mithin fei Gottes Ewigfeit nicht in ibrer gangen Ausbehnung augleich gegenwärtig: es tomme ihr absolute Unenblichfeit nicht zu, fonbern es fei bei ber b. Schrift gu bleiben, die Gott alle Beitbimenfionen guschreibe, Apot. 1, 4; Bf. 102, 28; Dan. 7. 13; Sef. 44. 4. 6.2 Wenn icon bienach Borftius bie Reit nicht als Broduct Gottes mittelbar ober unmittelbar behandelt, fonbern gur ewigen Dafeinsform Gottes felbft rechnet, fo behnt er biefe Berenblichung noch viel weiter aus, indem er meint: Nil potest actu infinitum esse in tota natura, ergo nec Deus. Bare Gott actu infinitus, nicht in sese finitus, so ware er ein aootgrov, ein indefinitum, nichts Bestimmtes; jo baß Gottes infinitudo piam quandam restrictionem erforbere. Sonft fonnte es auch fein Schauen Gottes geben. Die Seligen fonnten ibn, mare er nicht begrengt, auch nicht auffaffen, es mare benn, bag auch bie gottichauenben Geifter unenblich maren. 3mar ift alfo Gott unendlich ber Dauer, aber nicht unermeglich bem Befen nach, Gott ift groß, boch, erhaben; aber nie nennt ihn bie h. Schrift ichlechtweg

¹ De Deo S. 201, 209 f. Bgf. Apol. exeg. c. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Deo S. 221-229. Apol. exeg. c. 12 S. 50.

infinitus ober simpliciter immensus. Bir muffen baber fagen: Es fommt Gott essentialis finitudo zu, weil er propria natura definitus est.1 Er hat nach ber h. Schrift veram quandam magnitudinem et quantitatem, und hat im himmel feinen Ballaft und einen wirklichen Ort gu feiner Wohnung; auf Erben ift er mahricheinlich nicht feinem Befen nach überall (substantialiter praesens), obwohl er Alles in Allen wirft, benn er tann burch Mittelursachen, natürliche ober übernatürliche, wirken, wie ein Ronig burch feine Diener. Borftius meint, mare Gott totus substantialiter in re qualibet, fo mußte er außer fich fein, wie auch bie Seele außer fich mare, wenn fie gang fowohl im Saupt als im Jug mare, ba Saupt und Guff auffer einander find. Auch mare es Gottes unwürdig, wenn er in allen Orten ware. Aber bie Sauptfache ift, er fürchtet, es murbe bas Sein ber Dinge ausgeschloffen burch Gottes Unermeflichkeit, wenn fie allen Raum erfüllte. Daber fagt er: locus et localis praesentia, wie Quantitat in begrengter Beife fei auch Gott zuzuschreiben.2

Wie er aber im Interesse ber menschlichen Freiheit forbert, daß Gottes Wille ober Rathschluß nicht ibentificirt werde mit seinem Wesen, so leugnet er auch den gemeinsamen Sat der alten Dogmatik, daß Gottes Wissen sein Wesen sein. Es kann auch in Gottes Wissen Succession sein, eine Art discursiven Denkens, so daß er Eines sieht nach dem Andern und für das Andere. Der Wissensact, wodurch Gott die einzelnen Dinge außer sich in ihrer Bestimmtheit und Besonderheit erskennt oder gegenwärtig schaut, gehört nicht zu Gottes Wesen, d. h. ist nicht Gott selbst, sondern nur eine That des göttlichen Geistes, die ohne Bermittelung eines freien Actes des göttlichen Willens in Gott keine Stelle haben könnte. Daß Gottes Weisheit Alles zugleich umfasse und

¹ De Deo S. 235-238. Apol. exeg. S. 90-99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Deo S. 229—242. Die hriftologijche Folge biefer Sähe leuchtet ein. Er gibt sie andeutungsweise Apol. exex. c. 17, S. 89: Es sinde arcanus personalitatis τοῦ λόγου influxus sive alia quaedam Deitatis operatio statt, per quam humana Christi natura — ad hypostasin τοῦ λόγου quasi intime attracta sit. Bas. de Deo. disp. III., S. 164—210.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Deo S. 269ff.

<sup>4</sup> A. a. D. S. 311.

<sup>5 €. 270</sup> ff.

alles Einzelne von Ewigkeit durch das absolute Wissen des Schauens vorherwisse, ist für ihre Bolltommenheit nicht ersorberlich; ebensowenig, meint er, die absolute Gewißheit von Alem. Zwar sei Gottes Wissen im Allgemeinen sicher, aber in dem Schauen des Gegenwärtigen oder schon Vergangenen seien mehr Ursachen der Gewißheit, als in dem Schauen von künstigem Zufäligen. Vergleichungsweise sei das Letztere auch für Gott unsicher, daher Erwartung, Hossung, wie Verlangen, Wunsch und Besorgniß eine Stelle in Gott haben. Die Prüsung der Menschen wäre hypocrisis, wenn er den Erfolg schon vorher wüßte. Deus suo modo aliquando metuit, hoc est merito suspicatur et prudenter consicit hoc vel illud malum oriturum. Pätte Gott mit absoluter Sicherheit zuvor gewußt, daß die Wenschen sündigen werden, so hätte er sie nicht temerarie schaffen dürfen; ja dann wäre auch der Fall, wenn er sie boch schuf, nothwendig gewesen und Gott Urseber des Bösen.

So extreme Sage, welche Gott felbft ewig innerlich verendlichen, Reit und Raum als ewige Urmächte angesehen wiffen wollen, an bie auch Gottes Leben gebunden fei, find freilich nur als Reaction gegen ben Drud ber Lehre bom decretum absolutum begreiflich, fünbigen aber boch, wenn biefes bermorfen fein wurbe, bereits große Menberungen in ber Gotteslehre an. Anbererfeits fpurt man an Borftius bas Beburfnik. an Gott etwas Bestimmtes. Reales zu haben, mit bem ein reales Berhaltniß einzugeben möglich fei, fo wie bas fittliche Intereffe, bas nicht will bie Belt ober ihren Berth verflüchtigen ober fur Gott, b. h. für bie mahre Betrachtungsweise, ju einem Indifferenten ober Bebeutungslofen werben laffen. Er will bie alten metaphpfifchen Schläuche (um einen Ausbrud 3. Müller's ju gebrauchen) gerreißen, welche in Gott feine realen Unterschiebe gulaffen. Gottes Befen und Biffen einfach ibentificiren, indem Gott nur burch Gelbsterkenntnig bie Belt erkenne, nicht minber aber Gottes Befen mit feinen Rathichluffen und Billensacten. Aber mas biefes Wefen fei, bas bom Wiffen und Bollen muffe unterschieben werben, fagt er nicht naber.2 Rur bas fieht man, er will

<sup>1</sup> A. a. D. S. 441, 451.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Deo p. 340 sq. fiellt er brei Reiben (gradus) göttlicher Attribute auf, I) bie, welche rein Gottes Essentia bezeichnen, ohne innere und außere Energie, bie nur gur Kategorie ber Substang und Quantität geboren. Dabin rechnet er bie

etwas Unveränderliches in Gott neben Beränderlichem, durch welch letzteres er mit der Welt und sie mit ihm soll in einem Wechsleverhältniß stehen können. Aber er hat für Gottes Wesen nicht die Absolutheit bewahrt und läßt dem D. Scotus ähnlich das Unveränderliche und Beränderliche in Gott wie zwei Welten ohne wesentlichen innern Zusammenhang auseinander sallen. Er faßt nämlich Gott nicht bestimmt als ethisch in seinem Wesen; das Geseh und die Gerechtigkeit im Verhältniß zur Welt soll nicht zu Gottes Wesen eine unmittelbare Beziehung haben, sondern nur von Gottes freiem Willen abhängen, der das Beste seiner Geschöbes suche.

Der Arminianismus, obwohl er Gott (bem Bater) bie Absolutheit zugesteht, nimmt boch für die legislatorische und vindicative Gerechtigteit eine Bariabilität in Gott an, sowie eine Succession der Momente.<sup>2</sup> Gottes Allgegenwart ist ihm nur ein Fernwirken; die Birksamkeit Gottes selbst meint die arminianische Eisersucht für die menschliche Freiheit möglichst beschränken zu muffen. Aber es hindert ihn bei seiner Ansicht

Simplicitas, Aeternitas, Immensitas, aber im schon erörterten Sinne. 2) Die attributa energetica, welche principia operandi sind: potentia, scientia, voluntas, potestas. 3) Attribute, welche essectus et qualitates Dei agentis, ober seine Actionen und Werke sind: Bonitas, Misericordia, Justitia, Veritas; item Amor, Odium, Ira etc. Die opera sind contingentia; aber doch inhäriren die auf sie begäglichen Attribute diesen actionibus sive operidus necessario semperque. Wenn er so zur Essentia Gottes die ethischen Prädicate nicht rechnet, so sage er doch unbesangen auch wieder das Gegentheit. S. 342 ss.

J De Deo p. 386, 387: Die vera ac certa justitiae Dei regula sei die natura Dei in rebus Deo naturalibus, aber libera ejusdem voluntas in rebus externis ac contingentibus. ©. 304 s.: Es gebe in Gott eine benignissima summi juris remissio. ©. 399.

<sup>2</sup> S. Episcop. Amst. 1650 T. I. S. 287, 294, 321—330. In bem Juge, baß bie oberste Regel des göttlichen Thuns das Beste seiner Geschöpse ist (vgl. Episc, L. V. de redemtione c. 2, S. 407 st.), siegt das von D. Scotus Unterscheidende. Die Welt wird als ein werthvolles Gut angeseßen, als der Zwech, sitt den Gott seine Krast verwendet, während Scotus noch leugnet, daß Gott des Guten wegen die Welt gemacht habe. Darin ist ein Fortschritt; benn bevor beide Glieder des Gegensales zu einer Selbständigkeit gedießen sind, kann von der Ertenntnis ihres wahren Berhältnisse keine Mede sein. Aber das Gute selbst sassen von der Artenntnis ihres wahren Berhältnisse keine Mede sein. Aber das Gute selbst sassen der Arminianer mehr positisch oder gar eudämonistisch als ethisch auf. Das Wohlsein der Menschen macht Gott zu seiner höchsten Norm. Das ist eine Gitte, die das Beste nicht gibt, sondern in Pflege des Egoismus statt in Liebesgemeinschaft aussäuft, und den Dualismus nicht äberwindet.

von der Beweglichkeit des göttlichen Willens Nichts, den gewöhnlichen Lauf der Dinge, die sich natürlich entwideln, zuweilen, wenn das Wohl der Menschen es empsiehlt, durch Eingreisen in den Gang der Welt, durch Offenbarung und Wunder durchbrechen zu lassen. Gottes Leben ift so für gewöhnlich rein übergeschichtlich; an dem Puntten, wo es geschichtlich wird, tritt es in das Verhältniß der "Afsistenz" zu den weltlichen Dingen, ein charakteristischer Ausdruch, der recht deutlich auf die Berendlichung und Beschränkung Gottes durch die Creatur und ihre Causalität hinweist. Denn statt dessen eingebent zu sein, daß die Creatur ihr Sein und Leben in jedem Woment Gott verdankt, lautet jener Ausdruch so, als ob Gott der Creatur nur zu Hilfe komme, diese aber eine Causalität aus sich ohne Gottes fortgehende Ursächlichkeit habe, nur keine zureichende.

Das war im Wesentlichen auch die Denkweise bes Supernaturalismus, ber bis in unser Jahrhundert herrschte. — Gehen wir noch

b) zu ber zweiten Form bes Deismus über. Daß nun zu bem Rationalismus ber wolfischen ober kantischen Art fortgegangen werbe, bazu bebarf es nicht sowohl eines anderen ober niedrigeren Gottesbegriffes, als vielmehr nur einer Borstellung von der Welt, wornach sie keiner Rachhülfe bedürfe, also einer höheren Ivdee von der Einheit und Bolltommenheit oder Geschlossenheit der Welt. Da diese aber auf ihren künstlerischen Urheber zurückweist, so kann man gewissermaßen sagen: der Rationalismus hat eine höhere Vorstellung von Gott als Schöpfer, oder für den Ansang der Welt, eine geringere von Gott als Erhalter und Regierer, denn die Freiheit Gottes läßt er im Act der Schöpfung selbst erlöschen und ihn nun in eine Scheinerhabenheit über die Welt und in eine Fremdheit gegen sie sich zurückiehen, die nicht bloß nicht

<sup>1</sup> Die Socinianer reben noch mehr als Borfins gegen bie Infinitas ber göttlichen essentia, scientia, potentia. Bgl. Fod, ber Socinianismus. Riel 1847. Bb. II, S. 426 ff., 444 ff., 453 f.: "In ber Bestimmung ber göttlichen Eigenschaften burch ben Socinianismus spricht sich unvertennbar bie Lenbenz aus, ben Gottesbegriff allentholben zu verenblichen. Gott erscheint als ein neben die Welt der endichen Dinge hingestelltes endliches Wesen. — Diese Berendlichung geschieht wesentlich im Interesse der endlichen Ercatur, insbesondere des Menschen seiner Selbfandigteit, Spontaneität und Sittlichkeit)."

ethijd ift, fonbern auch tief unter ben alteren atosmiftifden Borftellungen von Gottes Erhabenheit fteht, ba jest Gott burch fein eigenes Bert beidrantt, burch fein Thun bom Thun ausgeschloffen fein foll. Diefe Richtung, ursprünglich im Intereffe ber menichlichen Freiheit und fittlichen Selbftanbigfeit betreten, muß aber nothwendig in bas Gegentheil umichlagen, nämlich entweber in bie enbloje Bebrohung ber Gute und Einheit ber Welt burch bie Boteng ber Freiheit, bie nun ohne Gegengewicht bie chaotischen Machte entfeffeln und die Welt rettungelos verberben tann, eine Inftang, über welche ber rationaliftifche Optimismus nicht binausbilft; ober aber in Gleichaultigfeit gegen bie fittliche Beftimmung, um bie Ginheit und ftete Gute ber Welt gu behaupten. Denn nur wenn man bon ben fittlichen Botengen ber Welt abfieht, lagt fich etwa benten, bag bie Welt auch ohne Gott ewig von felbft bas Runft= mert bleibe, als meldes fie burch Gottes icopferifchen Uct gefett ift. Aber fo ift nur noch ber Dechanismus bes Naturgufammenbanges übrig.1 für bie Freiheit teine mesentliche Stelle mehr in ber Belt. Gott aber ift frei gewesen und ift es nicht mehr; ja es ift fur biefe Dentweise, wenn fie nicht auf ben Unfang gurudgeht, auch Gottes Gein gleichgültig und fo bleibt nur Naturnothwendigfeit übrig. Naturalismus ift bas folgerechte Ende bes Deismus. Der Subernaturalismus, fo tobt auch er für gewöhnlich Gott im Berhaltniß gur Belt bentt, fieht boch meber bie einzige noch bie hochfte That Gottes icon in ber erften Schopfung: er lagt auch fur bie Menichen bie Bahn einer Geschichte offen, bie mehr als Berlauf ober Rreislauf eines naturproceffes ift; er will enblich Gottes Freiheit nicht burch ben erften Act berfelben gefeffelt merben laffen, fonbern balt im religiofen und fittlichen Intereffe noch eine fort= mahrenbe Begiehung Gottes gur Belt feft, bie allerdings faft nur bie bes außerlichen Selfens ober mußigen Buschauens ift. Much in ben momentanen Offenbarungen und Bunbern bleibt ibm bas Berhaltniß Gottes jum Menichen ein außerliches; ebenfo im Berte ber Betehrung, wo alles auf Anrequng burch Lehre und Bort reducirt, auf die Gemein=

Diefer Fortgang vom beiftischen Rationalismus zu einer völlig mechanischen Weltauffassung fiellt fich besonders in Röbr's Briefen über den Rationalismus 1813 dar. Bgl. S. 61, 73 ff. Der Gefahr seines Deismus für die sittliche Freiheit wird sich aber Röbr nicht bewußt.

icaft bes h. Geiftes felbft aber und fein Zeugnif im Innern nicht mehr reflectirt wirb. 1

Das vorige Jahrhundert trägt im Großen angesehen Die beiftische Signatur, wie bie altere Beit mit wenigen ben Deismus vorbereitenben Musnahmen bie atosmiftische. Jenes fteht in religiöser Sinficht in ber Sonnenferne, bagegen fucht es fur bie Belt eine Gelbftanbigfeit bes Seins und bes Berthes. Cobalb irgend biefer ihr Berth mit ber fittlichen Ibee in Beziehung gefett murbe, jo trat auch, soweit bas religiöse Intereffe mitfprach, bas Beburfnig ein, ftatt ber reinen emigen Gichfelbstgleichheit Gottes und ber blogen Unabanberlichfeit feines Billens ein Bechfelverhaltniß gwifden Gott und ber Belt, fei es auch in ber außerlichften Beife anzunehmen. Denn barin ift ber Supernaturalismus mit bem Deismus einverftanben. Gott in feinem Thun ober Richtthun burch bie Belt bedingt fein zu laffen, nicht aber, wie bie altere Lehre faft allgemein that, Gottes Thun und Rathichluß mit feinem unveranderlichen Wefen ibentificiren zu wollen. Bei bem ftrengeren Deismus finbet biefe Bebingtheit Gottes burch bie Belt einmal fur immer feit ber Schöpfung ftatt, und in letterer allein fieht er Bebingt= heit ber Welt burch Gott, welche ber Supernaturalismus bagegen nicht fowohl als perennirende, fonbern mehr als ftets mögliche und zuweilen fich manifestirenbe bentt. Bahrend in ber alten Gotteslehre, bie bis jum Anfang bes borigen Sahrhunberts allgemein herrichte, auf bie Erhabenheit und Majeftat Gottes, feine fcrantenlofe Macht und Freiheit, seine totale Besensverschiedenheit von ber Belt als solcher bas Sauptgewicht fiel, bie Ferne Gottes aber wie ber Afosmismus nur unbeabsichtigte Folge mar, fo fallt jest auf die Belt, als welche ein Sein nicht minder als Gott habe, auf die Bahrheit ihrer caufalen Rraft ber Accent; fur ben Gottesbegriff aber wird bas Charafteriftifche nun eine folche beschränkenbe Beftimmung, wobei am ficherften ber Welt ihr Spielraum unbehindert verbleibe, Die Ferne Gottes, aber nicht mehr feine Erhabenheit über bie Welt. Denn fo viel auch von Gott als bem "hochften Befen" gerebet wirb, es tommt biefer Dentweise nicht barauf

<sup>1</sup> Bergt. Jahrb. f. beutiche Theol. 1857 I., wo Dr. Alaiber biefe Seite bes Subernaturalismus naber icifbett.

vornehmlich an, diese Erhabenheit zu benten, sie wird vielmehr gerne bem bloßen Mysterium überwiesen — sondern darauf, durch Gott die Welt, die ihren Zwed in sich hat, nicht stören zu lassen. Gott auch wieder als den Zwed der Welt zu wissen, ist ihr fremd; ja im Widersspruch mit jener Erhabenheit nimmt sie keinen Anstand, Gott menschenähnlich beschränkt, und die Welt der freien Wesen ihm als ihresgleichen Einem gegenüber zu benten, nur quantitativ an Kraft, Weisheit u. s. w. höher stehend.

Bei solchen Prämissen ist die Lebendigkeit und Absolutheit der Gottesidee offenbar im Zurücktreten und Erbleichen begriffen. Auf Kosten der Religion will die sittliche Selbständigkeit wachsen, verliert aber mit dem lebendigen Gott auch das höchste und absolute sittliche Ziel. Anklänge und Borboten besserre Lehre sinden sich im vorigen Jahrhundert vornehmlich nur bei Oetinger.

Eine burch und burch nach ihrer Tendenz antideistische Zeit beginnt für die Geschichte bes Gottesbegriffs mit Schelling, Hegel, Schleiermacher. War seine Behandlung Jahrhunderte hindurch entweder nur traditionell sortgesührt, oder wie im vorigen Jahrhundert gar sehr vernachlässigt in Bergleich mit der Seite der Subjectivität, so kehrte jett die Wissenschaft zur angestrengtesten Arbeit an ihm zurück. Darin steht die neuere Wissenschaft wie Ein Mann zusammen, daß sie an die Stelle des todten Gottesbegriffs der unmittelbar vorangehenden Zeit und ihres Dualismus das Verhältniß einer lebendigen und innigen Einheit zu sehen sucht, sei es mehr in philosophischem Interese, sei es, wie bei

¹ Mit Recht macht Schleiermacher, d. chr. Glaube I, 239 vgl. 237, 230, darauf aufmerklam, wie auch der Supernaturalismus Gott nach Art einer endlichen freien Ursache vorzustellen scheine. So Worus, Wosheim, Reinhard. Die Ewigkeit ist für Mosheim und Reinhard nur die Dauer ohne Ende, nicht mehr Erhabenheit über die Zeit; ähnlich wird in Beziehung auf den Raum die immensitas Gottes von Wosheim bestimmt. Reinhard schreibt Gott wie Vorherwissen, so Erinnerung zu und zwar so, daß er in keiner Weise eine Absolutheit des göttlichen Wissens zu Grunde legt, sondern die Omniscientia nur als cognitio longe perkectissima bezeichnet. Diese Superlative an Stelle der absoluten Positive sind überhaupt ein charafteristisches Beichen bieser Vottessehre.

Schleiermacher, vornehmlich in dem der Religion. Der Hauptunterschied unter jenen Dreien dürfte, was den Gegenstand unserer Abhandlung anlangt, darin bestehen, das Schelling und hegel das Werden der Welt auch als Lebensproces und Werden des Absoluten zu begreifen suchen und über eine Bereinerleiung des göttlichen Lebens und des Lebens des Universums nicht wesentlich hinauskommen, während Schleiersmacher Gott in ewiger Bolkommenheit denkt, jegliches Werden aber auf das Sorgfältigste von ihm ausschließt, andererseits aber doch das innigste Seinss und Lebensderhältniß Gottes zur Welt festzuhalten sucht.

Dag ein Gott, beffen Unterscheibung von ber Belt nicht weiter gebeiht als bei Schelling, jumal in feiner frubern Beit, und bei Begel, ber Religion und Ethit nicht genügen tann, barf als zugeftanben angefeben merben; es ift barin eine Biebertehr ber Bermifchung Gottes und ber Belt zu feben, wenn auch auf moniftischer Bafis. Dagegen haben wir bei Schleiermacher etwas ju verweilen, ber in feiner Botteslehre an Auguftin, Dionpfius Areopag., Anfelm und Quenftebt mit besonderer Borliebe antnupft. Ja, mas wenig ertannt ju fein icheint, ihre Gotteslehre (und nur von ihr ift bier bie Rebe, nicht aber bon ben Folgerungen, bie er nach feiner Confequens gieht, mabrend jene es unterließen) bat er gleichsam nur in unsere Reit und Sprache überfest. Lagt fich bas an einer Menge ber bebeutenbften Buntte nachweisen. fo beweift ber fo allgemeine Biberfpruch unferer Reit gegen feine Gotteslehre zugleich, in welch tiefem Biberfpruch wir um ber bochften Intereffen willen mit ber alten Gotteslehre auch unferer Rirchenlehrer bereits fteben und wie bringend nothwendig eine bas Wert ber Reformation fortsetenbe Reconstruction biefer Lehre ift. Richt wenig muß bagu bie Unerbittlichkeit ber Confequengen in Betreff ber Erkenntnig Gottes und feiner Berfonlichkeit, wie ber menfchlichen Freiheit, beitragen, welche Schleiermacher aus ben Grunbfagen gieht, Die wir in ber alten Gottes-

<sup>1</sup> Es wird hier von ber neueren Gestalt seines Spsiems noch abgesehen. Seine Untersuchungen in der Philos. d. Mpthol. 1857, Borles. 1—3, weisen kritisch bie Unbeltwarteit des die Unterschiede von Gott ausschließenden Begriffs don Gottes Einbeit, Einsacheit, Einzigkeit, wie er in der Theologie herrschend war, in mehrlachen Beziehungen nach. Ueber seine eigene positive Lehre s. u. die Abh. über Schelling's Botengenlehre.



lehre als bie herrichenben gefunden haben, daher wir auch mit ihm biefe historisch-tritische Stigge ichließen.

In welcher Kraft und Selbständigkeit in Shleiermacher die Religion lebte, dafür gibt schon sein erstes Auftreten in den Reden über die Religion Zeugniß, noch mehr seine driftliche Glaubenstehre. Letteres Wert schon durch die kühne Conception, rein aus der Beschreibung des driftlich-frommen Bewußtseins eine Dogmatif zu gestalten. Da nun, wie er selbst oft bekennt, gerade die Wärme und Innigkeit des religiösen Bewußtseins Gott zu anthropomorphistren liebt, so ist um so mehr die durchbringende Schärfe der wissenschaftlichen Operation zu bewundern, mit welcher er das Anthropopathische und Anthropomorphistische überall von Gott serne zu halten sucht, als worin er Verunreinigungen des frommen Bewußtseins, Rachwirkungen des Heidischen ober Kantheistischen sieht.

Schon in ber Ginleitung führt er aus: auf feine einzelne in Raum und Reit befindliche Geftalt fonne ein absolutes Abbangigteitsbewußtsein gerichtet fein. Denn Alles, mas in bie Belt als Gingelnes eintritt, fei theilweis thatig und auf Anderes wirfend, aber auch theilweis leibend und burch Underes bestimmt; und bas Abhangigfeitsgefühl, auf ein Einzelnes in ber Belt bezogen, tonne nie absolut, also fromm fein, weil vielmehr ihm gegenüber jebe Abhangigfeit burch ein partielles Freiheitsgefühl limitirt fei. Es bleibt allein Brivilegium ber Frommig= feit, ben Gegensat bes Freien und Abhangigen in Giner und berfelben absoluten Abhängigfeit beiber gusammengufaffen und gu bewältigen. Rach Retifchismus ichmedt es ibm. wenn Gott als ein einzelnes, fei es auch noch fo hobes Wefen. Anderem gegenübergestellt merben will, alfo neben baffelbe, moburch es unwillfürlich ihm gleichartig werbe, mas gur Bermifchung Gottes und ber Belt führe. 1 Deshalb icheint er auch Schen bavor getragen gu haben, Gott perfonlich gu nennen, obwohl er ihm weber bloß Welteinheit noch bloß Beltfraft ift, sondern vielmehr ber Welt als Ginheit gegenübersteht, wie bem Abhängigen bie allmächtige und ichlechthin geiftige Causalitat, Die auch ber Begriff ihrer felbft,2

<sup>1</sup> hiemit ift auch die Berwandticaft bes Deisnus mit bem heidnifchen Polytheismus angebeutet, die nach bem Obigen mit seiner gesehlichen Stellung wohl besteht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Dialettit § 149—154, S. 86 f.; befonders § 216, S. 156 ff. und S. 322. — Philof. Eth., herausgeg. v. Schweizer, S. 16 § 29 Anm.

b. h. sich selbst ewig absolut burchsichtig ist. Was Ursache ber Welt ift, kann nicht irgendwie wieder ein Theil der Welt sein oder werden: es ist und bleibt etwas Einziges für sich und ist daher über Alles erhaben, wodurch die Welt eine enbliche ist.

Enblich nun ist die Welt, fahrt der erste Theil der Dogmatik fort, durch ihr schlechthiniges Gesetziein; aber gesetzt ist sie nur als etwas von Gott Berschiedenes. Die concretere Bezeichnung ihrer Endlichkeit ist ihr gegensähliches Sein, ihre Biesheit und Getheiltheit. Sie ist freilich auch wieder eine Einheit, indem nämsich Alles in ihr (auch die Gegensähe) durch Alles bedingt ist; aber sie ist keine einfache, sondern eine gegensahvolle Einheit. Gott dagegen ist eine gegensahlose Einheit: denn zu ihm verhält sich Alles gleich, als absolut abhängig von seiner Einen schöpferischen Causalität.

Die Biesheit bes getheilten Seins nun ift biese Biesheit einmal burch bas räumliche Nebeneinanber. Un biese Schrante schließt sich baburch, baß bas Biese unter sich in ber Wechselwirfung bes Leibens und bes Einwirfens steht, die zweite Schrante ber Endlichkeit, die Zeit. Wollen wir daher Gott nicht weltähnlich benten und damit ihn zu einem Weltwesen machen, wenn auch dem höchsten und mächtigsten: so muß Gott schlechthin erhaben über Raum und Zeit gedacht werden: und erst damit hat er seine einfache Sichselbstgleichheit.

Rach biesen Grundsähen wird nun die göttliche Eigenschaftenlehre behandelt. Der Kanon der nothwendigen Einfacheit oder Gegensals-losigfeit Gottes, sowie seiner Erhabenheit über Empfänglichkeit oder Leidentlichkeit, über Raum und Zeit wird als Maßstad an die dogmatischen Ausgagen über Gott gelegt und das Resultat ist Folgendes.

Mus ber Ginfacheit folgt: In Gott ift nicht eine Mehrheit von Eigenschaften, Bermögen ober Kraften,1 fein realer Unterschied besteht

<sup>1</sup> I, 257 f. Gabe es mehrere göttliche Eigenschaften, so müßte jede von ihnen Etwas in Gott ausbrüden, was die andere nicht ausbrüdt; und wäre dann die Erlenntniß dem Gegenstand angemessen, so müßte biefer, wie die Erlenntniß eine ausammengefetze ist, and ein ausammengefetze fein. Ja er sagt S. 257: And das absolute Abhängigkeitsgefühl könnte nicht sich selbst immer und überall an sich selbst gleich sein, wenn in Gott selbst Differentes gefetzt wäre; es müßte dann Berichiebenbeiten darin geben, die ihren Grund nicht in der Berschiebenheit der Lebensmomente bätten, durch die es im Gemilth auf Erscheinung fommt.

Dorner, Bejammelte Abhandlungen.

unter ihnen; die Theilung als reale Unterscheidung hat keinen specusativen Gehalt (I, 257 f.), keine objective Wahrheit, sondern nur subsjective, deren Incorrectheit wir uns bewußt werden können, aber ohne die höhere objective Wahrheit zu erkennen, oder anders als im frommen Gefühl zu haben. Unser Denken ist an die Gegenfähe gebunden und erlischt mit ihnen.

Im Gingelnen lengnet er fo ben Unterschied von natürlichen ober metaphpfifchen und fittlichen Gigenschaften; Beibes muffe bei Gott gang Daffelbe fein. Namentlich gebore auch bas Sittliche gu feiner Natur. Ferner ben Unterschied zwischen rubenben und thatigen; benn in Gott als Lebenbem fei Alles Thatigfeit (I, 261). Daffelbe muß bann naturlich auch bon ben göttlichen Bermögen ober Rraften gelten. Ramentlich fonne fein Unterschied fein zwischen Gottes Bollen und Biffen. tommt für ibn bier noch in Betracht, bag wenn in Gott ein Biffen mare, bas ihm nicht burch fein Bollen gegeben mare, wir etwas annehmen mußten, bas nicht bon Gott gefett feinem Biffen gegeben murbe, mas Leibentlichkeit ober Empfänglichkeit in Gott bineintragen biefe (I, 292). Sonach ift vielmehr Gottes Biffen Richts als feine geiftig zu benkende Allmacht und die Allmacht Richts als allmächtige Geistigkeit. Much zwischen Ronnen und Bollen foll nach Schleiermacher in Gott nicht unterschieden werben (I, § 54, S. 281 ff.; I, § 50, S. 262). Richt bloß weil bas auf ben Unterschied bon rubenden und thätigen Gigen= ichaften und zwar fo gurudführte, bag bie angeblich ruhenben, boch fpater ober früher felbst auch wieber zu thatigen werben tonnten, fonbern besonders, weil Das, mas wirklich möglich, b. h. gut ift, von bem Willen Gottes als gutem auch verwirklicht und nicht gurudgehalten wirb. Sagte man aber: es fei boch wenigftens in Betreff Deffen, mas gur Gute ber Welt gehörig wirklich werben wird an feinem Ort, aber es jest noch nicht ift, zwischen bem Ronnen und Bollen Gottes zu unterscheiben: fo legt er auch hiegegen Ginfpruch ein, benn Das, mas wirklich werben foll, will Gott nicht erft bon einem bestimmten Moment an, fonbern auf ewige Beife, wie auch fein Ronnen ein ewiges ift. Wir hatten fonft wieder ein Zwiefaches in Gott, ein rein inneres Leben ruhender Art,

<sup>1</sup> Befanntlich ein Grundgebante, ben feine Dialettit ausführlichft in Betreff ber Begriffe und Urtheile, ben alleinigen Formen unferes Dentens, ju begrunden fucht.

und ein auf die Welt bezügliches mirffames. Beibes von einander gefondert (1, 262). Bir tonnen auch nicht einmal Gottes Bollen feiner felbst und Gottes Wollen ber Belt von einander getrennt benten (I, 288). Denn will Gott fich felbft, fo will er fich auch als Schöpfer und Erhalter, fo daß in bem Sichfelbftwollen ichon bas Bollen ber Welt eingeschloffen ift, wie er im Bollen ber Welt auch feine emige allgegenwärtige Allmacht will. Gottes Sichwollen, mit welchem alfo auch bas Bollen ber Belt gefest ift, ift aber felbft wieber nichts Unberes als Gottes Sein felbft unter ber Form bes Willens gefest; benn mare es Selbfterhaltung, fo fonnte biefes als wirklicher Bille nicht gebacht werben außer fo, baß Gott etwas hemmenbes entgegenstunbe, mas abgeftoßen werben mußte; mare es aber Gelbftbilligung, fo feste biefes ein gespaltenes Bewuftfein faft nothwendig voraus gegen ben Ranon bon ber gottlichen Ginfachbeit, wie Ersteres gegen feine Erhabenbeit über Leibentlichkeit mare. Ift fonach Gottes Sichfelbstwollen und Gottes Dieweltwollen untrennbar geeint, fo ift nicht bloß auch ber Unterichied zwischen Gigenichaften, Die rein innerlich blieben, und zwischen Gigenichaften, bie wir um ber Bezogenheit ber Welt auf ibn willen ibm beilegen möchten, unhaltbar; es geht auch nicht an, felbit nur verfchiebene Berhaltniffe Gottes zur Belt anzunehmen, benn ba mußte Gott felbft wie bas endliche Leben in einer Manchfaltigfeit bon Functionen begriffen werben, und ba bieje als verschiedene auch beziehungsweise einander entgegengesett fein und wenigstens theilweise einander ausichließen mußten, fo murbe baburch Gott ebenfalls in bas Gebiet bes Gegensages geftellt (I, 258). Gott ift also nach Schleiermacher zwar bie ewig lebenbige geiftige Urfachlichteit ber Belt, aber verhalt fich ewig gleich gur Welt; er will in ihr ewig Daffelbe, bas mit feinem Sichwollen Gegebene. Daber ift auch feinerfeits tein Unterschied ber allmächtigen Gegenwart bei ben fogenannten tobten Rraften und bei ben freien: ein Unterschied ift vielmehr nur in ber gottgewollten Empfänglichfeit für biefe Gine und felbige Allgegenwart Gottes (I, 274 f.). Sie ift an ihr felbit nicht größer noch fleiner an verschiebenen Orten, benn fonft wurbe ber Begenfat bes Raumes in Gott bineingetragen, fein Befen raumlich berichieben bestimmt werben. Und feine Ewigkeit ift nur als ewige, überall und immer fich felbst gleiche Urfachlichkeit zu

benken. Hieraus für sich solgt zwar noch nicht, daß kein Anfang der Welt gedacht werden dürfe; denn Gott brauchte nicht zuerst nicht gewollt, dann aber gewollt zu haben; er könnte immer gewollt haben, daß die Welt in der von ihm bestimmten Zeit werde (1, 270), gleichwie auch daß jest noch in der Welt Entstehende doch von Gott auf ewige, d. h. zeitlose Weise gewollt und bewirkt worden ist. Aber andererzeits, wenn man annähme, Gott habe zwar ewig die Welt gewollt, aber nicht ewig sie gewirkt, so würde der Gegensah der Zeit, sowie des Auchens und Wirfens in Gott hineingetragen, und das Nichthervorbringen des doch Gewollten wäre nur begreissich, wenn für Gott erst ein Hinderniß wäre zu überwinden gewesen, was also noch außerdem ihm Leidentlichseit zuschriebe. Endlich wäre da auch ein Wechsel in seiner Allgegenwart gegeben; denn zuerst wäre er nur in sich, nachher auch allgegenwärtige Allmacht in der Welt.

Faßt man baber Alles gufammen, fo bentt Schleiermacher Gott fo einfach fich felbft gleich und fo gegenfaplos, bag in biefer feiner Ginbeit fein realer Untericied ber Gigenichaften, fein Untericied gwifden Biffen und Wollen, noch zwijchen Ronnen und Wollen bleiben foll. teine Boteng in ihm, bie nicht ewig auch actus mare. Daber fann es auch nicht eine Bielbeit verschiebener gottlicher Ratbichluffe ober Functionen und Thaten geben, mag man nun barque Gigenichaften Gottes formiren wollen ober nicht. Er tann nicht querft Etwas, bann ein Unberes. fei es benten ober wollen ober ichaffend bemirten : fonbern Alles umfaßt er ewig ungeschieben mit Ginem und bemfelben unveränderlichen Gebanten: und biefer Gebante ift auch nicht einen Moment ohne ben Billen, noch ber Wille ohne bas "Bewirten". Mithin ift mit bem Gein ber Welt auch Alles icon bewirft und gefett, mas irgend wirklich wirb; es mag zwar bem Ginen bestimmt fein, burch bas Unbere als eine Caufalität hindurch, alfo fpater wirklich zu werben. Aber Gott thut gu biefem Birtlichwerben bes Entftehenben nichts Neues bingu; feinerfeits ift es auf ewige Beije ftets gewollt und bewirft (I, 270, 453 u. f. m.), nur waren also die Bedingungen feiner Erscheinung noch nicht ba im leben= bigen Caufalgufammenhang ber Belt.

Legt man nun barauf ein Gewicht, bag alles Entstehende auf zeitlofe Weise nicht bloß gebacht und gewollt, sondern auch "bewirtt", b. h.

geschaffen worben fei, wie man bas muß, wenn gwischen Wollen und Bewirten tein Unterschied fur Gott fein foll, und wie Das bagu ftimmt, bag nach Schleiermacher Gott Richts erft erftrebe, mas er nicht unmittelbar auch hatte, weil bas wieber Unterschiebe in ibn, wenn nicht in feine Geligfeit, bineintruge: jo wird taum etwas Underes übrig bleiben, als entweber unfere zeitliche Succession als Etwas, mas nur Schein fei, ju betrachten und bas mare Atosmismus, ober aber zu einer ibealen, bon biefer zeitlichen verschiebenen Welt feine Ruflucht zu nehmen. biefe intelligible Welt als ewig fertig por Gott ftebenb, nicht bloß als Ibee ober Gebanten, fonbern als bemirtte Realitat gu benten; und um an ihr nicht einen platonischen Doppelganger ber mirtlichen Belt gu erhalten, murbe bann etwa ju fagen fein, bag bie empirifche Belt nicht eine andere als jene, fondern jene felbft fei, aber wie fie, ewig feiend, fucceffiv in bie Ericheinung trete. Aber ba murbe Das, mas wir Birtlichfeit nennen, zur blogen Erscheinung berabgesett. Die Belt ent= hielte nicht mehr eine ernfte, große Beschichte bes Werbens und Schaffens, eine tampfreiche Berwirflichung bes Ibealen, fonbern nur ein bramatifches ober epideiftisches Ericheinen bes emig Fertigen, mobei Gottes Caufalität nichts weiter zu thun hatte, als bie Erhaltung biefes fur Gott und bon feiner Seite ewig gleich Fertigen, mabrent bas fucceffive Ericheinen bes in ber 3bealwelt ewig Coeriftenten auf bie Caufalität bes lebenbigen Naturgusammenhanges und feiner mechfelnben Empfänglichkeit ober Bereitichaft für bas Auftreten ber verschiebenen Erscheinungen aus ber 3bealwelt ber gurudgeführt werben mußte.

Alber auch biese Erscheinungswelt muß ja boch wie jene ewige in Gott ihren Grund und ihr Geset haben, wie Schleiermacher selbst, so streng er Gottes Erhabenheit über Raum und Zeit sett, boch Gott zugleich als ben mit allem Räumlichen und Zeitlichen ben Raum und bie Zeit selbst bedingenden bestimmt. Möchte nun auch noch so vollsständig die Welt in der Gespaltenheit und Vielheit ihrer Gegensäte sich zu einer Einheit ergänzen, die vor ihm ewig vollsommen dasteht: immer müßten doch diese Gegensäte nicht minder als ihre Vindung und Einigung ihren Grund in Gott haben; ist auch Richts von Gott isositet gedacht ober gewollt, so ist boch auch Jedes als das von allem Anderen Versschiedene was es ist, von Gott gedacht ober gewollt, es wäre denn, daß

alle biefe realen Unterschiebe in ber Welt - bie nicht mit Biberfprüchen ju bermechfeln find und bie bie Ginheit nicht ftoren - in Gott nicht ihre Urfächlichkeit hatten, mithin nur Schein maren. So lagt Schleiermacher's Lehre icon in biefer Sinficht unbefriedigt. Er reicht nicht bloß nicht genug bar, um Gott wirklich als Urfachlichfeit bes Birklichen au benten und baburch bas Wirkliche bor bem Berbacht eines blogen Scheinseins fur bas fromme Bewußtsein ficher gu ftellen, fonbern er nimmt une burch bie absolute Gegensaplofigfeit, bie er behauptet, bie Möglichteit, Gott als Urfache ber Bielbeit zu benten. Er nimmt freilich feinen Standpuntt in ber gegebenen Belt und nicht in ber Gottesibee für fich, 1 behauptet babei eine Beltweisheit, aber tein Biffen von Gott und icheint fich fo barauf gurudgiehen gu tonnen, bag wir gwar eine absolute Urfachlichteit annehmen muffen, bie "bem Umfange nach" bem gangen Naturgusammenhang und feiner Urfachlichkeit gleich, bagegen "ber Urt nach" ichlechthin von aller enblichen Urfachlichteit verichieben ift. Aber bas tann boch nicht berechtigen, Die göttliche Urfächlichkeit fo ju benten, bag baburch bie Entstehung ber Wegenfate aus ihr eine Un= möglichteit wirb. Das mare aber ber Fall, wenn weber in Gottes Denten noch Willen reale Unterschiebe Raum haben follten. Unwillfürlich wurde man von foldem Gottesbegriff, abnlich wie mahricheinlich ber alte Cabellianismus, babin getrieben, bag bie Untericiebe ber Belt bei bem ichlechthin ewig fich gleichen Denten, Bollen, Thun Gottes auf bie Berichiebenheit bes Stoffes gurudzuführen feien, auf welchen Gott wirkt und ber Gottes Thatigfeit verschieben reflettire gemäß feiner innern Beichichte (benn biefe mußte ber Stoff haben); eine Austunft, an bie es antlingt, wenn Schleiermacher (f. o.) ben Schein einer verschiebenen Urt ber Allgegenwart Gottes auf Die verichiebene Empfänglichkeit für Gott gurudführen will, bie aber ichwerlich genügen tann, wenn boch biefes verichiedene Dag ber Empfanglichteit felbit wieder in Gott feinen Grund haben muß wie im Naturgusammenhang. Damit mare aber ber Begenfat bon Stoff und Form fur Gott vorhanden, ben er ebenfo forgfam wie bie andern Gegenfate alle von Gott ferne halten will. nicht blog von feinem Sein, bem tein emiger unabhangiger Stoff be-

<sup>1</sup> Bgl. Sigmart, Schleierm. Ertenntniftheorie Jahrb. II. G. 268 ff.

ichrantend gegenüber fteben barf, sonbern auch von feinem Denten, Bollen und Birten.

Benauer betrachtet fann aber auch Schleiermacher felbft nicht babei fteben bleiben, Gott nur als gegensablofe Ginbeit zu benten. Denn ließe fich auch bie Belt als Ginheit benten, beren Gegenfage für Gott emig aufgelöft maren - bas mare aber vielmehr Afosmismus - fo ift boch auch ihm Gott nicht bie Belteinheit; andererseits ift er Brincip ber Belt. So ift fur Gott fo gewiß auch ein Gegenfan, als bas Princip und die Wirkung bes Brincips nicht baffelbe find. Much fur ben abfoluten Standpuntt bleibt ihm fo ber Gegenfat: Gott und Belt. Dag immerhin gefagt werben fonnen, bag Gott, fich wollend, fich auch als Schöpfer alfo auch bie Schöpfung will, fo ichließt boch biefes Sichwollen bas Bollen bes Richt : Gottes, ber Welt in fich, und fo ift ein Gegen= fat im göttlichen Bollen und Denten, wenn auch ein burch bas göttliche Befen felbst wieber - wie? fagt Schleiermacher nicht - mit ber Ureinheit vereinbarer. Diefer felbige oberfte Begenfat ergibt fich auch aus ber Bahrheit bes absoluten Ubhangigteitsgefühls; ohne ihn mare bie Religion nach ihrem charafteriftischen Befen ein Schein, was Niemand Schleiermacher'n als Gebeimfinn feiner Lebre anfinnen wirb. Denn bie Belt als Ginheit fteht in bem jum Beltbewußtsein erweiterten Gelbft= bewußtsein als absolut abhangige Ginheit Gott gegenüber, und bas Befühl berfelben ift ihm feine Täuschung. Go ift alfo bie Welt für Gott, was er nicht ift, nämlich absolut abhängig, während er frei ift; mithin ift für feine "geiftige" Allmacht fo gewiß ein Gegensat zwischen Urfächlichkeit und Wirkung, absoluter Freiheit und Abhangigkeit, als Schleiermacher'n weber bie Belt absolute Freiheit ober Urfachlichkeit ift noch auch Gott Wirfung feiner felbft. Ja, felbft wenn man biefes Lettere als ben hinter Schleiermacher's Sagen lauernben Sinn an= nehmen burfte, g. B. in ber Urt Derer, welchen bie Belt ber Sohn Gottes ift, fo mare, wenn nicht bas Mu in blogen Schein verwandelt würde, eine Realität bes Gegensages zwischen Gott als Urjache und Gott als Wirtung anzunehmen; und ohne biefen Gegenfat mare Gott nicht mehr lebendig, fonbern eleatisch gebacht, alfo möglichft entlegen bon ben Intereffen ber Frommigteit. Davon ju ichweigen, bag bie Deutung Schleiermacher's, wornach er in ber Welt nur fich felbft, nämlich als

Wirkung seiner hatte, Gott in das Werden, in Zeit und Raum zöge, sowie zur Motivirung davon in einen Potenzzustand, welches Alles ihm bekanntlich absolut verwerslich ist, so daß es vergebliche Arbeit bleibt, ihn in der Gotteslehre zu Schelling oder Hegel herüberziehen zu wollen.

Roch beutlicher womöglich zeigt fich aber für Schleiermacher bie Unmöglichkeit folder ganglichen Unterschiebs= und Gegensablofigkeit Gottes in feinem Denken, Bollen und Thun wie Gein, wenn wir auf bie Beichichte bliden. Denn zwar will er bie Welt, beren Mittelpuntt ibm bie Offenbarung in Chriftus ift, von ber gottlichen Beisheit als bas fchlechthin gufammenftimmenbe gottliche Runftwert gebacht miffen; und bie Beisheit Gottes felbst ift nichts Anderes als bas bochfte Befen in biefer ichlechthinigen, nicht zusammengesett fondern einfach und urfprung= lich volltommenen Gelbstbarftellung und Gelbstmittheilung, bon welcher alle Theilung, wie auch ber Unterschied von Zwed und Mittel ausgefchloffen fein foll, indem vielmehr für Gott Alles Theil bes Gangen ift (§ 168 II, 521). Es ift bie Welt von Gott als Ginheit gewollt mit bolltommener und gleichmäßiger Mittheilung Gottes ober Durchbringung von Gott, fo bag auch bas Bernunftlofe in Lebensverbindung mit Dem foll gebracht werben, worin folche Mittheilung ihren Git hat, ben Berfonen (II, 525), mas eben ber Beift Gottes burch bas ethische Bert ber Menschheit hindurch vollbringen wirb. Aber bamit erkennt er ichon an, baß nicht bloß scheinbar, sonbern objectiv die Welt noch nicht fertig ift, fonbern gut als fertig merbenbe; 1 fo bag zwischen Rathichlug und Bewirten, und wenn nicht zwischen Denten und Bollen, fo boch zwischen Wollen und Bewirken ein realer Unterschied ift, ber baburch nicht aufgehoben ift, bag Gott auch bas Runftige icon will, ja in ber Gegenwart icon bie Bufunft webt, fonbern nur baburch aufhören wirb, wenn Gott wird Alles in Allen geworben fein.

Noch mehr. Im Gegensaß gegen ben Belagianismus besteht Schleiermacher auf bas Bestimmteste barauf, baß bas neue höhere Leben nicht

<sup>1</sup> II, 525: Nachdem er gesagt, daß die Berbindung des Bernunftsofen mit dem Geift auch nicht nach allen Seiten in's Wert gefett ift, fährt er fort: daß aber, wenn die Welt durch uns wird firt uns fertig sein, sich auch deutlich zeigen wird, daß Mles nur insofern ift, als es auch ein Gegenstand der göttlichen Liebe sein kann (und badurch fabig, durch die Weisheit gesett zu sein).

bloß Gelbstentfaltung bes alten fei, wozu jene allgemeine gottliche Mitwirtung genügte, ohne welche auch bie Gunbe nicht fonnte gethan werben. Bielmehr nennen wir die Rraftigfeit bes Gottesbewußtseins eben begwegen Gnabe, "weil wir uns ihrer nicht als unserer That bewußt find. fondern fie einer besondern göttlichen Mittheilung gufchreiben." (§ 80 I, 439 442). "Wir verirren uns in bie pelagianische Ausweichung. wenn aller Unterschied in ber gottlichen Urfachlichkeit aufgehoben wirb und fie bei ber Birtfamteit bes Gleifches und ber Rraftigfeit bes Gottesbewußtseins biefelbe fein foll." (S. 443 f.). Er führt aus, werbe nicht in ber gottlichen Urfachlichkeit ber Grund bes Untericiebes gefunben. burch ben fich bie Rraftigfeit bes Gottesbewuftseine auszeichnet bor ihrem Begentheil (b. f. werbe er nur auf ber Seite ber Menichen, ihrer perichiebenen Empfänglichkeit fur bie Gine und felbige ewige Gottesthat gefunben, mahrend boch alle Menichen nur gleich erlöfungebeburftig wie erlöfungefähig an fich finb), fo bore auch ber Gegenfat auf amifchen uriprünglicher Unfähigfeit und mitgetheilter Praftigfeit, mas aber übrig bleibe, fei in Beibem nur menschliche Gelbstthatigfeit ober ihr Bert, bas Rraftigfte wie bie Gewalt bes Fleisches; bas Bewußtsein ber Unfabigfeit aber, bas boch unfere innere Erfahrung mit constituirt, werbe fo ju etwas Berichwindenbem; ber Begriff ber Erlöfung erhalte eine fehr unfichere Stellung, und ber fpecififche Untericied zwifchen bem Erlofer und dem Erlöften werbe abgeschwächt. — Folglich ist an diesem Punkt eine neue, besondere That, Mittheilung Gottes anzunehmen nach Schleiermacher felbft erforberlich, und fo gewiß biefe in bie Ginheit ber Belt, wie Gott fie ewig will, als integrirenbes Moment ewig aufgenommen, b. h. in feinem Rathichluß ewig gewollt ift, fo ift boch ber "bewirkenbe" Act felbft nicht ewig, fonbern bie Mittheilung Gottes tritt als eine besondere in die Beit erft ein. Naturirt fich auch Chrifti Leben, nachbem es einmal in ber Belt ift, fo geschieht boch auch biefe Fortpflanzung nicht in blok phusischem Brocek, noch burch bie bloke Rraft bes Gemeingeiftes; benn fie ift eine Mittheilung Gottes, ja eine Selbft mittheilung. Sie ift nicht blog Bert ber allgemeinen gottlichen Mitwirfung, noch ber blogen Allmacht; fie ift nicht bloß That, fonbern That mit Motiv, ober Sandlung, Liebesthat (§ 167, 2; II, 517). — Ohnebin ift bie That ber vollendenden Schöpfung, die Offenbarung in Christus beghalb, weil Gott fie ewig wollte und Alles auf Chriftum ichuf, ja Chriftum ober genquer bie Begiehung auf ihn und bie Beburftigfeit fur ihn "auf unzeitliche Beife ber Menichheit eingebflanzt" bat, noch feineswegs ftets auch icon als Birtung bes gottlichen Billens bagemefen, wie benn bie Bezogenheit Aller auf ihn burch bas Band ber Bedürftigkeit biefes weber forbert noch julafit. Denn mare nicht gottliche That fonbern nur Entwidelung ber Menschheit zu biefer Birtung erforberlich gemefen, fo batte bie Menschheit fich felbft erlöft. Go finden wir: ba mo Schleiermacher bas driftliche Bewuftlein fich frei ausiprechen laft, tommt er felbft boch wieber auf einen Unterschied in ber göttlichen Urfachlichkeit felbit, ohne ben ja auch tein Untericied zwischen bem Erlofer und ben Erloften mare; er reicht nicht bamit aus, ben Grund ber Unterschiebe auf bie Beltfeite zu verlegen, - eine ohnehin fehr prefare Mustunft. Ja, mahrend die göttliche Urfachlichkeit auf bem blogen Gebiet ber Allmacht noch nichts Bestimmtes bon Gottes Befen aus ihren Birtungen foll erfennen laffen, indem die Birtung, tropbem bag auch fie wieber Caufalität ift, mit ber gottlichen "ber Urt nach" nicht berglichen werben fann: fo wendet fich feine gange Betrachtung um, wo er vom Reich ber Gnade fpricht. Denn ba haben wir nicht blog That, Die feine ficheren Schluffe auf bas Befen bes Urhebers erlaubt, fonbern ba haben wir "Sanblung Gottes" aus bem "Motiv ber Liebe", und ba er bier als felbft mittheilend gewußt ift, fo bleibt er nicht mehr hinter feiner Birtung als einem Borhang, vielmehr enthüllt er fich felbft in feiner Sandlung, und ber Erlöfte fpricht nun mit Recht fraft ber erfahrenen Selbft mittheilung Gottes: Gott ift bie Liebe (§ 167).1 Es mare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daher scheinen mir die Aufftellungen von Dr. Sigwart über biesen Puntt der Schleiermacher'schen Lehre, die derftelbe in den Jahrt. f. deutsche Theologie 1857 vorgetragen hat (vgl. S. 323 ff.), einiger Restriction und Ergänzung zu bedürfen. Man fann die Verstügtigung des Schleiermacher'schen Berbättniffes der absoluten Causalität in eine bloße Joentität ebenjowenig durchsibren, als man Schleiermacher's Lehre vom absoluten Abhängigteitsdewußtzein von Gott in die Abhängigteit unseres Selbstdewußtzeins als Ortes der Vielbeit von unterm Selbstdewußtzein als sich zelbst gleicher gegenfathofer Einheit von Denken und Sein (vgl. Sigwart S. 324 ff.) derwandeln darf. Solcher Annahme, die für den Wissenden der Umsehung des absoluten Abhängigteitsgefühls in ein absolutes Freiheitsbewußtzein gleichtäme, widerprechen anßer dem Obigen auf's Stärlste Scheiermacher's schoof abweisende Erstfärungen gegen die Behauptung eines absoluten Freiheitsbewußtzeins. Ich felle

ebenbaher seicht zu zeigen, daß damit auch eine wirkliche Gotteserkenntniß als möglich für den chriftlichen Glauben zugestanden, ja gegeben ift, und daß bei jener starren Einfachheit und Regungslosigkeit oder was auf Daffelbe führt, ewig und einförmig Dafselbe wirkenden "Lebendigkeit" weder stehen geblieben werden muß noch darf.

## Dritter Mrtifel.

Dogmatische Erörterung der Cehre von der Unveränderlichkeit Gottes.

Der bogmatische Bersuch, den Begriff der Unveränderlichteit Gottes richtig und so sestauftellen, daß er sich in Harmonie mit dem gesammten Spstem des christlichen Glaubens halte, dürfte sich am sichersten vollbringen, wenn wir erstens untersuchen: A. an welchen Punkten im Interesse der Lebendigkeit des Gottesbegriffs eine Uenderung in der Lehre der alten kirchlichen Dogmatik von der Wissenschaft und Religion gesordert sei; aber auch erkennen: B. daß es ein falscher Begriff von Gottes Lebendigkeit wäre, durch den die Unveränderlichseit Gottes ausgehoben würde. Damit wird hossenlich die Grundlage gewonnen werden, um zweitens positiv dogmatisch die nothwendige und wahre Einigung der Unveränderlichteit und der Lebendigkeit Gottes in einem höheren Princip auszuzeigen, in welchem zugleich die oberste Korm enthalten sein wird, um das Berhältniß des übergeschichtlichen Lebens Gottes zum geschichtlichen, der Transcendenz zur Immanenz Gottes in

nicht in Abrede, daß wenn man in Schleiermacher's Lehre von Gott Zusammenfimmung bringen will, man zu einer der Sigwart'ichen ähnlichen Auffassung fommen
fann. Allein nimmt man Schleiermacher's Gottesssehre, wie sie sipsortisch vorliegt,
ohne die unberechtigte Annahme, daß ein Theil seiner Aussagen ihm bieß subjectiven
Bedentung habe, nur Solches gebe, was nur durch poetische, rhetorische, symbolische
Darstellung objectiviert als Wissen vorliegt, so ist bestigte, rhetorische, symbolische
Darstellung objectiviert als Wissen vorliegt, so ist beischert, wie hossentische Solige
gezeigt hat, eine solche Jusammenstimmung in sich, sowie zwischen den philosophischen
und ressissen Anteressen von ihm nicht erreicht. Da ihm ferner das Christenthum
nicht bloß ein Wissen, oder eine Lehre, sondern vor allem ein Leben ist und zwar
aus Gottes Liebesstat in Chrisus und dem h. Geiste ruhendes Leben, so ist durchaus
tein Recht vorhanden, seine Aussagen über Gott in der Glaubenssehre auf das
Riveau Dessen zu erreicht hat.

ber Welt richtig festzustellen. Der Schluß soll endlich brittens verfuchen, durch Anwendung des Gewonnenen auf einzelne Hauptpuntte ber christlichen Lehre seine Wichtigkeit und Fruchtbarkeit in's Licht zu stellen.

I.

A. Nimmt man die kurze Zeit aus, wo die den Lebensproceß Gottes und der Welt identificirende pantheistische Denkweise in der Wissenschaft geherrscht hat, unter deren Nachweikungen wir allerdings noch stehen, so hat die Gottessehre der kirchlichen Dogmatik ganz überswiegend die Unveränderlichkeit Gottes gepstegt: ja, sie und die mit ihr enge verdundenen Begriffe haben sast die gesammte Gottessehre im engeren Sinne beherrscht. Durch Schleiermacher ist im Wesentlichen diese Gottessehre der alten Dogmatik erneut, aber es sind auch durch die Schärfe seines die Consequenzen ziehenden Geistes die in ihr schlumsmernden Gesahren ausgebeckt.

Man wird im Angesicht ber Geschichte unserer Lehre, wie fie im zweiten Artitel nach ihren vornehmften Stabien ift bargelegt worben.2 nicht in Abrebe ftellen konnen, bag bie firchliche Dogmatit in bem be= rechtigten Bestreben, alles Ethnische von ber Gotteslehre auszuschließen. bes Guten zu viel gethan und zu hochft bebenklichen Lehren fich hat fortziehen laffen, die bem miffenschaftlichen und religiöfen Intereffe gleich wenig zusagen fonnen. Amar an andern bogmatischen Dertern mar in Form ber concreten Beilslehren ber Reformation, bereits ein befferer, ja ber mabre Gottesbegriff enthalten, aber nur implicite ober in latenter Beife, also auch ohne daß es bem Locus von Gott felber ichon zu Gute Reben ihrer Seilslehre läßt unfere alte Dogmatit eine Gottes= lehre fteben, bie aus andern Brincipien auferbaut, trabitionell aus ber vorreformatorifchen Rirche herübergenommen ift und mit ber römischen wesentlich gleichlautend blieb. als hatte fich bie Reinigung von angerdriftlichen Borftellungen nicht auch bis in biefe Lehre zu erftreden. mahrend boch bie Gotteglehre bes Mittelalters großentheils und offenfundig auf außerchriftliche Quellen gurudgeht. Es ging über bie Rraft

<sup>1</sup> Bgl. ben zweiten Artifel.

<sup>2</sup> A. a. D. S. 241 ff.

einzelner Manner, ja eines Sahrhunderts, neben ber Lehre von bem Beil und ber Rirche fofort auch bie ererbte Gotteslehre einer umfaffenben Reform ju unterwerfen. Befriedigend batte bas nur bon berjenigen Gotteserfahrung aus geschehen konnen, bie bas evangelische Bewußtsein in bem f. g. Materialprincip ber Reformation ausfagt, beffen eigene Feststellung und Musführung auch nur in ben allernachsten und nothwendigften Gebieten alle wirklich reformatorifden Rrafte binreichend in Unfpruch nahm. Ginftweilen, bis ber ererbten, beterogenen Gotteslehre ihre außerchriftliche Detaphpfit abgeftreift und fie burch eine bem übrigen Lehrforver homogenere Gestaltung erfest war, tonnte fich bas Leben ber Rirche an ben Elementen einer befferen Gotteslehre in bem Grundftod evangelischen Bekenntniffes nahren, zumal bie evangelischen Symbole ielbit jene Gotteslehre aus Stoffen ber alten Metaphpfit nicht portragen. Die in Die firchliche Dogmatit nur ju fehr einbrangen. Aber baß fo bas Spftem evangelifder Dogmatit lange aus heterogenen Beftanbtheilen gemifcht mar, bas ichabete nicht bloß feiner Confifteng, fonbern ift auch überaus folgenreich geworben für die Geschichte bes Protestantismus.1 Ginerfeits maren bamit fortwährenbe Berfuchungen gum Rudfall von ber protestantischen Stufe bes driftlichen Lebens und Ertennens auf Die gefeglich magifche bes romifchen Ratholicismus gegeben, die fich nur burch ein Gemijch von beiftischen und pantheiftischen Begriffen theologisch halten fann, andererseits, als ber Bersuch gescheitert war, ber evangelischen Beilslehre in einer tatholifirenben Autorität bes Rirchenthums einen Salt zu geben, entbanben fich jene borchriftlichen Elemente ber Gotteslebre, um bie gange evangelifche Seilslehre ju überfluten. Womit man gefündigt, bamit wird man geftraft. Berweilen wir babei in ber Rurge.

Als Mangel ber von ber Scholastif übernommenen Gotteslehre haben wir früher bas scheinbar Entgegengesetzte namhaft machen müffen, baß sie einen beistischen und einen atosmistischen Bug an sich trage; was Beibes weit besser zur römischen als zur evangelischen heilslehre sich schied. Dem beistischen Buge widerstand bei uns Anfangs ersolgereich die Blerophorie. des lebendigen Glaubens. Aber als diese ermattete,

<sup>1</sup> Bal. Ehrenfeuchter über Theol. Principienlehre a. a. D. I, S. 53.

<sup>2</sup> G. p. 3meiter Artifel G. 269 ff.

fo zeigte fich alsbald baf bie ererbte Gotteslehre ber Scholaftit Bunbesgenoffin und Stutbunkt für Berfuchungen zum Rudfall auf ben gefetlichen Standpunkt murbe. Un bie wesentlich beiftische Lehre (f. o. S. 275 ff.). baß Gott fich ewig gleich zur Belt verhalte, alle Beranberung nur auf bie Beltseite falle, ichloß fich weit naturlicher, als bie altevangelische Beils= lehre, bie ichon im Mittelalter einflugreiche Meinung an, bag Gott nur bas emige Gefet bes Beils reprafentire, bie wirkliche Ausspenbung aber und Bermaltung bes Beiles im Gingelnen an bie Belt ber Mittelurfachen. bie Rirche abgetreten fei. Go mar bie allerbings nothwendige Bermittelung bes Beiles burch Wort und Sacrament, also burch bie Rirche in Gegensat zu ber unmittelbaren Gottesgemeinschaft gesett; auf Roften ber Letteren war wieber eine faliche Stellvertretung Chrifti, burch welche bie Unmittelbarkeit seines Berkehres mit ben Seelen ausgeschloffen mar, eine faliche trennende Mittlerschaft, fei es burch Dinge und Inftitute, fei es burch priefterliche Berfonen gefest. Chriftus felbft aber und fein Beift in eine beiftische Gerne für ben Gingelnen gerudt. Auf wesentlich beiftischer Grundlage fuchte fich eine tatholifirende Lebre von ben Ungbenmitteln und bem geiftlichen Amte zu erbauen, um fur bie bermeintliche Abmefenheit Chrifti einen Erfat und für bie Beltung ber evangelischen Bahrheit bie Stute ju bilben. - Der afosmiftische Rug biefer Gotteslehre bagegen 1 führte bie einen Epangelischen bem absoluten Brabestinatianismus zu, bei ben anberen machte er bas berechtigte Doment bes Ibealismus, bas im Glauben enthalten ift, fo febr gum berrichenben, bag ber Brotestantismus, ftatt nach allen Seiten fein Brincip zu entfalten in Rirche und Staat, in Runft und Biffenichaft und fo feine große geschichtliche Aufgabe zu vollbringen, fich wieber ein= puppte, auf bie Chriftianifirung und Ethifirung ber Belt fast verzichtete und fich in Gelbstaufriebenheit einwiegen ju burfen glaubte, wenn nur bie reine Lehre vom Glauben im Schwange fei. Go war bas religiöfe (ja mehr und mehr bas bogmatische) Interesse in Gegensatz gegen bas ethische gestellt; und biefer Fehler reichte bem beiftischen Buge (in beffen ersterer alterer Form) bie Sanbe. Denn bie Entwerthung ber anbern Gebiete burch bas Dogmatische mußte folgerichtig, wie im romischen

<sup>1</sup> S. o. 3meiter Artitel S. 269-271.

Katholicismus, die Rirche mit ihren Anftalten und Aemtern in eine neue hierarchie mit einer Lehrregentschaft und mit ausschließlich bieser zustehenber Schlüffelgewalt verwandeln.

Doch bie Gefahr bes Rudfalls in ein tatholifirenbes Rirchenthum tonnte unter une nur vorübergebend fein. Der Biberftand bes Bietismus und bie Reubelebung bes reformatorifden Beilsglaubens burch ibn beseitigte biefe Gefahr, ohne jeboch fofort für bie Gotteslehre nennenswerthe Früchte zu tragen. Im Gegentheil murben burch bie machtige Ericheinung bes Bietismus, weil es ihm nicht gelang, Die gange Rirche zu ergreifen und fich felbit tirchlich auszugeftalten, andererfeits aber auch Die Rirche ihn nicht gang bewältigte, gegen Spener's Abficht jugleich bie Damme geöffnet, welche bis babin fowohl bie Rirche als ihre Theologie Bu einer freilich mehr festgeschloffenen als lebenbigen und fruchtbaren Einbeit zusammengehalten hatten. Und ba auch ber Bietismus bas neubelebte reformatorifche Brincip für bie Theologie zu verwenden bei feiner überwiegend praftischen Richtung unterließ, fo trafen bie jest fich ent= binbenben und unwiderstehlich geltend machenben Glemente, Die fich allmablig zu ben verschiedenen Formen bes Rationalismus constituirten. auf eine unporbereitete, ja junachit ihnen nicht gewachiene Rirche. Satte biefe boch an ihrer beterogenen Gotteslehre ben Feind im eigenen Saufe. Bon ihr ging bie ber evangelifden Beilslehre entfrembete Reologie aus, und ftieß biefe Beilslehre jum Theil fraft berfelben ab. Go follte bloßgelegt werben, mas ber Rern ber althergebrachten Gotteslehre, wie er aus ber vordriftlichen Beit in bas Mittelalter herübergenommen mar, in fich berge, wenn ihm bie umgebenben Sullen und Berbramungen supernaturaler Art abgestreift werben. Daburch ift beiben gespaltenen Rirchen ein wefentlicher Dienft geschehen. Richt gwar in bem Ginn, als ob ber nun folgende Entwidelungsgang ber Philosophie und ber von ihr beherrichten Theologie die Arbeit der Ausgestaltung einer driftlichen Gotteslehre vollbracht hatte, für beren Berfaumnig bie Rirche fo fcmer hat bugen muffen. Im Gegentheil, querft murbe nur ber Compromig, ber zwifden ben außerchriftlichen Glementen ber bergebrachten Gotteslebre, zwifden Ethnifdem und Subifdem gefchloffen mar, als unhaltbar erkannt, und junachft mit Musftogung bes Afosmiftischen eine beiftische Dentweise burchzuführen versucht. Darnach trieb bie nimmerraftenbe Macht ber Bahrheit jum Afosmismus in Sichte. Darauf versuchte Die pantheiftische Epoche burch Bereinerleiung Gottes und ber Belt biefe bes abioluten Werthes und Gehaltes theilhaft zu machen, ber Gottes= idee aber die Lebendigkeit zu verleiben, die fomohl bem Deismus als bem Afosmismus fehlte, bis gulest unter Begel's Getreuen und Abtrunnigen fich bie Alternative als allein übrig bleibenbe aufthat : entweber Berflüchtigung ber Welt in ibealistischen Schein, inbem nur bie Logit die Bahrheit ift, - also Atosmismus, ober Berflüchtigung ber Gottesibee in einen Schein neben und binter ber allein realen Belt, alfo Bantos= mismus, Atheismus und Bergicht auf allen ibealen Gehalt in Biffen und Leben. Sat aber gleich biefe Entwidelung ber neueren Philosophie feine Gotteslehre eingetragen, wie fie ber Biffenschaft und Religion genugen tann: Gines bat fie boch geleiftet, Die Unhaltbarteit ber alten Gotteslehre fammt ihren wesentlichen Schaben nicht blog fur die ebangelische Rirche, fonbern auch für die tatholische aufzubeden und ber Rirche die unausweichliche Nothwendigkeit einer Reconstruction berfelben in homogener Beije aufzulegen. Sat die Geschichte ber neueren Philofophie ein großes Beifpiel bavon aufgestellt, bag bie judaistische und ethnische Gotteslehre bie Berfohnung, beren fie bedarf, nicht finden tann aus eigenen Mitteln, fo wird es an ber Rirche fein, zu erproben, ob in ihren Mitteln, wie fie in ihrer Beilslehre befchloffen finb, nicht die Rraft ber Regenerirung ber Gotteslehre, soweit als fie beffen für die jegige Beriode bedarf, enthalten fei. Das wird auch der Gelb= ftändigfeit ber Theologie entiprechen.

Aber freilich zu bem Ende wird erstens vor Allem die hergebrachte Lehre der Dogmatik von der Unveränderlichkeit Gottes mehrsacher Aenderungen bedürfen, wenn seine Lebendigkeit mit ihr soll bestehen tönnen. Daß die h. Schrift und das christliche Bewußtsein dasselbe fordert, werden wir sehen. Wie steht es nämlich hierin mit der Lehre der alten Dogmatik?

Es ist formell genommen nur richtig gewesen, daß die alte Dogmatit für ihre Borstellung von Gottes Unveränderlichteit auf seine Einfachsteit durückging; freilich auch wieder umgekehrt für diese auf jene verwied, indem ohne Einfachheit Gott veränderlich zu setzen wäre, 1 so daß

<sup>1</sup> G. o. 3meiter Artitel G. 268.

bie sich ergebenden Sate: Gott ist unveränderlich weil einsach nnb einsfach weil unveränderlich feine Begründung des einen oder andern entshalten, sondern die Unveränderlichkeit nur die negative Ausstührung der Einfachheit ist, b. h. der stetigen Identität des göttlichen Wesens in allen Beziehungen und in all seinen Bollfommenheiten.

Beginnen wir benn mit ber Ginfachheit, auf welche auch feit Muguftin für ben Beweis gurudgegangen wirb, bag unfere verichiebenen Musiagen über Gott feine objectiven Untericbiebe ausbruden, feine ber göttlichen Eigenschaften etwas Anderes fei als bie andere: baß Gott alle feine Eigenschaften fei, nicht aber bloß habe. Denn "einfach ift Das, welches ift, was es hat." Rein Unterschied von Substang und Accidens, von Boteng und Actus, von Materie und Form, von Allgemeinem und Befonderem, noch von Untergeordnetem und lebergeordnetem falle in Gott. Daber auch weber ethische noch physische Bewegung, woraus bie Erhabenheit über Reit und Ort fliefe. Gein Biffen fei baber auch Bollen, wie fein Bollen Biffen; benn Beibe feien vielmehr objectiv Ging, fie feien Beibe Gottes Befen, bas burch ein Auseinanbergeben bes Biffens und Bollens veranderlich murbe. "Beranderung aber ift eine Art bes Sterbens." Daber fei auch Gottes Rathichluß, wie ichlecht= bin unwandelbar, fo mit feinem Befen ibentisch. Diefes felbft fei nicht als Poteng, fonbern nur als Actus purissimus gu benfen; mithin wolle und miffe Gott mit einem und bemfelben reinen Ucte emig fich felbft und bie Welt feines Rathichluffes.

Gewiß ist Gott nicht zusammengesetzt; aber baraus fosgt nicht, daß alle jene Unterschiede, wie besonders Quenstedt will, in Gott keine Stelle haben. Die alte Dogmatik kommt mit ihren dem Platonismus und Reopsatonismus entlehnten Sähen von Gottes Einsachheit als objectiver Unterschiedslosigkeit in Widerspruch mit ihren eigenen trinitarischen Sähen, zumal wenn die Generatio des Sohnes und der Hervorgang des h. Geistes mit der rechtgläubigen alten Kirche als perennirend, nicht aber als durch einmaligen Uct sertig gedacht wird. So wenig Gott zusammengesetzt ist, — denn woher sollten die Stosse dieser Zusammensehung sein als wieder aus Gott und in Gott, wie er auch der Zusammensehung sein als wieder aus Gott und in Gott, wie er auch der Zusammensehung sein müßte, — so gewiß ist doch zu sagen, während Alles außer Gott ursprünglich nur gesetzt ist, so ist Gott der ewig sich selbst Sehende. Schon

Gottes ichlechthiniges Sein läßt fich nicht anbers benten, benn als Selbit= fetung, als Afeitat, welche aber als ewige Selbstbegrundung Gottes eine Mehrheit ber Momente enthält, beren unauflösliche Ginheit, aber nicht Ibentität ober Ginerleiheit, bas gottliche Befen und Leben ift. göttliche Sein tonnte nicht lebenbig, fonbern nur ftarre tobte Substang ober ebenso lebloses Befet fein, wenn es regungslos in fich, ohne ben realen Untericieb bes fegenben und bes gefetten Lebens mare, ober wenn nicht ein ewiges Musgeben bon fich und eine ewige Rudfehr in fich als feine Momente bem Ginen gottlichen Leben inharirten. Mehnlich aber berhalt es fich mit ben höheren Rategorieen bes Gottesbegriffs. Bare Gott nur ichlechthin einfach, eine unterschiebs = und gegenfaplofe Einheit, fo tonnte er nicht fich felbft miffen ober wollen; ohne Gelbftunterscheidung in fich mare teine Reflegion in fich, feine Durchfichtigfeit für fich felbft und teine Seligfeit bentbar. Roch beutlicher ließe fich bas an Gottes ethischem Befen machen. Nicht zwar fo, wie man oft bie Trinitat abgeleitet bat, bag man aus ber icon gleichsam fertigen gott= lichen Liebe noch zwei andere absolute liebenbe Berfonlichkeiten abguleiten versuchte; benn ift bie absolute Birflichteit ber gottlichen Liebe icon vorausgesett, ohne Trinität, so möchte es schwer fein, ohne Bervielfältigung und Gelbstwieberholungen Gottes, bie immer in Suborbinatianismus ausichlagen, noch zu trinitarischen Unterschieben zu tommen. Bielmehr wie bas absolute Leben fich ewig erft aus ben trinitarischen Untericieben felbft constituirt, nur in ihnen fein Besteben bat, fo wird es fich ahnlich mit ber absoluten Liebe verhalten, beren Begriff nicht ein nur Ginfaches ift (f. u.).

Ebenso wird aber auch bem Unterschied zwischen physischen und geistigen Bestimmungen bes Gottesbegriffs eine objective Wahrheit zuzugestehen sein, und zwar in der Art, daß jene diesen untergeordnet sind, indem sonst auch in der Welt der Unterschied von Physischem und Geistigem unhaltbar und zum bloßen Scheine würde. Hiemit aber ist in Gott selbst ein Analogon von Natur zu sehen. Selbst der Unterschied von Potenz und Actus wird, wenn mit der Aseität Ernst gemacht wird, nicht so ausgehoben werden dürsen, daß Gott nur als das Eine von beiben, als läge allein in diesem eine Bollsommenheit, nämlich bloß als actus purissimus gedacht würde; sondern wenn seine trinitarische

Selbstbegrundung eine bauernbe, nicht aber einmal gewesene und jest vergangene ift, fo wird Gott ewig und zugleich als absolute Boteng wie als absolute Bermirklichung fraft bes ewig fich verjungenben göttlichen Lebensproceffes zu benten fein, was allerbings, bilblich ausgebrudt, nur baburch möglich fein wirb, bag bas Leben Gottes einen Organismus und Rreislauf bes Lebens bilbet, ober logifch ausgebrudt baburch. baß bie emige und absolute Gelbitvermirflichung Gottes ben Grund ihrer felbit ewig bestätigt und will, wie biefer nicht ohne bie ftets absolute Actualität ber Erifteng fein tann. Sieraus folgt freilich auch, bag wenn bem göttlichen Leben auch nur Gines ber Momente. aus welchen es fich ewig conftituirt, fehlen murbe, auch nur auf einen Augenblid.1 fo maren auch bie anbern Momente nicht mehr; benn fie find alle nur als fich bedingende und burch einander bedingte, fie fteben und fallen mit einander. In bem trinitarifch zu bentenben Leben Gottes felbit, bem phyfifchen, logifchen, ethischen ift baber Richts von bem Unterichiebe amifchen Accibens und Gubftang gugulaffen. Es ift Richts in Gottes Befen, mas nicht auch eriftirte und es eriftirt Dichts in Gott bloß jufallig ober mas nicht eriftiren mußte; benn ber neuerlich ausgesprochene Bebante, bag für Gott felbft verschiebene gleich volltommene Eriftenzweisen bentbar maren, wird nicht haltbar fein, wenn man erwägt, bag bie Annahme, verschiebene Borguge tonnten auch in ber Gottheit nicht susammen eriftiren, sonbern nur ber eine ober ber anbere, etwas von polntheistischem Beigeschmad verrath. Bas wirkliche Bollfommenheit für bas göttliche Wefen ift, bas muß auch in ihm ewig gleich verwirklicht fein: fur Babl und Bechfel ift ba feine Stelle. Essentia Dei involvit existentiam gilt auch von ben bas göttliche Wesen charafteris firenben Bolltommenheiten. Ronnte nicht Alles, mas mirklich ein Boraug ift, in Ginem vereinigt fein, fo tonnte es nicht Ginen Gott geben, fonbern nur in einer Dehrheit von Göttergeftalten erichopfte fich bas Göttliche; ober aber gabe es nichts burch fich und in fich felbft Gutes, baber auch in bem nothwendigen göttlichen Sein nothwendig Eriftirenbes, fonbern Gott mare ba nur liberum arbitrium, gut bas, mogu biefes arbitrium fich felbft factifch beftimmen wollte. Go mare bas Gute nur

<sup>1</sup> Bie bie moberne Renofis bes Logos will.

ein Bufalliges, berubend auf Billfur. Gbenbaber mare mit jener Un= nahme auch ein Unterschied bes Allgemeinen und Befonderen in Gott gu feten, wie wir ibn nicht annehmen tonnen. Das Gine, bas bie Dog= lichkeit aller Dafeinsweisen, Die fich bas Göttliche geben fann, enthielte, mare bas Generische; zu ihm verhielte fich bie von ihm ermahlte jedes= malige Dafeinsart als Befonberung ober Species. Aber ba die Gine Species nicht mare, mas bie anderen möglichen, bie boch auch in ihrer Beife Borguge ausfagen follen, fo mare bas mögliche Gute entweber nie ober nur in verschiedenen Species bes Göttlichen wirklich, womit wir alfo jum Borigen jurudgeführt maren. Bare Gott ein Naturmefen und nichts weiter, jo möchte ber Unterschied von Gattung und Besonde= rung auf fein eigenes Beien Unwendung leiben. Run er aber Beift ift und in ber volltommenen geiftigen Berfonlichkeit alle Borguge in und burch einander gegenwärtig eriftiren, fo bedt fich bie Actualität bes gott= lichen Geins ober feine Grifteng mit feinem Befen ober feiner Boteng. und auch lettere mare nicht ohne bie Erifteng ober Actualität, bie auf fich felbft gerichtet ber Gelbfthervorbringung bient (f. o. G. 305 f.).

Aber ift nicht in anderer Sinficht, nämlich mit Begiehung auf Die Belt, ber Unterschied bes Allgemeinen und Befonderen auf Gott anzuwenben? Denn wenn eine reale Belt ift, fo ift Gott nicht alles Sein; fonbern ba ift Gott in bem allgemeinen Sein, bas Gott und bie Belt befaßt, allerdings ein besonberes Gein. Aber andererseits mare es oberflächlich, bei biefer Coordination bes göttlichen und bes endlichen Seins fteben zu bleiben; benn feineswegs gehört bas Gein Gottes und bas ber Belt Giner Gattung bes Seins an. Gottes Sein ift vielmehr. wie foeben ermiefen, Afeitat, und bie Befonderung, in ber er ber Belt gegenübersteht, ift vielmehr ber Unterschied ber allgemeinen Urfache alles Möglichen und Wirklichen bon ben Wirkungen. Gieht man aber auf Gott felbst abgesehen von ber Belt, fo ift in ihm alle Möglichteit göttlichen Seins jugleich absolute Birklichkeit; und Gottes Actualität hat ewig nicht bloß einen Theil bes Göttlichen und feiner Bollfommen= heiten ergriffen und gur Birklichkeit ber Erifteng in Gott gebracht. sondern fie hat alles in fich Bute und Göttliche ergriffen; bas allgemeine Bute ober bas Bute überhaupt ift es, womit bie absolute göttliche Ber= fonlichkeit fich ibentificirt hat, und baburch ift Gott Giner, bag alle Möglichkeit bes göttlichen Seins in ihm auch Wirklichkeit ist; wie er seine Einzigkeit an seiner Aseität hat. Seine Besonberheit, sein Garakteristisches Wesen ist seine Aseität, durch welche er der allgemeine Grund alles Seins sein kann.

Man wird daher dem alten Detinger nur Recht geben können, wenn er, statt bei jener starren Einsachheit des göttlichen Wesens stehen zu bleiben, die noch in der Wolf'schen Philosophie eine so große Rolle spielte, vielmehr von einer Fülle göttlicher Kräfte redet, die unbeschadet ihrer Berschiebenheit durch ein unzerstörliches inneres Band der Einheit zusammengehalten seine, wodurch das göttliche Leben nicht als ein endsloses, unbestimmtes Meer, sondern als ein unendlich bestimmter und gesgliederter Organismus erscheint.

Dit biefer ichlechthinigen ewig vollenbeten Eriftens ober Actualität Gottes, bie augleich emig fich felbit wollende, bervorbringende Lebendiafeit ift, haben wir ichon auch fur Gottes Begriff an fich bie Erhabenheit über Beränderung und über bie Schranken von Reit und Raum ausgeiprochen. Denn feben wir von ber Belt ab. fo mare eine Beranberung in Gott nur bentbar, wenn er bon bem Unbollfommeneren gum Bollfommenen ftrebte, ba er weber in Unvollfommenes noch in Unberes aber gleich Bolltommenes fich anbern tann, wie foeben gezeigt. Ebenfo wenig find Reit und Raum ewige Urmejen, 1 in benen Gott mare: vielmehr mußte Beit und Raum, ba es feine gottlichen Urmachte über Gott geben tann, die ihn umichlöffen, jebenfalls in Gott fallen, bon Gott ewig gefett und gewollt. Go tann man mit Augustinus fagen: Gott ift (in feinem ewigen Gein) fein eigener Drt; er ift in fich felbft. Das Urbild bes Raumes, feiner Dimenfionen und Bejete, in ber Belt, ift in Gott als ibealer intelligibler Raum. Und ebenso ift in bem innergöttlichen Berhältniß ber Urfache und Birtung, ber lebenbigen Beftätigung bes einen Momentes im gottlichen Leben burch bas anbere, bas freilich in Gott als Wechselwirfung zu benten ift, ein logisches und ontologisches Borbild beffen gegeben, mas in ber Belt fich als Beit manifestirt. Der ewig geichloffene und vollendete Rreis ber gottlichen

<sup>2</sup> Wie 3. B. bas wunderliche Buch: Gott und seine Schöpfung von dem Autor ber Kritif bes Gottesbegriffs in den gegenwärtigen Weltansichten (vgl. Art. 1) mant. Das heibenthum hat Urgottheiten an Uranos und Kronos.

Emigfeit halt bie Reitlichkeit ber Succession unter fich, weil bie Wirfung in Gott ebenfo ewig volltommen ift, wie bie Urfache, fraft ber ichlechthin volltommenen Wechselwirfung in bem gottlichen Organismus, fraft bes in fich gurudfehrenben Rreislaufes bes gottlichen Lebens. Dagegen in ber enblichen Welt ift jener Rreis bes emigen in fich volltommenen und abgerundeten Lebens vielmehr gur geraben Linie geworben, weil bie enblichen Befen nicht von Unfang find, mas fie werben follen, ihre Actualität nur in allmähligem Bachsthum mit ihrer Botenzialität fich ausgleicht. Go ift Gottes Emigfeit bie ftets überwundene Doglichfeit ber Beitlichfeit ober ber zeitlichen Succession im innern gottlichen Leben, Die fofort eintrate, wenn Gottes Actualität hinter ber gottlichen Doglich= feit und Nothwendigfeit gurudbliebe. Gbenfo ift bas Museinanbergeben, bas wir in ber Belt bes empirischen Raumes, bes Außereinander feben. in Gott eine burch feine absolute Actualität ftets übermunbene Doglich= teit und feine Unenblichteit ift teine Diffusion. Die Bielheit feiner realen Rrafte hat und bemahrt jebe ihren Ort, Die ihr gutommenbe "Stelle". 1 Aber fie find nicht in ein gleichgültiges Außereinander zerschlagen ober emancipirt von einander, sondern es ift eine intelligible Orbnung ba, burch welche fie ohne Aufhebung ihres Unterschiedes, ihrer Stelle, boch auch in einander find, fo bag bie Berichorefis ober Immanentia fich nicht blog auf die trinitarischen Sppoftafen, sonbern auch auf Die realen Bestimmtheiten und Rrafte Gottes erftredt, auf feine Gigenichaften. Wenn man auch g. B. bilblich fagen tann, Gott als Grund ift fich ber Ort fur Gott als Berfonlichfeit, fo murbe boch nur bann ber Grund außerhalb Gottes als bes perfonlichen fein und ihn begrengen, wenn ber Grund in Gott nicht ebenso auch ewig, wie Gott felbft ift, in bie Actualität bes perfonlichen Gottes aufgenommen und bon ihm burchleuchtet wie gewollt mare. Go bleibt alfo bas empirische Augerund Nacheinander von Raum und Beit für und in Gott felbft ewig nur niebergehaltene, burch feine positiven und absoluten Bollfommenheiten. bie nicht in ber bloken Möglichkeit bleiben tonnen, ausgeschloffene Un= volltommenheit, mas aber mit bem anbern nicht in Biberfpruch ift, bag Raum und Beit intelligibler Beife, nämlich als Möglichkeiten, Die nicht

<sup>1</sup> Bgl. hiezu Schelling's Werte, zweite Abth. Bb. I, G. 429ff.

zur besonderen Wirklichkeit gelangen, in Gott sind. Es ist wie gesagt die allseitige ewige Actualität Gottes, also seine Bolltommenheit, woburch das Außers und Racheinander in ihm, diese Unvolltommenheit, von der Wirklichkeit in ihm stets ausgeschlossen bleibt; aber doch bildet die in abstracto zu benkende Wöglichkeit, die sofort Wirklichkeit würde, wenn der Kraft des Sichsehens und von sich Ausgehens nicht ebenso ewig die Kraft der Rückehen und von sich Ausgehens nicht ebenso ewig die Kraft der Rückehen kaßt, wie es für Gott ein Wissen auch von dem Außerund Racheinander in der Welt, ja eine schöpferische Conception derselben geben kann. Sind doch Kaum und Leit als Möglichkeiten, nämlich als von dem innern Leben Gottes niederzuhaltende Möglichkeiten, ewig von Gott gedacht und gewollt.

Much die Ibee ber Schöpfung besteht icon im Allgemeinen nicht mit einer Lehre von Gottes einfachem unbeweglich ftarrem Befen, Die allen Unterschied in biefem Befen und unter ben gottlichen Attributen leugnen zu muffen meint, g. B. zwifchen Biffen und Bollen. Der Gat, baß "Gott mit einem und bemfelben ewigen und einfachen Acte fich felbst und die Welt bente und wolle", hat zwar bekanntlich nicht pan= theiftische Meinung; es ließe fich ihm vielmehr auch ber gute Ginn unterlegen, bag Gott nicht aus Bufall ober Billfur gur Belticopfung tomme, fondern daß er, fich felbst absolut bentend, fich auch als Möglich= feitsgrund einer Welt weiß und bag er, fich als folchen wollend, fich zugleich auch als Grund einer wirklichen Welt wolle und miffe. Aber, wenn Gott nicht barin aufgeben foll, Welturfache gu fein, wenn er vielmehr vor Allem etwas ift an und für fich felbft, fo tann fein Sichfelbstwiffen und -Bollen nicht einfach bamit ibentisch fein, bag er fich als Welturfache weiß und will. Jenes ift bas logifche Prius bes 3meiten, ber emige Act feiner Gelbitfepung, ein Act ber Rothwendigkeit bes göttlichen Wefens, bas nie tann aufgehoben ober in feiner Lebenbigfeit fiftirt werben. Das Zweite bagegen gehört nicht mehr zum ewigen Sichfegen und Behaupten bes gottlichen Befens, nicht gur Bollftanbigfeit feines Seins, fonbern gur Bethätigung bes volltommenen Seins. Untericheibet boch auch bie Metaphyfit ber alten Dogmatit wieber zwischen bem Actus primus und secundus - freilich inconsequent nach ihren Bramiffen. Alfo find (weiter wollen wir hier noch nicht folgern) in

bem einen und felbigen göttlichen Gebanten, womit Gott fich felbft in feiner Allgenugsamteit, Freiheit, Geligteit und jugleich als Beltichopfer benft, zwei wesentlich verschiedene Gebanten enthalten, die zwar wohl in Ginen, aber nicht in einen und benfelben einfachen Bebanten aufammen geben. Es gebort Anderes bagu, daß Gott fich felbit, und Unberes bagu, bag er fich als Welturfache miffe und wolle. Bei bem Erstern hat die Berablaffung ber Liebe feine Stelle, bei bem Zweiten muß fie als Motiv eintreten, ohne bas Gott fich nicht als Urfache einer wirklichen Belt bachte. Das führt aber fofort weiter. Denn wie fann Gott die Belt ale realen Zwed wollen, wenn er nicht fich felbft ale Mittel für biefen Amed will? Go ift aber Gott nur baburch Schöpfer. baß er, bas ichlechthin volltommene Bejen, in welchem gunachft bas MII bes Seins ausichlieflich beichloffen war, (f. o. S. 308) burch fich felbit jum liebenben Bertzeug marb für feinen ichopferifchen Liebes= willen, ber feine Beisbeit und Dacht gur Production einer Belt beftimmte. Die Belt ift zugleich ein Gut, nicht bloß fur bie subjective menichliche Betrachtung, für Gott aber nicht: fonbern ein Gut in fich und absolut, auch für Gott Ben. 1, 31. Gin Gut ift fie aber feiner Liebe gemäß nur fo, bag er ihr zugleich ben Untheil feiner Gemein= Schaft, an feinem Leben und Beifte beftimmte, furg fo, bag er fich auch als bas Riel für bie Welt wollte. Sonach bentt und will fich Gott als Anfang, Mittel und Endziel ber Belt, und bas Gine von biefem ift nicht bas Undere, auch nicht für Gott. Alfo abermals bei jener Ginfachheit ift nicht fteben zu bleiben.

Treten wir aber näher zur Welt, so leugnet Niemand, daß sie ewig in Gott war als Weltgedanke, präsormirt in seigner Weisheit, was soviel heißt als: daß sedanke) eine Bestimmtheit war, die Gott sich selbst gab. Denn nur als Bestimmtheit am göttlichen Berstand, nämlich als sein innerlich producirtes Object existirt sie ursprünglich. Nun ist aber die Welt als sließend und wandelbar von Gott concipirt, sonst wäre sie nicht als Das gedacht und gewollt, was sie ist: folglich ist der göttliche Berstand (wenn gleich ursprünglich durch sich selbst) auch mit Wandelbarem behaftet, und zwar nicht bloß als anschauender, sondern auch als ideell producirender. Wohl ist richtig, daß er mit Wandelbarem nur als einem Objecte seines Denkens in Beziehung

tritt; bas Denten bes Banbelbaren ift barum nicht felbft manbelbar, wie bas Banbelbare baburch, bag es von unvergänglichem Denten aufgenommen ift, nicht aufhört, manbelbar ju fein. Aber bie Berflechtung bes aöttlichen Dentens mit Wanbelbarem fteht beghalb nicht minber feft, wenn anbers Gott bie Welt gebacht hat, wie fie ift. Ja, wenn bas Banbelbare fein Beftehen, wie furg es mahre, nur bem gottlichen Billen als wirkfamem verbantt, fo läßt fich Gott als Urfache von Banbelbarem gar nicht benten, wenn nicht unbeschabet bes unverrudlichen und ewigen Biffens auch bes Banbelbaren ober Bergangenen, unbeschabet auch bes unverrudten Bollens nicht blog von Gefeten, fonbern auch von ber Welt, boch bas göttliche Wollen bei bem Bergehenden als mirtenbes aufhört, mahrend bas Biffen blieb, fofern es auch Biffen von Bergangenem ift. Gefchieht biefes Bergeben burch Bervorbringung von Unberem, fo ift biefes Bervorbringen bie Menberung in Gottes Birten, bie gur Anerkennung gebracht fein will. Bollte man aber, um biefem zu entgehen, auf bie Wirtfamteit enblicher Caufalitaten, ober wie neuerlich versucht murbe, auf bie Engel gurudgeben, fo ift bas bie beiftische Musmeichung, und ichiebt bas Broblem felbft nur gurud. Dug man aber nicht überhaupt ahnlich fagen, bag wenn auch Gott ewig weiß und will, was allmählig in ber Beit hervortritt, boch bas wirksame, real hervorbringenbe Wollen feinesmegs ebenfo ewig ift als bie Beltibee? Entweder muß bie mirtende Action Gottes fur bie Bervorbringung bes Neuen in ber Belt geleugnet, bas wirkliche Bervortreten biefes Neuen nur auf ben productiven Naturgufammenhang gurudgeführt werben, ben Gott einmal für immer vollständig und felbitgenugsam geschaffen habe: ober aber, wenn man ertennt, bag Gott auch jum actuellen Bervortreten bes Reuen eine unmittelbare, nicht blog bie beiftische Beziehung bat, fo muß auch anerkannt werben, bag bas wirkfame, b. h. eigentlich ichopferifche Sanbeln Gottes in Ginheit allerdings mit ber Ordnung bes gottlichen Rathichluffes zeitlich fortichreitet und fich felbit in feiner Action bebingt burch bas räumlich und zeitlich icon Borhandene. Damit aber haben wir icon eine Beranberung in Gottes lebenbiger Gelbitbethätigung.1

Diefer Unterschied zwischen dem Bollen einer Welt überhaupt und dem wirffamen schöpferischen Bollen wird regelmäßig von der alten Dogmatit verwischt (Art. 2, S. 263). Am meisten, wenn sie den Borwurf, daß Gott bei der An-

Bon einer neuen Seite erscheint uns Daffelbe, wenn wir bas Bort ber Schrift: "in ihm leben, weben und find wir" mit bem anbern bas Biel bezeichnenben gusammennehmen: "ich will in ihnen wohnen und in Der Menich ift nicht geschaffen, um nachbem er ein ihnen manbeln." Sein außer Gott geworben, ohne Gott felbftanbig ju fein; felbft bie Belt ruht ewig in Gott als ihrem Centrum. Sie hat ein wirkliches Sein nicht minder als Gott, aber baburch, bag Gott, bas Urfein, bas ihr Gein wollenbe, fie tragenbe und umichließenbe Brincip bleibt. Dun ift aber ber Menich nicht bestimmt, nur umichlungen bon ber göttlichen Dacht, wie ein Rind im Mutterschofe zu ruben, sondern eine eigene Caufalität fecundarer Urt foll er merben. Gin rein gefestes, aller Rrafte entbehrendes, ichlechtfin Baffives, mare überhaupt ein nur Tobtes, ein Richts, nicht aber ein Birtliches, fo bag bie gottliche Caufalitat gar feine Caufalität mare, Dichts gewirft hatte, wenn fie nicht ein fich felbft Behauptenbes und Bethätigenbes gefest batte. In bem Lebenbigen fest Bott ein fich felbft Segendes, eine Wirfung, Die felbftwirfend, einen Uct, ber activ mirb; und weit entfernt (wie Biele meinen, 3. B. felbit 3. Muller), bag Gott baburch feine Allmacht beschränkte, wenn er auch Dem, was er nicht ift, eine wirkliche Caufalitat jugefteht, wird er vielmehr erft wirfenbe Caufalität burch biefe vermeintliche Gelbftbefchrantung, bie in Bahrheit Bethätigung feiner Macht und Erweiterung feines Dacht= gebietes ift.

Rur wenn die endlichen Wesen, namentlich die freien ihm gegeben wären, wäre das Zugestehen einer eignen Causalität für sie, d. h. ihrer Existenz eine Beschränkung für Gottes Schöpfermacht. So aber ist der jett häusig zu hörende Ausdruck von Gottes Selbstbeschränkung nur als bilblicher zu entschuldigen, während in Wahrheit Gott ohne die freien

nahme einer nicht ewigen Schöpfung veränderlich und in den Gegensat von Ruhe und Thätigseit gesetzt werde, durch Berusung auf den ewigen Rachschus oder Willen der Schöpfung zu beseitigen meint, als wäre es nur für die Welt ein Neues, daß sie aus dem Nichtsein in's Sein, aus dem Sein in Gottes Tdee in Wirtlichteit versetzt werde, nicht aber sur Gott ein Neues, daß er zu schaffen ansange. Hier wird offenbar versahren, als wäre es sein besonderes auf Gottes Action zurüczusührendes Woment, sondern als wäre es ewig mit der Weltider sur haben gegeben, daß die Welt zur Wirtlichteit fommt. Da hatten wir eine sich selbst in's Dassein setzende und evolvirende intelligibte Welt, was dem Pantseismus nahe genug täme.

Wesen nicht mehr, sondern weniger sich in seiner Schöpfermacht bewiese, wie ein kleineres, nicht größeres Gebiet seiner Macht und Regierung hätte. Ja auch in seiner regierenden Fürsehung beschränkt Gott nicht sich selbst und seine Macht; es wäre denn, man nähme an, es sei in Gott eine Macht, die nicht auf Geseiß seines Willens allein thätig sein wolle und könne, sondern die eigenmächtig oder nach Naturnothwendigsfeit Das, was sie als Macht kann, auch darstellen möchte, darin aber ausgehalten würde durch die Erhaltung, Regierung und Fürsehung.

Die bochften Urfachen, welche geschaffen werben, find bie freien, bie ethisch fich felbst ju feben und frei ju wirten bestimmten; fie find mithin die hochsten Offenbarungen gerabe ber allmächtigen Caufalität Gottes eben baburch, bag Gott fie reich ausgestattet, fie frei lagt, und ihre Freiheit zu ihrer Gelbftgeftaltung in Unspruch nimmt. Bu ihnen nun will er nicht bloß im Berhaltniß ber rein beterminirenben Dacht fteben, aber eben fo wenig auch in bem blogen Berhaltnig bes ihnen obiectiven Gefetes. Sonbern auf Grund Deffen, bag fie in ihm, ob fie wollen ober nicht wollen, leben, weben und find, will er in ihnen wohnen und manbeln, als folden, die actuell fie felbft geworben find. fich felbft als Das wollen und miffen, als mas fie von Gott erkannt find, b. h. was die ewige Ibee Gottes von ihnen ift. Ohne Antheil an Gott fann ber Menich ben Begriff nicht erreichen, ben Gott von ihm gefaßt, und ohne bie entwidelte, actualifirte Empfänglichfeit bes Menfchen für Gott tann Gott nicht in ben Menschen wohnen und manbeln. Berhielte fich nun Gott zu ihnen nur als Befet ober nur als ewig gleich und absolut beterminirende Dacht, fo möchte man babei fteben bleiben tonnen, baß mit ber Unveränderlichfeit biefer Macht und Beiligfeit Alles gefagt fei. Aber ba, mas icon bas A. T. weiß, bas R. T. aber verwirklicht, Gott bie Menichen gu Golchen machen will, in benen er wohnt und wanbelt, ober ba feine Liebe ihnen auch ben Untheil an fich beschieden hat, bamit bie neue, bie mahre Menschheit zu Stande tomme, Die Menschheit aber im Werben ift und in einer Geschichte: fo ift unleugbar, bag Gott, fo weit er in ben Menschen wohnt, auch ein geschichtliches Leben in ber Belt führt, mit ber Beit in Berührung tritt, und fein Leben immer weitere Musbreitung gewinnt, nicht von felbft nach Urt eines Naturproceffes, fonbern burch fortgebenbe Thaten, die aber immer nach ber Empfänglichkeit fich bemessen und bedingen. Richt ein schlechthin einsacher, ewig sich gleichsbeibenber, gleichsam als steter Drud wirkenber Act Gottes ist zu benken, dem die verschiedenen Resultate nur zuwachsen durch die verschiedene Beschaffenheit der Welt: — das würde zur pelagianischen Thes zurüdssühren; i sondern Gott verändert die Welt, indem er verschieden auf sie wirkt, allerdings aber jedesmal gemäß der gegenwärtigen Empfänglichsleit. Er geht aber bei seinem Antheilgeben an sich selbst in die Untersschiede der Welt und die Zeitlichkeit so ein, daß durch das ewige im Menschen zu pslanzende Bewußtsein die Zeitlichkeit subgirt und daß alle Anlagen, in simultane Wirklichkeit harmonisch und gottebenbildlich vereint, zur organisirten Erscheinung seines wahren Wesens, b. h. der Idee, wie sie in Gott von ihm lebt, gemacht werden.

Bare bie Belt nur als ein geschloffener Rreis bon fich gegenseitig bebingenben, ewig gleich in Wechselwirfung ftebenben Größen zu benten, fo möchte man bamit ausreichen, bag Gott fich auf bie Welt mit einem einzigen fich felbft ftets gleichbleibenben Acte beziehe. Da müßte aber auch fein Entstehen und fein Bergeben in ber Belt fein, ober Beibes als bloker Schein begriffen werben tonnen. Das mochte von einer Unficht versucht werben fonnen, Die bas Wefen ber Welt nur in ihren Grund= fubstangen fieht - nenne man fie Atome, Moleculen 2, ober Gattungen. Arten (eidn) - und bie gegen Alles gleichgultig ift, mas bie Welt erft jum xόσμος macht. Wird aber auf bie Geftaltung auch nur bas ge= ringfte Bewicht gelegt und Gott von biefer, in ber bie Sauptfache, namlich bie Bebeutung ber Welt und ihr ibealer Gehalt liegt, nicht ausgeschloffen, fo bleibt Nichts übrig, als bie Anerkennung, bag von ber Welt her, wie fie ift, mit ihrem progresfiven Berben auch in Gottes Birten hinein bie Beitlichkeit und bie Aenberung fich reflectire, fo gewiß immerhin Alles von bem Ginen, emigen Rathichluß gufammengehalten bleibt. Muß biefes icon von ber Natur gelten, in ber boch ber zeitliche

<sup>1</sup> S. o. Art. 2, S. 272 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lote hat in seinem Mikrofosmus ben Materialismus schlagend überführt, daß ihm seine Utome, wenn sie Etwas sollen erklären helsen, vielmehr zu intelkigibeln Größen unendlich manchsaktigen Inhaltes, mit der Fähigkeit, ja dem Triebe werden müssen, unendlich reiche Berbindungen einzugeben, durch biese aber gemäß dem zu postulirenden immanenten Spiritus rector, d. h. Gott Mikrofosmen auszubauen.

Fortschritt in ber Linie eines Rieles fich hinter einem icheinbaren ewigen Rreislauf verbirgt, wie viel mehr in bem Reich ber freien Urfachen, ber ethischen Rrafte! Denn bebingt fich icon in ber Ratur (in welcher ja nicht Alles auf Ginmal geschaffen warb, sonbern in successiver Stufenordnung) bie gottliche Thatigteit als hervorbringende Birtfamteit jedes= mal burch bas zeitlich icon Borhandene, zerschlägt fich icon ba gleich= fam ber Gine Schöpfungswille zeitlich in eine Reihe teleologisch aufammengehöriger Ucte, bie ichlechterbings nicht auf bas Dag ober bie Urt bes in bem fruberen ober im erften Acte Gegebenen und feiner Caufalität gurudgeführt werben burfen, wenn nicht ber Dechanismus ober Chemismus u. f. w. als ber Schöpfer ftatt als bie bloge conditio sine qua non ber höheren Stufen betrachtet werben foll: wie viel mehr ift eine Bielheit gottlicher Acte, nicht aber bloß ein und berfelbe einfache ewige Act in ber Belt ber Menichheit, ber Rrone ber Schöpfung gu fegen! Denn zwar hier ift bie Statte ber hochsten irbischen Causalitaten als ber freien Aber bas will ja nicht bejagen, baß fie ber Thaten Gottes weniger bedürftig find, als bie Ratur: fonbern fie find es weit mehr, und bas ift eine Burgichaft ihrer Burbe. Wir haben foeben gefeben, baf fie ihrer Ibee nach fur ben Liebesvertehr mit Gott, ber nicht ohne jebesmal angemeffene Liebesthaten Gottes gu benten ift, allein empfang= lich, also beren in einer anderwarts gar nicht vortommenden Beife beburftig find. In ber Menichenwelt ift es auf eine zweite Welt, bie fittliche abgesehen, für welche bie Natur, bie menschliche mit eingeschloffen, nur die Bebeutung ber bedingenden Boraussetzung hat. Die Menschheit fann bas ihr Aufgetragene nur vollbringen in einer Geschichte ber Freibeit, welche nach bem Borigen in ihrem gebeihlichen Fortichreiten wefent= lich baburch bedingt ift, baß bie gottliche Gelbstmittheilung immer mehr fich in fie verwebt und einflicht. Aber ebenbamit ift wieber gefagt, bag auch ein geschichtliches burch ben menschlichen Freiheitsgebrauch bebingtes - allerdings in letter Begiehung auch hier fich felbft bedingenbes Leben Gottes in ber Belt anzunehnfen fei. Durch bie Belt ber freien Rrafte und beren Bestimmung wird erft recht beutlich, bag Gott nicht mit Ginem Mlmachtswort, icon im Anfang gefprochen, bie Welt, Die er wollte, berftellen tonnte. Denn mas bliebe ba ber Freiheit übrig, wenn ihr Bert ohne fie vollbracht wurbe? Es tann aber nicht ohne fie geschehen,

fondern unterbleibt ohne fie. Bare baber nicht mehr als bas ben Natur-Bufammenhang ichöpferifch febende Allmachtswort gegeben, fo mußte fortan bie göttliche Thätigkeit (bie nun bloß erhaltenbe mare) fich mit bem gefesten Naturzusammenhang beden und Alles fortan nicht weniger Berf bes Lettern als Gottes fein. Da bliebe aber bie Freiheit ohne bie Bflege, Die fie ju ihrer Bermirtlichung bebarf, wenn fie nicht gar bom Naturzusammenbang obruirt murbe. Gine bem gangen Naturzusammenbang gemachiene Macht tann bie Freiheit nur baburch baben, baß fie einmal ibren Uriprung nicht blok von unten bat, in bem von Gottes Erhaltung getragenen Naturzusammenhang, sondern von oben ber, von Gott; fobann baburch, bag ber Gott fie in treue, ftetige Pflege nimmt, ber in ben Menfchen Cbenbilber feiner felbft fegen, die Rraft bes Bangen in ihnen wohnen laffen will. Roch mehr. Much im Berhaltniß Gottes gu ben freien Rraften, obwohl fie in jebem Moment in ihrem Gein gleichmäßig. b. b. absolut von Gottes erhaltenber Thatigfeit abhangig find, tann es nicht genugen, bon Gottes Geite Alles auf feinen blogen Allmachtswillen gurudguführen. Das Liebesverhaltniß, auf welches es bei ber Schöpfung ber freien Rrafte abgesehen ift, wiberfteht bem Abiolutismus ber blogen Dacht; an beffen Stelle tritt ber Berfehr ber Liebe. Und ba für ben Makstab ber Liebe, für welche bie göttliche Allmacht nur Wertzeug und Dienerin ift, eine Liebe bes Geschöpfes ju Gott wenig Werth hatte (wenn fie je mabre Liebe beißen konnte), die nicht frei ent= gegengebracht murbe, fonbern ju ber nur eine ichlechthin irrefiftible Determination triebe: fo muß zur Bervorbringung und Erhaltung ber freien Rrafte bie allmächtige Caufalität Gottes fo fraftig gewirft haben und wirten, bag biefen auch burch Gott bie Rraft bes möglichen Biberftanbes gegen Gott und feine Liebe beiwohnt, bamit fo auch ihre freie Singabe an Gott in fich felbft opfernder Liebe ein für Gott felbft werthvolles, neues But werbe, bas burch bie Allmacht für fich nimmer erreicht werben tonnte. Rehmen wir aber eine Freiheit ber Rreatur auch in biefem Sinne an (fur beren nabere Begrunbung bier ber Ort nicht ift) und ftatuiren wir, bag Gott auf bem Boben ber Ratur eine zweite Belt, bie freie Liebesmelt einer Gottesfamilie will, fo wird auch weiter gu fagen fein, baß bas Liebesperhaltniß zwischen Gott und bem Denichen jum Bechfelverhaltniß merben muffe, wie bas vom Befen ber Liebe geforbert ift. So ware mithin zu lehren, baß Gott felbft, ber nach ber Seite ber hervorbringenben Macht ewig bas einzige Urprincip bleibt (S. 308), in ber ethischen ober Liebeswelt in ein Bechselverhaltniß, ja in bas Berhältniß ber Bechselwirfung eintritt.

Geborte nicht jum Beien iener zweiten, ethischen Belt, Die aus freien Rraften und burch Bermittelung ibrer That auferbaut wirb, Die Freiheit auch in bem Sinne bes Biberftebenfonnens wiber Gottes ethisches Befen und mare es alfo moglich, baf bas hochfte Gut, bas Lieben, bem Menichen burch bloke Machtwirfung bes göttlichen Liebeswillens eingebflangt murbe, fo mare gu fagen : es hatte Abam ale vollenbetes von Anfang an fertiges Liebesmejen in's Dafein treten tonnen. Denn warum follte Gott nicht bem Menichen bas Beste gleich gegonnt haben? Rur baburch ift bie anfänglich beidrantte, ja wie wir es gewahren, Anfangs bilfloje Lage und arme ethische Musftattung bes Menfchen, fowie bas Befet ber allmähligen Entwidelung, bem er unterworfen ift, begreiflich, baß es fich bei bem Menichen um eine Sphare handelt, nach beren Begriff bie icopferifche ober überhaupt bie guvortommenbe Liebesmittheilung Gottes für fich allein nicht Alles in's Bert fegen fann, vielmehr eine Reihenfolge menichlicher Freiheitsacte erforbert wirb, burch welche bie gottliche Liebe ihr Birten bedingen lagt, nach beren Beschaffenheit fie bie Urt und Beife ihrer Gelbftmittheilung bemißt und ordnet. Seien immerbin biefe gottlichen Acte, unter Borbermiffen ber Acte ber freien Rrafte, in bem Ginen göttlichen Rathichluß als gufammengehörige Momente emig gebacht und gufammengefaßt: biefer Rathichluß felbft ift boch ein Rathidluß ber zeitlichen und burch bie Freiheitsacte bes Meniden bebingten mirtliden Berborbringung, und fo gewiß Gott icon im Unfange wollend und miffend es auf bas Bange abgefeben hat, fo wenig ift boch bas Moment bes bewirkenben ober bervorbringenben Billens für Alles ftets gleich gegenwärtig, fonbern es ichreitet fort mit ber Geschichte ber Welt, wird also felbft geschichtlich. Und weil fonach im Anfange noch Bieles, was Gott feiner Beit bervorbringenb will, in ihm als in feiner Boteng beschloffen bleibt, fo tann in Betreff bes Berhaltniffes Gottes gur Belt nicht gefagt werben, bag in Gott nur lauterer Actus und Richts von bloger Boteng fei. Namentlich forbert bie ethifche Bestimmung ber Belt, bak bie gottliche Gelbitmittheilung junachft (in bem Gefet) an bas Biffen bes Menichen im Bewiffen und zu beffen Musbilbung gefchehe, bamit er feiner Beburftigfeit und Empfänglichfeit gemäß frei nach einer höheren Mittheilung bes göttlichen Willens als ber bes Gefetes verlange, nach ber Mittheilung bes Liebesgeiftes, ber bes Gefebes Erfullung ift. Es liegt eine tiefe Bahrheit in ber Unterscheidung zwischen bem hervorbringenden und bem gebietenben Willen Gottes, Die fich bei Luther, Calvin, Schleiermacher findet, benn feineswegs bringt Gott bas Gute fogleich auch bervor, bas er gebietet und als Biel fest. Rur bleibt biefe Unterscheidung bei ber alten Gotteslehre unmotivirt und unbegrundet. Gie bat aber ihren Grund barin, bag bas menichlich Ethische nicht erlaubt mit Ginemmale fertig bazusteben burch ichopferische Servorbringung, weil ber mensch= liche Freiheitsact, bas Sichingott und Gottinfichwollen, in bie Mitte treten muß zwischen bie sittliche Unlage und ihre gottlich = menschliche Berwirklichung. Allerdings nun bat fich Gott, indem er ein Freies um bes Ethischen willen ichuf, in gemiffer Urt ein gleichartiges Befen gegenübergestellt, bas ihm fich wibersepen tann (Ben. 3, 15). Er hat fich burch bie Schöpfung bem möglichen Biberipruch und Trop bes Geschöpfes ausgesett, mas für ihn nur gar nichts Gleichgültiges ift. Er tann burch feinen Zwang biefen Biberfpruch innerlich brechen und in Singabe verwandeln, weil folche Bestreitung bes Wiberspruchs außer ihm ihn in Wiberspruch mit fich felbft als Dem verwidelte, ber ben Menschen als freies ethisches Befen wollte. Bernichten tann er ihn, aber nicht jugleich als bas freie Befen, bas er ift, erhalten und zugleich ihn als freies Befen vernichten wollen. Daber bes Menichen große Berantwortung für ben Gebrauch ber gottverliehenen, ben Denichen Gott felbftanbig gegenüberftellenben Freiheit. Da hat bie Tiefe bes Schulbbegriffes ihre Burgel. Bas fich bieraus weiter für bas Bebingtfein bes geschichtlichen Lebens Gottes in ber Belt ergebe, wird fpater ju erortern fein.

Im Bisherigen liegt schon auch begründet, daß die göttliche Alswissenheit eine geschichtliche Seite an sich hat. Gibt es nämlich freie Kräfte in der Welt, so gibt es freie Entscheidungen der Creatur, welche zwar ihren Möglichkeitsgrund in Gott, ihren Wirklichkeitsgrund aber nur in den freien Wesen, nicht in Gott haben. Daraus solgt aber, daß Gott nicht durch die Selbsterkenntniß von diesen Acten als wirk-

lichen miffen fann, fondern nur als moglichen. Mithin fann Gott nicht burch "benfelben einfachften ewigen Uct feines Gichwiffens" ein Biffen von ber wirklichen Welt ber freien Wefen haben, fondern nur burch einen bavon verschiebenen Act bes Erfennens, wie immer biefer moge ju benten fein. Es muß bafur eine Receptivität in Gott geben, bie nicht mit Baffivitat zu verwechseln ift. Damit ift aber auch gegeben. bag ber göttliche Rathichluß, fofern er nicht blog unbestimmt bas Beltziel ohne Figirung bestimmter Berjonen, fonbern überhaupt Das umfaßt, was wirklich werben wird, nicht eine einfache, fonbern eine jufammengefette, ja fo gu fagen vermittelte Große fein muß. Mus fich felbft hat Gott nur bas Biffen von einer gewollten freien Belt, aller= bings mit bem burchbringenben allumfaffenben Ueberblid über alle Doglichkeiten ber Bethätigung ber Freiheit; bas Biffen ber Birklichkeit, für welche fich die Freiheit entscheiben wird, tommt ihm von ber Welt ber freien Befen her. Dhne biefen Factor aber tann fich ber gottliche Rathichluß nicht festgestellt haben, ber Birklichkeit wird: bas Biffen bon ben freien Acten, die wirklich werben werben, bilbet gleichsam ben creaturlichen Ginichlag in ben gottlichen Rathichluß. Bon einem folden Rathichluß tann auch fo gerebet werben; benn einmal ift bie Schopfung ber freien Belt im Angeficht aller bamit gegebenen Möglichkeiten gewollt, fo baß für Gott nichts Unerwartetes, Reues geschehen tann, und indem Bott auf alle bie Möglichkeiten, auch bie wirklich geworbenen, bin bie Belt ichuf, fo ift bas mehr als bloge Bulaffung, es ift Acceptation, fobann aber ftellt Gott auch Demjenigen gemäß, mas er als wirklich werbenbe Freiheitsacte weiß, Dasjenige fest, mas gur fichern Erreichung bes Beltzieles bient. Go finbet eine Bechfelwirkung ftatt gwifden Gott= lichem und Menschlichem und erft aus ihr resultirt ber göttliche Rath-Und gwar ift bas gu fagen nicht bloß bei ber Meinung, bag Gott bon bem Freien tein Borberwiffen, fonbern nur, wenn es Gegenwart geworben ift, babon ein Schauen habe, vielmehr auch bei berjenigen, bie ein Borhermiffen bes Freien ftatuirt. Um fo weniger ift auf bie ichwierige Frage bier naber einzugehen, welcher von beiben Un= fichten ber Borgug gebühre.1 Aber bas wird burch bas Ausgeführte

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 280. Die nothwendige ewige Festigkeit bes göttlichen Belt-Dorner, Gesammelte Abhandlungen.

erwiesen sein, daß nicht mit den Alten der göttliche Rathschluß durch das Wittelglied des göttlichen Willens mit Gottes Wesen identificirt werden dars, sondern daß darin allerdings ein Factor ist, der von der Welt her Gott zuwächst, freilich dieses so, daß Gott sich dabei nicht leidentlich, sondern mit allen Wöglichseiten auch die wirklich werdende genehmigend verhält, daher auch Gottes Wissen den dem Freien nicht mit unserem empirischen Wissen verglichen werden kann, das primitiv leidentlichen Charakter trägt, während das Göttliche auf der die freien Wöglichseiten sehanke der Möglichseit, die ohne Gott nicht Mögliches wäre, der Birklicheit vorangeht. In Gott muß also, wenn ein Freies sein soll, eine doppelte Art des Wissens sein, eine unbedingte unmittels dar aus ihm selbst ewig geschöpfte und eine durch die freien Causalitäten sich bedingende. Durch die lehtern aber restectirt sich wieder die Zeitzgeschichte in das göttliche Wissen aber restectirt sich wieder die Zeitzgeschichte in das göttliche Wissen aber restectirt sich wieder die Zeitzgeschichte in das göttliche Wissen aber restectirt sich wieder die Zeitzgeschichte in das göttliche Wissen selbs hinein.

Roch mehr. Wir werben uns nicht mit bem Sat befriedigen können, daß für Gott nicht Bergangenheit, nicht Bukunft als solche sein können, sondern Ales nur vor ihm stehe als in ewiger sich selbst gleicher Gegen-wart. Denn abgesehen davon, daß so gerade die damit gesuchte Freisheit Gottes von der Zeit nicht gefunden würde, indem die Ewigkeit als Gegenwart oder Zett gedacht wieder ein Zeitliches wäre, nämlich Gegensat gegen die beiden andern Dimenstonen, so wüßte ja Gott, wenn er das in Wirklichkeit Bergangene nicht als Bergangenes, und ebenso die Zukunft nicht als erst zukünstig, sondern Beides nur gleich gegenwärtig wüßte, Beides nicht als Das, was es ist, in seiner Wahrheit, sondern in Unrichtigkeit. Sagte man dennoch etwa: das Wesentliche des Bergangenen sei nicht vergangen, sondern daure fort in der Gegenwart und nur auf

siels, das zu seinem Inhalt nicht bloß eine Octonomie oder ein Gefet überhaupt, nicht bloß Dingliches, sondern gerade freie Personen hat, scheint der letteren Ansicht günftiger, sür welche auch die h. Schrift besonders in ihrer Prophetie spricht. Die erstere tann, was die Personen angeht, nicht einen vorzeitlichen, sondern erst allmählig im Lauf der Geschichte sich seinen Angegen ist nicht zu leuguen, daß wir uns von dem göttlichen Borherwissen des Freien als wirklich Werdenden eine Borkellung nicht machen können, sondern nur von dem Borherwissen alles klinftigen Freien als Möglichen.

<sup>1</sup> Bgl. Artifel 2, G. 268 ff., 272 ff.

biefes fei bas fich felbft ewig gleiche gottliche Biffen gu beziehen, fo mußte ber Umfang bes göttlichen Biffens bebentlich beichränft merben und es lage nur ju nabe, abnlich auch bon ber Butunft ju fagen: bas Befentliche ber Rufunft fei icon in ber Gegenwart gegeben und nur auf biefes beziehe fich bas gottliche Biffen bom Bufunftigen, womit wir nicht etwa bloß auf bie Leugnung bes eigentlichen Borberwiffens, fonbern auf bie wesentliche Berthlosigfeit bes erft fünftig zu Berwirklichenben, irgendwann noch nicht Borhandenen famen, b. h. zu einem antiteleologifchen Dotetismus in Auffaffung ber Birtlichfeit ber Belt und ibrer Werthe. Mis bas Bahre jener emigen "Gegenwart" aller Dinge por Gott werben wir baber nur ausfagen burfen; bas Bergangene fei fo unvergeffen - aber als Bergangenes - und bas Runftige fo flar aber als Runftiges vor Ihm, als mare es Gegenwart. Gottes Biffen trägt mithin auch ein Biffen bon Bergangenem und Runftigem als Solchem ober als Nichtgegenwärtigem in fich. Sonft entzoge fich ja auch Gott bas Biffen von bem menichlichen Biffen, in welchem jene Dimenfionen eine fo wichtige Rolle fpielen.

Ift nun aber ju fagen: Gott weiß von bem Gegenwärtigen als Gegenwärtigem, fo rudt auch ber Birflichfeit entsprechend bas göttliche Biffen berfelben fort. Bas erft Rufunftiges mar und als Solches ge= wußt, rudt in bie Gegenwart und von ba in bie Bergangenheit; bas aottliche Biffen aber begleitet baffelbe in feinem Lauf, es nimmt im göttlichen Biffen felbft eine wechselnbe Geftalt an und bas fest eine Bewegung, Menberung auch in ber miffenben Thatigfeit Gottes felbit poraus. Indem in bas göttliche Wiffen ber Bergangenheit immer Reues einrudt, wie in bas Biffen bes Gegenwärtigen, ebenbamit aber Unberes gubor nur als gufunftig Gewußtes aufhört, für Gott ein noch Rufunftiges ju fein, fo ift Gottes Biffen ein burch bie Beitgeschichte bebingtes. mit ihr verflochtenes und fortrudenbes. Es tritt in baffelbe etmas ein und wird von ihm umfaßt, mas gubor nicht in ihm mar, nämlich bas Biffen bavon, mas von bem an fich emig gleich gewußten möglichen und wirklichen Inhalt jebesmal aus ber Butunft in bas Moment ber Gegenwart ober aus biefer in bie Bergangenheit einrude, ober mas in jebem Moment bie Gegenwart von ber Butunft fich aneigne, von ber Gegenwart aber bie Bergangenbeit.

Es tann biefes etwas fehr Unbebeutenbes icheinen und boch hangt baran wefentlich bie lebendige Beziehung Gottes zur Welt. Denn bas ware gleich ungenugend fur die Biffenschaft wie fur die Frommigfeit, wenn Gott nicht g. B. gegen ben Menschen bie jebesmal feiner gegen= wartigen Beschaffenheit entsprechenbe Stellung und Befinnung batte, fonbern nur eine folche, wie fie ewig gleich und ibentisch ware fur bie Bergangenheit, Gegenwart, Rutunft. Denn ba ließe fich Gottes Theil= nahme gerabe nicht in bie menschliche Beitgeschichte ein, in ber boch bas Befentliche bes Beltzieles formirt ober erarbeitet werben foll. Gott bliebe ba in Bahrheit nur bas emige Gefet, bas unverrudlich ber Welt gegenüber fteht, einmal für immer bas Boje verbammenb, bas Bute billigend. Aber wenn er auch nur als lebenbiges Gefet gebacht murbe, fo mußte er handelnd eingreifen in Die jedesmalige Gegenwart, fei es gesetgebend ober richtenb, und bamit mare ichon Menberung in feinem Thun gefest; verhielte er fich aber gu ber Begenwart nur fo, wie zu ber Bergangenheit, die nicht ungeschehen gemacht werben tann ober wie zu ber Bufunft, Die noch feine Realität hat, fo mußte bie Begenwart, fofern nicht auch fie fo unbeweglich unabanderlich wie die Bergangenheit fein foll, bas Brincip ihrer Bewegung rein in fich haben. mas die beiftische ober pelagianische Theje mare. Es hangt also in ber That bie lebenbige Theilnahme Gottes an ber Welt, fein lebenbiger Liebesvertehr mit ihr baran, bag wir feben: Gott weiß jedesmal, mas jest gegenwärtig ift, und hat gur Gegenwart nicht bloß bas Berhaltniß. bas er auch gur Bergangenheit und Butunft hat, als maren Beibe ebenfo für ihn gegenwärtig wie bie Erftere, benn bas murbe gu einem febr leb= lofen und burftigen Berhaltnig, ja bas berfette gerabesmege Gott in bie faliche Erhabenheit bes Deismus, bie eine miffenschaftlich und religios unerträgliche Gleichgültigfeit Gottes gegen bie Belt ausfagt; vielmehr miffend von ber jebesmaligen Begenwart handelt er in ihr, wie es feinem emigen Befen, aber auch ihrer Beschaffenheit gemäß ift; und wenn gleich fein Thun ewig beschloffen ift, wie fein Biffen von ber Gegenwart nicht überhaupt erft von heute batirt, fo tritt boch bas Moment ber lebens= voll wirkfamen Betheiligung, bie etwas Unberes als ber bloge "Borfat" auch für Gott ift, erft ein mit bem Gintritt ber jebesmaligen Gegen= wart. So burchlebt Gott felbit bas in feinem Rathichlug ibm ewig ibeell Brajente geschichtlich erft mit ber Welt und verwebt in sie, jenem Borsah gemäß, nun auch mit bem entsprechenden Sinn und Motiv seine Thaten, wie umgekehrt im göttlichen Rathschluß in die Welt seiner Liebesgebanken die Momente der Wirklichkeit eingewoben sind.

Rach all Diefem ergibt fich bon felbft, bag auch bon ber gottlichen Allgegenwart theilmeife anbers, als bie alte firchliche Dogmatif thut, gelehrt werben muß. Darin gwar bat fie Recht, bag fie bie Gegenwart Gottes, fo weit als bie Welt reicht, fest und gwar bie adessentia mit operatio perbunden. Denn ein mesentlicher und perennirend fortwirkender Factor in ber wirklichen Belt ift ihre Thee, wie fie ewig in Gott als Beftimmtbeit bes göttlichen Berftanbes ift. Rach biefer ift fie emig in Gott. alfo Bott bei ihr gegenwärtig. Aber mit biefer emigen Conception ihrer Thee ift auch ber gottliche Wille verbunden, fie in's Dafein gu rufen und barin zu erhalten; und baburch ift Gottes Berftanb ober Beisbeit icopferifc. In biefer Beisheit als ihrem emigen Lebensgrunbe ruht alfo bie Belt und ift von ihr umichloffen. Das anbert fich baburch nicht, bag bie Belt als lebenbige fich felbft febenbe bon ber icopferifchen Beisheit gefest ift; benn ihre Gelbftfegung bat fie boch ewig nur baburch, bag Gott wie ber ewige Möglichkeitsgrund fo ber Birflichkeitsgrund ibres Dafeins bleibt. Aber bennoch ift eine Ber = ichiebenheit ber Gegenwart Gottes in ber Welt zu lehren, eine Menberung auch in biefer Sinficht. Unbers ift er in ber unorganischen, anders in ber organischen Ratur, anders als in Beiben im Menichen. anbers endlich in ben Bofen, anbers in ben Guten. Amar er an fich ift immer gang und unveranderlich Derfelbe. Aber ein Unberes ift fein Sein für bie Belt und in ihr. Will man biefes nicht gegen bas fo eben Bewiesene auf ein bloges Fernwirken reduciren, noch auch bie Manchfaltigfeit ber geschaffenen Dinge, bamit aber bie Belt, in Schein verwandeln, noch endlich bualiftisch in ihr felbst Gin nicht bon Gottes Schöpferfraft gesettes, fonbern ihm urfprünglich gegebenes Dag verichiebener Empfänglichfeit für bas an fich zu Allem fich gleich verhaltenbe göttliche Birten und Gein annehmen, fo bleibt Richts übrig, als ein berichiebenes Sein und Birfen Gottes in ihr zu lehren. Möglich ift bas burch bie Rulle ber gottlichen Rrafte (S. 309), bie ftatt jener blogen Einfachheit anzunehmen mar: gebacht und gewollt ift biefe Berichiebenheit

feiner Gegenwart icon mit ber gottlichen Beltibee, und entsprechend Dem, mas Gott in jeglichem Reiche ber Creatur offenbaren und barftellen will. Gottes Allgegenwart in und für bie Belt ift alfo nicht bie einer einförmigen Musbehnung, fonbern fie ift wie fein Birten eine unenblich geglieberte, ja auch im Bebiete bes Entftebenben und Bergebenben mechfelnbe, fich veranbernbe, obgleich jebesmal alles Seienbe auf bie eine ober anbere Beife umfaffenbe. Sie ift aber gegliebert und in emiger Einheit fich erhaltend burch ben bie Welt umfaffenben und auf alles Einzelne in ihr fich Trichtenben Willen ber πολυποίαλος θεού σοφία. So lebet, webet und ift nicht blog bie Welt in ihm, fonbern auch er lebet in ber Belt in geglieberter Offenbarung feiner Rrafte und Dittheilung feiner Lebensfulle, ohne bie er fur bie Belt und in ihr, ja ohne welche bie Welt nicht mare. Dager ift bie phyfifche Welt auch nirgend für ihn eine Schrante: mas für uns raumliche Begrenzung ift bes Ginen burch bas Unbere, bas ift für ihn Unterschiedlichkeit und Glieberung bes manchfaltigen, jugleich und jufammen - Jebes als Das, mas es ift -Bewollten, bas fich nach feinem reinen göttlichen Bebanten, alfo für Bott nicht ausschließt und feinblich ift, fonbern nur gufammen bas Bange bilbet. Und biefes Gange ift auch berjenigen ebeln Creatur guganglich. welcher gesagt ift: Alles ift Guer. Aber allerbings obwohl alle Dinge eine Ginheit bilben; fie find nicht zu einer vermischenben Ginheit beftimmt. und insofern nimmt bie geglieberte Allgegenwart Gottes Antheil an bem Raum, aber nicht als einer Schrante. Bielmehr Schrante wird ber Raum nur als erfüllter, b. h. burch bie Dinge, bie für anbere Dinge Schrante find. Gott nun, ber alle Dinge traget, ift und wirft gwar in ihnen nach ihrer in ber Beltibee concipirten Urt in sonberlicher Beise ober fo, wie er nicht überall in und für die Welt ift und macht fie ba= burch ju bem Besonbern, bas fie find: er will nicht, bag irgend ein Ding jugleich bas Gegentheil feiner felbft fei und gliebert bienach feine Allgegenwart (feine adessentia operativa f. o.). Aber wie Nichts feinem Sein und Birten überhaupt eine Schrante feten tann, fo ift auch fein Sein und Birten in bem Ginen nicht getrennt von feinem Sein und Wirfen in ben andern Dingen, sonbern in ihm ift bie unge= trennte gusammenbangenbe Ginbeit all feiner Geins = und Birfungs= weisen in ber Welt, und barum fann bie vernünftige Creatur in ihm

auch die Macht aller Raumüberwindung, fofern ber Raum trennende Schrante mare, finden; und mahrend bie Unterschiedlichfeit und Befonberung ber Dinge bleibt, ift fur bie gottliche Raumfreiheit bas Bervorbrechen ber (fur une) trennenben Schrante bes Raums und ber gegen= feitigen Grelufipitat bes Raumlichen ftete eine Unmöglichkeit. 1 aber ben nicht ausgefüllten Raum und bamit noch bie Frage nach Gottes Unermeklichteit im Untericied von ber Allgegenwart betrifft, fo wird Belt: ber leere Raum aber ift nicht wirkliche Welt, er ift als bie Grenze ber realen, nie absolut unermeklichen Schöpfung; er ift in ber That Richts als bas Enbe bes icon Realen, Birflichen, ebenbamit aber ber Unfangs= punft bes Gebietes ber noch übrigen Möglichfeit fortgebenber Schöpfung. Bon Allgegenwart im bisher besprochenen Ginn fann ba felbitverftanblich nicht die Rebe fein; benn im Gebiet bes nur erft Doglichen fann es noch nicht ein wirffames Gein Gottes geben. Statt ber Borftellung von Gottes Unermeklichkeit als einer unenblichen Ausbehnung im Raume muffen wir, ba ber Raum fein Urmejen außerhalb Gottes ift, bei ber inneren unendlichen Schöpferfraft Gottes, in ber eine unericopfte Rulle von Möglichkeiten rubt, die noch nicht Birklichkeit geworben find, noch je in einem gegebenen Momente alle mirflich zu fein brauchen, fteben bleiben (und biefes Reich ber Möglichkeit ift bie Bahrheit bes Raumes. wenn von bem Raumerfüllenben abgesehen wirb). Unbererfeits bie gange wirkliche, aber nicht unenbliche, fonbern von ber Möglichkeit, bie nicht Birflichfeit ift, begrengte und überall bestimmte ober organisirte Belt ift von ber gottlichen gleichfalls geglieberten, überall aber vom gottlichen Billen beherrichten Allgegenwart getragen und burchwaltet. Es ift also auch irrig, fich bie Allgegenwart als eine Rothwendigkeit ber Physis Gottes porauftellen, nämlich als ob er fraft feiner Unenblichfeit nicht anders fonnte, als überall gegenwärtig fein. Es ift freilich gemiß, bag im gangen Reiche ber Birtlichfeit Gott allgegenwärtig ift, aber nur weil alle Birtlichfeit nicht ohne fein Sein und Birten in ihr gebacht werben tann, alfo mit ber

<sup>1</sup> Wiefern auch burch bas Boje in ber freien Creatur die göttliche Allgegenwart Aenderungen in ihrer Beschaffenheit ersährt, ist aus dem Obigen ersichtlich. Zwar die physische Allgegenwart der schöpferischen und erhaltenden Nacht dauert auch in dem Bojen fort; aber sein etsisches Sein und Wirten in ihnen und für sie, bas er ihnen augedacht, läst fich durch ibren Freibeitsgebrauch bedingen und beschränen

Wirklichkeit schon Gottes Gegenwart ausgesagt ist. Aber biefe Wirts lichkeit besteht nur durch Gottes Willen, mithin auch seine Gegenwart.

Die Tragweite ober Fruchtbarteit ber gefundenen Sate für eine Reihe ber wichtigsten Dogmen wird nachher zu zeigen sein.

B. Im Bisherigen ist hoffentlich eine Reihe von Saben weggeräumt, welche sich nur zu lange in der Theologie fortgeschleppt und den Begriff eines lebendigen Gottes gleichsam in Fesseln gehalten haben, die ihm im Namen einer vermeintlichen Erhabenheit und Reinheit von sinnlichen Beimischungen angelegt worden sind. Aber nun ist ebenso wichtig auch das Zweite, die Abweisen sinds focher Borstellungen von Gottes Lebendigkeit, durch welche Gottes Unveränderlichkeit und wahrer Erhabenheit zu nahe getreten würde.

Gewiß hat man es großentheils bem Durft nach bem lebenbigen Gott zuzuschreiben, daß nach der Periode des herrschenden Deismus Generationen hindurch der Pantheismus in seinen manchfaltigen Formen so viese Unhänger gefunden hat. Aber die Theologie hat auch vom Pantheismus her zu vies Uebles ersahren, um nicht bei der nothwendigen und im Gange besindlichen Reconstruction der Gottessehre noch immer vor schädslichen Nachwirkungen von dieser Seite sehr auf ihrer Hut sein zu müffen.

<sup>1</sup> Es gibt zwar auch noch eine andere Möglichkeit falicher Auffaffung ber Lebenbigfeit Gottes, als bie pantheiftifche; namlich bie, welche Bott zu einem einzelnen Individuum macht, nur gradeweife erhaben über Anderes, und bie beffen vergift, baß Gott in jedem Moment bas allgemeine Princip bes Geins und Lebens fein muß (f. o. S. 308 f.). Das ift wefentlich polytheiftifch, gefett auch, es fei nur Gin bochftes Wefen angenommen, bem ber Rame "Gott" verbleiben foll. Gott ift ba nur ber Bochfte in ber Reibe ibm wefentlich gleicher Eriftengen. Es ift fruber Art. 2. S. 275ff. befprochen, wie biefer faliche Beg ber Berlebenbigung bes Gottesbegriffes burch Bereinzelung und Berendlichung fich febr leicht an beiftifche Borausfetungen anschließt, nämlich um durch Bersonification bes Gefetes und Fatums ober ber emigen Nothwendigfeit, auf die ber Gottesbegriff gufammengefdrumpft ift, biefem etwas von ber Barme bes Lebens zu verleiben. Go ift auf beiftischem Sintergrunde baufig Bolptheismus entftanben. Aber bei biefer burch Bereinzelung Gottes entftebenben falicen Lebenbigfeit feines Begriffes gu bermeilen, ift nicht erforberlich; benn ein folder Gottesbegriff laft bie Abfolutheit bes Seine als allgemeines Brincip bes Ceins und Lebens außer fich; es ift mit einem folden Gingelgott, ber blog ein Individuum neben andern Weltindividuen ift, fei es auch bas bochfte in ber Reibe, noch nicht einmal bie 3bee bes Beior, gefdweige benn o Beog concipirt. Sieruber

Was haben wir nun als das Falsche in bem System des Panstheismus und als die Ursache davon anzusehen, daß die unveränderliche Absolutheit und die Lebendigkeit Gottes, die in den höchsten Formen des Pantheismus allerdings zu einigen versucht sind, sich ihnen in dem weiteren Verlaufe immer wieder trennten und einander abstießen?

Liegt ber Fehler barin, bag ber Bantheismus gu hoch von ber Belt bentt, indem er fie ju einem Momente bes Lebens bes Abioluten felbit macht? Aber Afeitat ichreibt er ihr nicht gu, biefe behalt er wenn auch untlar fur Gott vor : und die Freiheit bleibt bier bem Denichen perfaat. Diefer ift eine bloke Mobification bes Ginen Allebens ober Beltgeiftes: ebendaber Das, mas bes Menichen Burbe und Rrone ausmacht, burch bie er gottebenbilblich wirb, bas Ethische, fann bier nur in verfummerter Beije, und nur mit ber nothwendigfeit bes Bojen gugleich eine Stelle behalten. Go ift vielmehr in ihm ber Begriff bes Menichen gerftort, und bem Absoluten geopfert. - Dber liegt ber Fehler barin, bag ber Bantheismus ju boch von Gott ober bem Absoluten Bare bas nicht icon an fich eine Unmöglichkeit in fich felbit. fo munte bas Gegentheil ichon baraus erhellen, ban alle Formen bes Bantheismus bas Absolute ober Gott egoiftisch benten, und bie absolute Bolltommenheit bes göttlichen Lebens baran geben, inbem fie feinen Lebensproceft mit bem ber allmählig fich evolvirenben Welt ibentificiren. baber auch bem Absoluten eine erft werbenbe vollfommene Birtlichfeit beilegen, ober aber es bollig gleichgültig gegen bie Actualität feiner felbit, gegen feine eigene geiftige Birklichkeit feten, ebenbamit aber auch bas Fortichreiten ber Welt gur Birflichfeit ihrer Bollfommenbeit au etwas Inbifferentem machen, und ba fällt bann bas eigentlich Gott-

findet fich Lehrreiches in Schelling's Ginleitung gur Philosophie ber Mothologie in bem Abichnitt über ben Monotheismus.

<sup>1</sup> In hegel's Schule schrumpfte bekanntlich bei ben Folgerichtigften bas Leben Gottes und ber Welt in bas Denken, in bas leblofe Schattenreich ber absolnten Logit aufammen, die das allein Reale fei, und bamit fand man wieder an dem (wenn gleich jett logischen, nicht mehr subfanziellen) Atosmismus; währende Andere, wie Fenerbach, "nach bem Lebensblute der Wirtlichkeit durftend", auf jegliches Absolute, welcher Art es sei, verzichteten, um sich an bas Leben und bas Lebenbige zu halten, das sie nun an allem Ivalen verzweifelnd nur sinnlich und empirisch saffen mußten, wodurch sie zu Vorläusern bes jett graffrenden Materialismus mit seiner Feindschaft wieder Geift geworden sind.

liche und Werthvolle nur in die Potenz ober das Wesen, womit zur substanziellen Form des Utosmismus zurückelert ist. Oder liegt der Fehler in der zu engen Berbindung Beider, Gottes und der Welt, in dieser gegenseitigen Verwicklung des Lebens Gottes und des Lebens der Welt in einander? Das Christenthum seht in Christus und der seines Geistes theilhaftigen Gemeinde eine viel innigere Verdindung als der Pantheißmus sie je erreicht; denn als Kehrseite der pantheistischen Verzeinerleiung wird immer wieder, wie namentlich unsre Zeit noch nicht kann vergessen haben, die Exclusivität jeht des Göttlichen gegen das Wenschliche, d. B. im logischen Atosmismus, jeht des Wenschlichen gegen das Göttliche (im Anthropologismus) ofsendar. Auch darin endlich kann der Fehler der pantheistischen Sehen Gottes, und von einer Veränderung desselbs reden. Denn die Nothwendigkeit dieser Annahme hat der vorige Abschnitt dargethan.

Der Fehler liegt vielmehr barin, bag Gott felbft in Bezug auf irgend welche innere Bollfommenheit nur als Poteng, nicht zugleich als ewige Birtlichkeit biefer Boteng von bem Bantheismus gebacht wirb. Gott baber nicht als bas Befen erfannt ift, beffen absolute Actualität in all feinen Bolltommenheiten zu feinem Begriffe ebenfo gehört, wie bas emige Sein aus fich. Die Unnahme, bag bie absolute Actualität ber Bolltommenheiten nicht gu Gottes nothwendigem Begriff gehore, ift bie Pramiffe, unter ber jene Bereinerleiung bes gottlichen und bes menschlichen Lebensprocesses möglich, ja einlabend scheint; sie ift aber auch die Urfache, bag die vermeintliche innige Ginheit von Gott und Belt fich ichlieflich wieder als Erclusivität erweift. Der Mensch wird in jenem Gott und Belt umfaffenben Ginen Lebensproceg aller Gelbftanbigfeit verluftig, mahrend für Gott, bas Alleben und ben Allgeift, mit biefer Gelbftlofigfeit ber Belt nicht blog Richts gewonnen, fonbern er, bamit er bie Belt alfo entwerthen und bepotengiren fonne, felbft wesentlich gur blogen Poteng berabgesett, bie Actualität ber gottlichen Bollfommenheiten in etwas für Gottes Befen und Begriff Gleichgültiges und Accidentelles verwandelt, alfo bes abfoluten Charafters beraubt ift. Diefe Bolltommenheiten find ba als Etwas gebacht, mas wirklich fein tann ober auch nicht, ohne baß bas Rehlen ber Birtlichteit Gottes Begriff Eintrag thäte und ohne daß das Dasenn berselben diesen Begriff selbst erst mit constituirte.

Dürsen wir nun aber biesen Sat bes Pantheismus, bag in Gott bie Potenz nicht nothwendig ewig actuell in ihm selbst sei, 'n nicht zugeben, sondern ist die ewige und absolute Selbstverwirklichung Gottes in sich vor Allem festzuhalten: so ist damit zwar keineswegs, wie die ältere Theologie will, gesagt, daß überhaupt der Unterschied zwischen Potenz und Actus für Gottes Sein und Wirfen keine Bedeutung habe; das Gegentheil hat der vorige Abschnitt gezeigt. Bohl aber ist zu sagen, daß nur auf Grund der ewig verwirklichten und unverändersichen Bollsommenheit Gottes selbst von einem innerweltlichen und innergeschichtslichen Leben desselbst von Einem innerweltlichen und innergeschichtslichen Leben desselbst von einem innerweltlichen und innergeschichtslichen Leben desselbst von Bonderung in diesem Leben zu sprechen ist.

Es ift wahr, das nimmt die neuere Theologie im Allgemeinen an, aber wenn ich recht sehe so, daß noch viele Unklarheit dabei obwaltet, und daher die reine Durchsührung des christlichen Gottesbegriffs noch vielsach durch pantheistische Anschauungen; zum Theil mit deistischen vermischt, verdunkelt wird. Einige meinen, sie haben genug gethan, wenn sie der Welt die absolute Wirklickeit des persönlichen Gottes als gewesene voraussetzen; für die Welt aber, meinen sie, entkleide sich Gott dieser Absolutheit und werde, um mit der endlichen Welt zu verkehren und ein binnengeschichtliches Leben zu sühren, in sich selbst endlich, höre auf, absolut verwirklichter Gott zu sein. Das soll die Einleitung zu dem weiteren Schritt der Selbstverendlichung Gottes (des Sohnes) sein, durch den um der Sünde willen der außergöttlich Gewordene aufhört Gott zu sein, und zur bloßen Potenz Gottes wird, um Mensch zu werden in Christus. Da hätten wir also einen theistischen Ansfang; aber nur

<sup>1 3</sup>n der dreistesten, ja robesten Form ist die Auffassung Gottes, als des absoluten Seins und Lebens, das in gestitger hinficht nur Potenz sei und zu unendlicher Selbstvervolltommnung sortschreite in steter Arbeit an sich und wachsender Klarheit des Selbstbewußtseins, von dem Bersasser arbeit der oben erwähnten Kritif des Gottesbegriffs in der Schrift: Gott und seine Schöpfung ausgesprochen S. 80 f. Er müsse auch in seinen Ansang zurücksinken und ichlasen, nm wieder gestärft zu erwachen; er müsse ruhen, schlasen können in sich, weil er seines Wiedererwachens gewiß sei. Es könne, ja müsse in mie ein Wechsel seine von Nacht und Tag, n. s. w. S. 149 ss. Auf eine pautheistische Bass pkanzt der Bersasser ein beistisch beschräftetes Einzelwesen, das er Gott nennt. Aehnliches bei E. d. hartmann.

<sup>2</sup> Bgl. Art. 1, S. 199 ff.

um bon ba in bie Linie jener pantheiftischen Lehre einzutreten, wornach Gott als bloge mehr ober minber ber absoluten gottlichen Birtlichfeit entfleibete Boteng gebacht werben will. Der Unterschied ift nur, bag mabrend ber pantheiftische Gott fich ewig jum actuellen Gein in abso= luter Wirklichkeit zu erheben fucht, baran aber man weiß nicht burch Bas gehindert ift, es ju erreichen, hier Gott felbft, ju beffen Begriff, wie wir faben, bie absolute Birtlichteit feiner Boteng gehort, fich biefer feiner Birklichkeit mehr ober minber entkleiben foll, bamit er ein binnenweltliches und binnengeschichtliches Leben führen tonne. Auch bier maltet bie Boransfehung, bag Gott nur burch Gelbstverendlichung mit ber Creatur in lebenbige Gemeinschaft tommen tonne. Aber bas beißt boch, baß fo lange bie Welt befteht, b. h. ewig, Gott nicht abfolut verwirtlichter Gott fei, es mare benn, bag biefer verenblichte Gott, ber Cobn und feine Berendlichung bas Wefen Gottes nicht anginge. Dann aber ift auch fein Recht mehr borhanden, bem Pantheismus entgegen von Gott als ewig absolut verwirklichtem ju reben, um fo weniger, als jebenfalls bei biefer Unficht ber absolute Gott in einen beiftischen Sintergrund gurudtritt und wir nie mit ihm ober er mit uns unmittelbar in Beziehung tritt, weil alle reale Gemeinschaft nur mit bem in bas Unbersfein übergegangenen verendlichten alfo subordinirten Gott, bem Gobn und bem h. Beift ftattfinben foll.

Das haben Andere zu besiern gesucht, indem sie im Interesse ber Lebendigkeit Gottes und seines innergeschichtlichen Lebens eine Art Berdoppelung Gottes anzunehmen scheinen. Sie sehen einen ewig und absolut in sich verwirklichten Gott, den sie auch mit der Kirche trinitarisch denken; aber die alte Unterscheidung zwischen der immanenten und der ökonomischen Trinität gestaltet sich ihnen zu einer Berdoppelung Gottes. Sie meinen namentlich das christologische Problem dadurch seiner Lösung zu nähern, daß sie annehmen, während der Logos der immanenten Trinität in der ewigen und absoluten Actualität des göttslichen Lebens stehe, underrückt also an der Klarheit und Bollsommenheit des absoluten Selbstbewußtseins Gottes (wozu auch das Wissen von allem Wöglichen unerläßlich gehört) und der göttlichen Liebe theilnehme, so

<sup>1</sup> Bgl. Art. 1, G. 222ff.

tönne dagegen der Logos der ökonomischen Trinität sich an das Loos der Endlickkeit bahingeben, also der actualen Göttlickeit sich entkleiben, und was er könne, das thue er auch nach seiner Liebe, indem er behufs der Menschwerdung die Endlickeit so in sich selbe, indem er behufs der Menschwerdung die Endlickeit so in sich selbet aufnehme, daß er als ökonomischer aufhöre, actual verwirklichter Gott zu sein. Aber der pantheistische Sah, daß für Gottes Existenz und Begriff die Actualität oder volltommene Wirklickeit nicht erforderlich sei, eignet sich nicht zum lösenden Worte der Christologie. Im Gegentheil, wenn der ökonomische Logos jene Kenosis über sich genommen hätte, während er als in Gott immanenter davon unberührt blieb und in seiner absoluten Wirklickseit verharrte, so hätten wir zwei Logos statt des Einen und derzenige, der die absolute Wirklickteit des Göttlichen allein ist, wäre gar nicht Mensch geworden; der menschgewordene Logos aber wäre ein außerzgöttliches subordinirtes Wesen, siber welchem der Krw Xelovós schwebe, die zur Vollendung des Gottmenschen.

Es muß mithin bas Problem, um bas es fich handelt, nicht baburch gelöft werben wollen, bag theiftische und pantheiftische Gate an einander geschweißt und abwechselnd vorgetragen werben, gleichsam ein theiftisches Saupt einem mefentlich pantheiftischen Rorper ber Lehre von Gottes Lebenbigfeit in ber Belt aufgesett wirb. Es fann nicht frommen, wenn jest von Gott als nothwendig und ewig actualem, unveränderlich und abfolut wirklichem, bann wieber von Gott als einer blogen Boteng ge= rebet wirb. Sonbern bas ift bie fpeculative Aufgabe, gerabe bie unberrudliche und emig bleibenbe absolute Birtlichteit Gottes in fich, Die fich felbft nie gur blogen Poteng berabfest, als ben Quell und DoglichfeitBarund, mithin ale bie Boteng ber Belticopfung und ber binnengeschichtlichen Lebenbigfeit Gottes ju ertennen und umgefehrt, in Gott als innergeschichtlichem und fich offenbarenbem Den gut feben, ber gerabe als ber ewig in fich Bollenbete und fich als folden Behauptenbe bie Fähigfeit und Freiheit zur Belticopfung, Belterlöfung und Bollenbung bemahrt. Darauf muß es antommen, ftatt Gott ber Belt gu lieb fich felbft gur blogen Boteng berabfeben und in fie verwandeln gu laffen, vielmehr bie actuale göttliche Bolltommenheit felbft und nichts Geringeres (und zwar als perennirende und unverrudlich fich felbft behauptende) als bie Botens fur bie Belt zu erfennen. Richt auf Roften ber emigen

Bollendung Gottes selbst, sondern gerade kraft dieser permanenten Bollsendung sindet alles geschichtliche Leben Gottes in der Welt statt. Rur so bleibt auch seine ewige Freiheit gegenüber dem nie absolut geschlossenen Naturzusammenhang in ihrer Stellung.

Die Chriftologie ftellt bas Urbilb, Die ichlechthin volltommene Form ber Bereinigung amifchen Gott und ber Menschheit überhaupt bar. Die Urt, wie in ihr bie Ginigung bes Göttlichen und Menschlichen gebacht wirb, ift zugleich fur eine Reihe anderer Dogmen entscheibend und bor= bilblich. Wie follte es nun als mahr und Gottes murbig vermuthet werben, bag bas Chriftenthum burch ein Stud ber Lehre, bie in ben pantheiftischen Schulen und Religionen zu Saufe ift, burch bie Lehre bon einem potenziellen, werbenben und erft allmählig zum Gelbitbewußtfein ober überhaupt zu geistiger Actualität fich emporarbeitenben Gotte bie beibnifden Religionen und Philosophieen übermunden habe? Bare biefes bas Rundament ber objectiven driftlichen Sauptwahrheit, fo enthielte bas Beibenthum in ben Mpthen bon bem gum Beften ber Belt fich opfernden Gotte mehr Prophetie auf Chriftus als bas A. T., zumal ihnen ber Gebante nicht fo fremb ift, baß Gott gum Beften ber Belt fich alfo baran gegeben und geopfert habe. 1 Solchen Gebanten ftellt bas A. T. mit heiligem Ernft bie unverletliche, auch in ber Liebe nicht verlette Majeftat und Beiligfeit Gottes entgegen.

Wenn nun aber wie der Pantheismus, so auch die Lehre von einer Selbstverwandelung, wie die Selbstverdoppelung in einen verendlichten Gott neben dem absoluten wirklichen verwerflich, also dieser Weg zur Erkenntniß des Lebendigkeit Gottes und seiner Theilnahme an dem geschichtlichen Leben der Welt überhaupt ungangdar ist: sind wir damit nicht doch wieder zu der Annahme gedrängt, bei der sich die Weisten beruhigen, daß wir zwischen einem ewig unveränderlichen, aber auch transcendent bleibenden und zwischen einem auf die Welt sich beziehenden und lebendigen, aber auch keineswegs unveränderlichen Gott unterscheiben, und beide aus einander zu halten suchen, ohne über die Art der Bereinigung von Beidem etwas aussagen zu können? Allein mit solchem Auseinanderreißen und äußerlichen Zusammenstellen der Unveränderliche

<sup>1</sup> Bgl. Buttte, Gefch. b. Seibenthums, 1853. II, 292. 323 u. f. w.

keit und ber Lebenbigkeit Gottes wurden schon bie oben (A) gefundenen Sate theilweis übel zusammenstimmen. So sind wir zu dem Bersuche getrieben, die nothwendige und wahre Einigung der Underander- lichkeit und ber Lebendigkeit Gottes bogmatisch festzustellen, woran sich bann einige der wichtigsten Anwendungen schließen werden.

## II.

Gewiß thut die neuere Theologie nach ber feit etwa anderthalb Rahrhunderten burchlaufenen Schule febr wohl baran, ben Deismus und Bantheismus zu verwerfen, Die Beibe, wie fie ber Religion feinblich finb. au miffenschaftlichen Unmöglichkeiten führen, ber Gine zu Atheismus, ber Undere ju Atosmismus, fowie jur Leugnung ber Abfolutheit gerabe ber höheren Bestimmungen bes Gottesbegriffs. Go gut wie einstimmig wirb bon ber neueren Theologie Beibes poftulirt. Gottes Unveranderlichfeit. was man oft mit ber Transcenbeng verwechselt, und Gottes Lebenbigfeit. Die man oft mit feiner Immaneng in ber Belt ibentificirt, bas Erfte gegen ben Bantheismus, bas Zweite gegen ben Deismus. 1 Allein ent= gegengesett, wie biefes Beibes einander boch icheint, enthält es nothwendig immerbar bie Berfuchung ju ber einen ober ber andern Ginfeitig= feit. fo lange als nicht die Bereinbarteit und innere Bufammengehörigkeit Beiber erfannt und nachgewiesen ift. Befennt fich boch auch ber Deismus au Gottes Unveränderlichkeit und Transcendeng, wie ber Bantheismus gur Lebenbigfeit und Immaneng Gottes, fo bag bas Busammensprechen ober Abbiren jener zwei Gegenfate nicht etwa eine Befreiung bon ben Ginseitigkeiten bes Deismus und Bantbeismus verbeift, sonbern weit eber einen puren Biberfpruch, alfo ein Nichts in Ausficht läßt. Beibe haben freilich noch Bahrheit an fich, aber gerabe biefes Bahre wird bon bem Biberpart und feinem Gottesbegriffe geleugnet. Ferner zeigt zwar bie Geschichte ber Philosophie, baß jebe biefer Theorieen, weil bei ihr rein fteben gu bleiben eine wiffenschaftliche Unmöglichkeit bleibt, in

Die Aufgabe wird vielmehr fein, Gottes Unveränderlichfeit auch an ihr felbst als lebendig, und Gottes Lebendigfeit in sich und in ber Welt als an ihr felbst auch unveränderlich zu erkennen, ja gerade aus Gottes unveränderlichem, aber lebendigen Wefen die Betänderungen in seinem Thun und Sein in der Welt abzuleiten, und durch diese jene Unveränderlichfeit Gottes bestätigt zu sehen.

steter Unruse begriffen ist, und bei fortgehendem Proces die eine rastlos in die andere überschlägt, worin sich nicht bloß ihre innere Berwandtschaft, sondern auch die Macht der Wahrheit kund thut, die sie unwiderstehlich antreibt, die wesentlich zusammengehörigen Momente der Wahrheit, die sie auseinander reißen, wenigstens successiv Womente der Wahrheit, die sie auseinander reißen, wenigstens successiv Von ducht heraussinden, wie das am Tage liegt, so ist doch wohl offendar, daß sowohl der Begriff der Unveränderlichkeit als der Ledendsgleit, die Transcendenz und Immanenz ganz anders gedacht werden muß, als der Deismus und Immanenz ganz anders gedacht werden muß, als der Deismus und Vamnanenz es thun, die wohl sich gegenseitig negiren und hervorrusen, aber nimmer die wahren Momente, die in ihnen liegen, zur Einigung bringen können. Es wird also eines neuen, eines höheren Princips bedürfen, als was Beide vertreten, und diese wird die kürd bie klare sicher Norm der Ausscheidung des in beiden Irthümlichen wie die Kraft der Vereinigung der Momente der Wahrheit in ihnen haben müssen.

Gleich sebendiges Interesse haben Resigion und Wissenschaft baran zu nehmen, daß dieses Problem der Einigung von Gottes Unveränderslichteit und Lebendigkeit befriedigend gesöst werde. Denn, wersen wir einen Blid auf die Strömungen der Gegenwart, was ist, wenn die Einigung Beider sich für das Bewußtsein unserer Zeit nicht vollzieht und als unvollziehbar erscheint, die Folge? Offendar, wie die Dinge jett bei und stehen, Dieses: daß im besten Fall Gott zwar als unveränderlich, aber auch als lebsos in's Unbekannte gestellt, Leben aber und Bewegung nur in die West versegt wird. Wird wie geschichtlich sebendbet seiner Unveränderlichseit auch als in sich wie geschichtlich sebendbe gedacht, so geht, wie wir sahen, seine Bedeutung darin auf, das Fatum oder aber das Geseh zu sein sür die Lebendbewegungen der Welt. Oder was kann ein essestlisses Schaukeln zwischen beiden so entgegengesehten Standpunkten, ein gegenseitiges Temperiren Beider durch einauber Vertrauen Erwedendes oder Fruchtbares haben?

Man kann hier auch mit bem bestem Willen sich nicht auf bie tirchliche Autorität und auf Sate berufen, die die innersten Erstebnisse ber Kirche zum doctrinellen Ausdruck schon gebracht hätten. Die Bekenntnisse verbreiten sich nicht über diese Frage, die kirchliche Dogmatik aber, wie wir sahen, stellt Sate auf, die und nur in rathlose

Berwunderung darüber führen können, wie solche Gotteslehre mit dem übrigen Lehrkörper habe zusammenbestehen können, wenn doch jede Religion und jedes System durch ihren Gottesbegriff bestimmt und charakterisitt sein soll. Die Kirche hat und shier, wenn irgendwo, das Erbe einer großen Arbeit hintersassen, die gethan sein will.

Dber wollen wir uns nun etwa auf bas religioje Befühl mit ben Borftellungen, Die fich unwillfürlich und wie von felbit jenen Gefühlen entsprechend einstellen, gurudgieben und fagen, eine Bofung ber Frage fei nicht möglich, bie bem religiöfen Beburfnig und ber Wiffenschaft jugleich genügte; baber moge jenes feine Bege geben und biefe bie ihrigen? Biele hulbigen jest einem Duglismus zwifden Berftanb ober Biffenichaft und Gefühl, und fuchen bas Beil in einer Erneuerung ber Lebren von einer boppelten Babrbeit. Allein wie konnen bie religiöfen Gefühle, beweglich und veranderlich wie fie find, ig leibenschaftlichen Erregungen erhebenber und nieberichlagenber Urt juganglich, für fich allein auch nur innerhalb ber Religion maggebend und leitenb fein? 3mar ermangeln fie nicht, lebenbige Borftellungen von Gott hervorgurufen; aber wie viel unreine Beimischungen fich an bie "Lebenbigkeit Gottes" von bem finnlichen Bewußtsein ber anschliegen tonnen, bas ftellt fich im Beibenthum am offenften bar, und auch bie Chriftenbeit, felbft bie evangelische Rirche bat in fich ber Beifpiele genug. Will man alfo nicht einen fo fubjectiven Standpunft einnehmen, bag Alles auf bem religiöfen Gebiet gleich merthvoll und berechtigt ericeint, will man noch von einem Unterschied zwischen religiöfer Gefundheit und Rrantheit reben laffen, fo ift unbeftreitbar nur in ber mabren objectiven Lebre pon Gott bas Dag und bie Rorm gegeben, wornach beibe zu meffen find. Und ba ber Fortidritt mabrer Frommigfeit auch baburch wesentlich bedingt ift, bag Gott weber blog als unveranderlich vorgestellt werbe, noch finnliche Berunreinigungen bes Gottesbewußtseins anthropomorphistischer ober anthropopathischer Art ohne Correctiv bleiben, fo liegt es offenbar im Intereffe ber Religion gar nicht minber als in bem ber Biffenschaft bas Princip ju finden, nach welchem bie Musicheibung bes Falfchen, Gottes Unwürdigen vor fich ju geben bat. Das religiöfe Intereffe forbert (zweiter Artitel S. 251 ff.) fowohl bie Fefthaltung ber Unveränderlichkeit als ber Lebendigkeit Gottes. Daß auch bie

Wissenschaft zu der Einigung dieser beiben Seiten hinweist und treibt, das zeigt die ganze neuere Geschichte. In dem bloßen Afdenismus wie dem Atheismus hört die Wissenschaft auf. Sie bedarf daher, statt Eins von beiben, Gott und Welt, durch das Andere negiren zu lassen, die Anerkennung Beider als Unterschiedener aber auf einander Bezogener, eines Gottes, der nicht bloß in seinem Sein von Richts außer ihm abhängt, sondern auch absolut ist als Grift, und einer durch Gott bedingten Welt. Ganz ähnlich aber will auch die Frömmigkeit mit einem Gott zu thun haben, der erhaben über die Welt doch ihrem Wandel und Wechsel vorstehe und ihn zum guten Ziele leite. Hienach ergeben sich von der Wissenschaft und von der Resigion her dieselben Forderungen; man wird bei dem Versuch der Lösung die eine nicht der können, ohne auch für die andere, was sie wesentlich will, zu leisten, wie man auch nicht die eine wird verlehen können ohne die andere mit zu treffen.

Das Borurtheil ift freilich vielverbreitet, inabaquate, ja unrichtige Borftellungen von Gott feien bem Menichen nothwendig und gleichsam einaeboren, indem er nicht anders tonne, als Gott, jumal in bem religiofen Bertehr, verendlichen, menichenahnlich benten; wenn er aber Diefes bentend abstreife, fo werbe nothwendig bie Lebendigfeit und ber Schmels von bem Bilbe Gottes, bas fich bie Frommigfeit macht, abgewischt, und mas übrig bleibe, fei in Bergleich mit bem Gott ber Religion bas caput mortuum eines abgezogenen Begriffs. Allein wurde ernftlich an einen wefentlichen Biberfpruch zwischen bem mabren Gott und bem Gotte bes Frommen, zwischen Ertenntnig und Gemuth geglaubt, fo mare bas gerftorend für bie Religion nicht nur, fonbern auch für bie Biffenschaft, beren Thun ein eitles und beschränttes bleiben mußte, wenn fie mit Demjenigen in nothwendigem Biberfpruch fich befanbe, mas in ber geiftigen Organisation bes Menschen nicht blog eine wesentliche, sonbern bie centrale Stellung einnimmt. Darum gehört zu ben sittlichen Grundpflichten bie unverrückliche Buverficht zu ber mefentlichen Bufammenftimmung von Bemuth und Erfennen, von Gottes Lebenbigfeit und Bahrheit, alfo bas Bertrauen, welches bie Diffonangen als zufällig und überwindlich weil mit ber Gunbe gufammenhangenb betrachtet. Damit ift aber icon gefagt, baß fie zu Demjenigen ju gablen find, wobon an fich bas Chriften=

thum icon erloft bat. Solche Ruverlicht giemt inebefonbere jebem Christenmenichen und ber driftlichen Theologie. Die objective Grundthatfache bes Chriftenthums, Die Menschwerdung Gottes, ift Die factifche Lojung bes Broblems ber Bereinigung von Gottes Unveranberlichfeit und Lebenbigfeit. Durch ben Gottmenichen ift bie Gottebenbilblichfeit bes Menichen nicht bloß beftätigt, fonbern auch zur vollen Bermirflichung gebracht, ju biefer aber gebort auch bie Ertenntnif Gottes. Wie in Chrifti Berfon bie Menichbeit Gott mabrhaft erkannt bat, fo will Chriftus fein Biffen auch fur Unbere haben, er verlangt nach Solchen, benen er es tann offenbaren burch feinen Geift Datth. 11, 27. Und ba bie Chriftenbeit in ihm nicht bloß eine neue bobere Offenbarung Gottes felbft, fonbern bie abichließenbe vollenbete Gottesoffenbarung weiß benn alles Uebrige ift fortan nur weitere Offenbarung Chrifti -, fo ziemt ibr auch, ihre Ertenntniß von Chrifto für bie Gotteslehre fruchtbar gu machen und zu erproben, ob nicht in Dem, ber bes Batere Berg offenbart, auch bas lofenbe Bort gefunden fei, jenen Rauberfreis bes natürlichen Bebens, bas fich in Deismus und Bantheismus umtreibt, ju burchbrechen. Die Tiefen Gottes find unergrundlich, und beffen fich immer lebenbiger bewußt ju werben, gebort wefentlich mit gur Erfenntniß Gottes; bes bleibenben Unterschiebes gwifden Schauen und Glauben barf eine gefunde Theologie nie vergeffen wollen. Aber bas binbert nicht, bag bas Chriftenthum ben Glauben forbert an eine Berfohnung bon Gemuth und Erfennen: wie benn ber Apostel fie feimweise in allen Chriften icon pollaggen und gefest weiß, wenn er bon ben Mugen bes Gemuthes rebet (Ephei, 1, 18), bie ber Glaube erichliefe. Darauf alfo nur muß es antommen, Das, mas ber Glaube icon principiell in fich trägt und mas bas Auge bes gläubigen Gemuthes erfennt, immer reiner auch in wiffenschaftlich bestimmter Rebe auszusprechen, bamit eine immer mehr barmonifde, in bie Soben und Tiefen machfenbe Gotteslehre auch auf ihre Beife ber Sieg über bie Belt werbe, b. h. bie außerchriftlichen Gottesbegriffe als geiftige Gögenbilber richte und bor bem allein mahren, lebenbigen Gott in ben Staub lege. Der Beift bes Cohnes, ben ber Glaube empfaht, wird vermögen, auch bie Welt ber Gebanten und Borftellungen von allem falich Unthropomorphistischen zu befreien und barin Semmungen und Störungen bes mabrhaft gottfeligen Lebens aufzuweisen; nicht minder aber auch Dasjenige, wovon das religiöse Gemüth nicht lassen kann und darf, wie anthropomorphistisch es Manchem laute, in seine ihm gebührenden Ehren einzusehen und darin ein Stück göttslicher Bernunft erkennen zu lassen, wie schon jener eble Philosoph weit über sein eigenes System hinausgreisend angedeutet hat, wenn er sagt: "Theomorphisirend bildete Gott den Menschen, darum anthropomorphisirt der Mensch Gott."

\* \*

Unveränderlich ist Gott nicht, wie wir gefunden haben, in feinem Berhaltniß zu Raum und Beit, unveranderlich auch nicht in feinem Biffen und Bollen ber Belt und feinem Rathichluß. Im Gegentheil, es findet in all biefen Beziehungen auch Wechfel, Menberung, Sichbeftimmenlaffen - feinerfeits ftatt, freilich ohne bag baburch biejenige Unveränderlichkeit in Frage geftellt werben burfte, auf bie es fur feinen Begriff im Intereffe ber Frommigteit und ber Biffenschaft antommen muß. In mas nun besteht bas Befen, gleichfam bie Mitte ber Unveranberlichteit. bie wir Gott juguschreiben haben und bie bie Rorm, ja ber Quell auch ber Beranberungen ift, bie fich in Gott hinein reflectiren von ber Belt her? - Umgefehrt, nicht barin fann Gottes Lebenbigfeit befteben, bag er bie Regation, bas "Schidfal ber Enblichfeit" nber fich nimmt, bloße Boteng ift ober wird und fo raftlos fich felbst exactuirt. Denn eine mit folder Gelbftverendlichung erkaufte Lebendigkeit mare theil= weises Schlummern. In mas nun besteht ber Mittelbunkt und bas Befen ber göttlichen Lebenbigfeit?

Bir antworten: In Demfelben, worin auch ber Mittelpunkt seiner Unveränderlichkeit besteht, nämlich nicht in seinem Sein und Leben als solchem, denn diese für sich noch physischen Kategorieen führen uns immerbar nur dem Deismus oder Pantheismus in rastlosem Bechselspiele zu, sondern in seinem ethischen Besen. Durch dieses ist in Gott selbst die wahre Copula der ewigen Ruhe und Bewegung, der unveränderlichen Sichselbstzleichheit und der intensivsten Lebendigkeit gegeben. Un diesem haben wir sowohl die oberste und unverrückliche Norm für das ewig Beharrliche und Stetige als das Princip dafür, was sich von Uenderung in Gottes geistiges Leben hinein ressectiven kann; nicht minder daher

auch überhaupt für bas Berhaltniß zwijchen Gottes übergeschichtlichem und geschichtlichem Leben.

Daß das Ethijche das schlechthin Werthvolle sei, dem Nichts könne coordinirt sein, sondern alles Andere subordinirt ist und das Allem seinen Werth und seine Stelle anweist, wollen wir hier so wenig erörtern, als das Andere, daß es von dem vernünftigen Wesen des Menschen als solchem musse nothwendig gedacht und anerkannt werden.

Aber ift benn auch wirklich Gott ethisch in sich felbst zu benten? und wenn bas, wiefern ift in bem ethischen Gottesbegriff zugleich bie wahre Unveranderlichkeit und Lebendigkeit Gottes festgestellt?

Es ift jest Richts gewöhnlicher, als ohne Weiteres als Ariom aufauftellen, baß Gott bie Liebe fei, mas benn auf ber Gegenseite bamit erwidert zu merben pflegt: es fei bas eine populare, bem Gefühl entftammte, in ber That aber ber Biffenichaft und bes Gottesbegriffs un= Die Sache wird aber vielmehr fo liegen: Die würdige Borftellung. Ibee bes Ethischen überhaupt hat zwar eine Art ontologischer Rothwendigfeit; fie fann nicht gebacht fein, ohne bag ber Beift, ber fie bentt, zugleich ber innern Wahrheit und absoluten Bortrefflichkeit bes Ethischen inne wird. Aber biefe Ibee bes Ethischen ift ber naheren miffenschaft= lichen Behandlung noch bedürftig wie juganglich. Das Ethische im Ill= gemeinen ift gunachft noch etwas febr Unbeftimmtes; weit entfernt, bag es wiffenschaftlich zuläffig ware, unmittelbar als Ariom aufzustellen, baß Gott die Liebe fei, gebort eine Bermittelung bagu, um diefes gu er= fennen, eine nicht blog subjective, fondern auch objective, bie in Gott felbit, bamit er bie Liebe fei, ewig Statt haben muß. Dit ihr erft wird auch die mahre Unveranderlichfeit und die Lebendigfeit Gottes in ihrer Ginheit erkannt fein. Gehr boreilig muß es fo ericheinen, bon ber Liebe in Gott als einer einfachen fertigen Große auszugehn, als fonnte fie ohne Bermittelung ju Stanbe tommen, bann, um boch Etwas bon Gottes ethischer Lebendigfeit in fich felbit ju gewinnen, zu einer breifachen Gelbstwiederholung biefer fertigen Liebe fortgufchreiten und aus ber Liebe, nicht bamit fie ewig werbe und fei, fonbern bamit fie fich bethätige, eine Dreiheit von gottlichen Ichen abzuleiten.

Schon Plato hat die nach ihm oft wiederholte Frage aufgeworfen, beren Beantwortung uns tiefer in unfere Aufgabe hineinführen wirb:

"ob bas Gute gut fei, weil Gott es will ober ob Gott es will, weil es gut ift". Fur bie erfte Alternative entscheibet fich befanntlich Duns Scotus; bie zweite liegt im Sinne bes Thomas von Mg. Die erftere Untwort meint nicht bloß, bas Gute, bas uns bafür ju gelten bat, ift burch Gottes Offenbarungswillen uns fund, womit man ja nur einverftanben fein tonnte, fonbern bie Meinung ift babei; bie Urfache bavon. baß bas Gute gut fei, liege nicht in feinem innern Befen und Begriff. fo baß es ebenfo für Gott wie für bie Menichen, bie burch Gott beffelben inne werben, als bas Gute gelten mußte, fonbern es fei einzig Gottes beneplacitum ober Machtvollfommenheit, fein oberftes dominium, woburch bas Gute ben Charafter bes Guten an fich trage. Gottes Allmacht mare bie Quelle bes Ethischen, aber fo, bag auch bas Gegentheil für aut ju gelten hatte, wenn Gott es burch ben Stempel feiner Dacht ju biefer Burbe hatte erheben wollen, wie er gefonnt hatte ohne Gelbftmiberfpruch. Da mare in feiner Beife Gott in fich felbft ethifch ober burch bas Ethische bestimmt, fonbern im vermeintlichen Intereffe ber ungebundenen Machtvolltommenbeit Gottes murbe alles Gewicht auf Bottes freien Willen gelegt; bas Ethifche geborte bier nicht zu ben Ur= machten, mas boch icon jum Theil bie Bellenen erfannten, fonbern gu bem Beichaffenen : es fiele außerhalb bes gottlichen Befens. 1 Die abfolute Bolltommenheit lage fo in ber Allmacht, und bas Ethifche, bas ber Belt gilt, batte feinen Urfprung nur in ber phyfifchen Rategorie ber Dacht. Es liegt uns hier außer bem Bege, bie Tragweite biefer Meinung zu verfolgen und ihren engen Busammenhang mit bem gefetslichen Standpunkt einer bloß außeren Autoritat bargulegen, indem ba eine Ginficht in bie innere Gute bes Guten, überhaupt bie evangelische Freiheit unmöglich mare: benn bas, mas als Gutes ju gelten hat, batte ba gang und gar feine innere Gute, fonbern nur eine formelle ber All= macht zu bankenbe Autorität, bie, wenn es bem göttlichen liberum arbitrium fo gefallen hatte, ebenfo bem Begentheil gutommen tonnte. ertennt aber nicht, wie biefe icheinbare Erhabenheit Gottes über bas Ethische burch feine Machtvolltommenbeit in bas Gegentheil umichlagt? wie Gott hier, um über bie Welt in bas ichlechthin Unvergleichliche er-

<sup>1</sup> Bie viel beffer bie F. C. 592, 3. 713, 17.

hoben zu werben, zu einem bloß physischen Machtwesen erniedrigt, das Ethische selbst aber theils nur für den Menschen ist (als Gehorsam), theils nach seinem innern und absoluten Berthe steptisch behandelt wird? Ein Ales entscheidender Wille, der doch schlechthin undestimmt, indeterministisch ist, kann nur Billkür heißen; wie diese sich entscheide, das ist so absoluter Zusall. Es ist so in letzter Beziehung reiner Zusall, was das Gute sei und was sein Gegentheil: Gott verhielte sich im Innersten indisserent gegen das Gute wie gegen das Böse. In seiner Machtvollskommenheit als dem dunkeln Schose liege Beides als gleich möglich beisammen: nur daß, nachdem Gott sich entschieden, Tasjenige für gut zu gelten hätte, was böse wäre, wenn Gott sich für das Gegentheil entschieden hätte. Denn des Guten Kern ist da nur die Geltung der göttlichen Machtvollsommenkeit.

Sollen wir nun aber umgefehrt fagen: Gott will bas Gute, meil es bas Gute ift? Die innere Bute und Rothwendigfeit bes Buten, b. b. bag nicht bie Willfur es erft jum Guten macht, fonbern baß es burch fich felbft feststeht, mare bamit gefichert. Gott mare ba nicht mehr bloß indifferente Dacht und bas Gute mare absolut in fich felbft erfannt. - Aber wenn gefagt wirb: Bott wolle es, weil es bas Bute fei, fo ichiene es boch unabhangig von Gott icon feine Gute gu haben, Gott aber Gott ju fein auch ohne bas Gute in fich ju ichließen und burch Beibes erhielte bas Gute boch wieber feine urfprungliche Stellung außerhalb Gottes. Ja wenn mit bem 3weiten Ernft gemacht murbe, alfo Gott Gott mare auch ohne bas Gute ju wollen, fo fielen wir boch wieber auf ben Standpuntt bes Scotus gurud. Das Gute mare nichts Wefentliches für ben Gottesbegriff felbft, vielmehr bliebe es. meil aufer Gott ftebend ober über ibm, etwas fur ibn Accidentelles, von rathfelhafter Bertunft, über bie bann Scotus eine Mustunft gu geben fuchte, Die wir freilich genugend nicht nennen fonnten.

So bleibt also offenbar Nichts übrig, als das Gute ursprünglich in Gott selbst zu sehen, ihm weber die Stellung eines bloßen Gesehes über Gott zu geben, noch es nur durch die göttliche Macht für die Welt sanctionirt sein zu lassen, sondern ihm seine Stelle mitten in dem Gottesebegriff selbst anzuweisen, das Gute als constitutiv für denselben zu benten. Das Ethische ist als Urmacht in Gott selbst zu sehen, ohne die

Gott selbst nicht Gott ware; Gott ist als ethisch in sich, als das Urethische zu bestimmen.

Das folgt auch schon einsach aus bem Begriff bes Ethischen als bes unbedingt und in sich selbst Werthvollen, als welches es (s. o. S. 341) gebacht sein muß, wenn es wirklich gebacht ift. Denn daß bas unbedingt Werthvolle nicht außerhalb bes göttlichen Seins seine ursprüngliche Stelle haben kann, leuchtet durch sich ein.

Aber wie ist nun das Ethische in Gott, und wie ist Gott ethisch zu benken? Weil er es will, ober aber weil es seine Natur ist? Hier kehrt der obige Gegensatz in neuer Form wieder: ist Gott gut, weil er das Gute will, oder will er das Gute weil er gut schon nach seiner Natur ist?

Soviel muß zum Boraus feststeben; bas Ethische als bas unbebingt Sochite und Werthvolle macht auf Realität in Gott, macht also auf bas Sein Gottes Anspruch und will bas Allbestimmenbe in ihm fein. Das Bute tann bie Erifteng, bie ihm in Gott gutommt, nicht bloß in bem göttlichen Berftanbe haben, ber es als bas in fich Bahre bentt. Denn zwar bie mathematischen Gate haben ihre Wahrheit fo rein in fich felber. baß es für fie völlig gleichgültig ift, ob auch in ber Birklichkeit 3. B. ber Rreis, bon bem fie reben, eriftirt. Aber bas Ethifche, obwohl gleich= falls mahr in fich felber, ift gegen feine Realität nicht gleichgultig. fondern ihm ift mefentlich, real werden, fein zu wollen. Darauf ift es unbebingt gerichtet. Also muß es auch in bem göttlichen Sein unbedingt bie Realität haben, die es fucht; von einem feindlichen Biberftanbe bagegen, wie er in ber creaturlichen Welt fich findet, tann in ber absoluten Sphare Die Rebe nicht fein. Da bas Ethische, wie gezeigt, gum Befen Gottes felbft gehört, fo mare Bott entzweit mit fich felbft. wenn er mit bem Ethischen entzweit mare, wenn Etwas in ihm bem Guten Wiberftand entgegensette. Sienach icheint Gott gut genannt werben zu muffen, einfach weil feine Natur ift gut zu fein und weil biefe feine Natur unmittelbar ibn beftimmt.

Allein hiegegen erhebt sich mit Recht wieder ein Bebenken. Das Ethische hat es ebenso wesentlich an sich, nicht bloß unmittelbares Sein zu sein, sondern stets erst durch Willenssetzung zu werden und zu sein: erst als Gewolltes zu dem Dasein zu kommen, das es sucht.

sienach kann boch nicht bloß von einer unmittelbaren absoluten Realität bes Ethischen in Gott die Rebe sein, sondern nur von einer ewigen Selbstverwirklichung Gottes als des Guten durch seinen Willen. Anerschaffene Tugend im strengen Sinn des Wortes ist undenkbar bei dem Menschen; aber auch die göttliche Güte kann nicht die Sache der bloßen guten Natur sein. Denn schlößsen wir den Gedanken aus, daß Gott durch seinen Willen wirkliches ethisches Wesen ist, so wären wir über den physischen Standpunkt wieder nicht hinaus. Da hätten wir ein regungsloß unveränderliches Sein; Gott wäre die substanzielle unfreie Rothwendigkeit des Ethischen, sein were wie satalistisch von dem Guten bestimmt ohne Freiseit und Willensthat: das wäre aber nicht der Gott der Liebe, das Urbild, bessen Genebilder wir werden sollen.

Und bennoch behält auch die erste Betrachtungsweise noch ihren Anspruch gegenüber von dieser zweiten. Denn andererseits stellen wir das Ethische in Gott rein auf den Willen, lassen wir dem Willen in keiner Weise das Ethische vorausgeseht, vielmehr es nur durch denselben geseht sein, so sallen wir wieder in den Frethum von Scotus, also nur in anderer Weise wieder auf den physischen Standpunkt zurück. Denn ein Wille, eine Freiheit, denen das Ethische in keiner Weise bestimmend vorangeht, ist wieder selbst etwas bloß Physisches, bloßer Machtwille, und wir hätten so in Gott wieder nur den Katurcharakter der Willfür, wie im ersten Fall den der bloßen Naturnothwendigkeit. Ein absoluter göttlicher Machtwille, der keine wesentliche Beziehung zu dem Ethischen in sich selbst hat, sondern nur durch sein absolut freies Belieben sich ethisch sessimmen wollte, könnte auch nie ethischen Charakter erhalten, weil er das Gute selbst nur aus Willfür wollen könnte.

So berechtigt es baher ift, Gott nicht bloß als eine ethische Natur ober Substanz zu benken, so bürsen wir boch auch nicht auf bas Wollen bes Ethischen ein solches Gewicht legen, baß erst baburch bas Ethische überhaupt zu einem Sein kame. Gott nur als ethisches Sein ober als ethische Substanz und Gott nur als actuellen ethischen Willen zu benken, sührt auf basselbe Resultat; wir bleiben beibemal im Kreise bes Physischen stehen, statt die ethische Stufe selbst zu erreichen. Mitsin ist gleich nothwendig, Beides auszusgen, das Gute wird stets ober ewig wirklich burch ben actuellen göttlichen Willen, aber auch: bas Ethische kann nicht

bloß in diesem Willen, d. h. burch ihn seine Realität in Gott haben, es muß ihm auch eine ewige Realität in dem Sein und Besen Gottes autommen.

Aber wie wird sich dieses scheinbar birect Entgegengesetz zusammenreimen? Wir können mit dem Gesundenen noch nicht abschließen; denn zwar Das haben wir erreicht: die Gottheit ist als absolute Realität des Ethischen zu denken, aber die Frage nach dem Wie? hat und nur die Einsicht eingetragen: eine bloße ethische Ratur wäre eine Contradictio in adjecto, nicht minder aber wäre es ein Widerspruch gegen des Ethischen Wesen und Begriff, wenn Alles bloß auf den Willen gesellt werden sollte, und Das trieb uns zu dem Postulate: das Ethische wird stets oder ewig wirklich durch den actuellen göttlichen Willen, nicht minder aber muß ihm auch eine Realität in dem Sein und Wesen wir sagen: Gottes zukommen. Das vereinigt sich nun aber nur so, wenn wir sagen: Gott ist die schliechtshinige Realität des Ethischen nur dadurch, daß das Eine Ethische in ihm eine mehrsache und doch innig zusammenz gehörige Dasseinsweise hat.

Gott ist erstens zu benken als das ethisch nothwendige Sein oder als das Heilige; zweitens als das Ethischfreie, durch Beibes hindurch verwirklicht sich Gott ewig als die selbstbewußte, heilige und freie Liebe.

Die Nothwendigkeit bieser Diremtion ober etwigen Selbstuntersscheidung Gottes in das ethisch Nothwendige und in dessen Gegensat, das Freie, damit Gott sich absolute ethische Wirklichkeit gebe, die absolute ethische Berfönlichkeit sei, ist hinreichend in dem Bisberigen begründet.

Das Ethische unter bem Charafter ber Nothwendigkeit kann nicht außer Gott fallen, sondern fällt in den göttlichen Umkreis selbst, da es kein Geseh des Guten über Gott geben kann, Gott ist selbst das Geseh; es kann auch dieses ethisch Nothwendige in Gott nicht bloß die Stellung eines Sollens haben, eines Gesehs, dem das Sein abgeht, eines nothewendigen Gedankens ohne Träger desselben, sondern das Ethische unter dem Charafter des Nothwendigen ist eine nothwendige Seinsweise Gottes, und zwar die primäre. Wit dem göttlichen Willen als freiem können wir nicht beginnen, wenn Gott soll ethisch gedacht werden. Denn hätten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie die Revue chrétienne in mehreren Artifeln versucht hat, auch das Werk von Sécrétan De La Liberté etc.

wir nur bas Freie ohne irgend welche Bedingtheit und Bestimmtheit burch bas ethisch Rothwendige, fo fame es nie und nimmer zu einem in fich Guten, mahrhaft Rothwendigen und bem Bollen beffelben, wir blieben ewig in ber Billfur fteben, weil aus ber Billfur nur Billfurliches frammen tann, mahrend bas Bollen nur baburch gutes fein tann, baß es bas Gute will, weil es bas Gute ift und nicht fein Gegentheil. bas in fich ethisch Rothwendige und ichlechthin Werthvolle in feinem Berthe aber bon Billfur nicht abhangt. Go ift alfo mit bem ethifch Rothmenbigen (aber als einer Seinsmeife Gottes) ju beginnen unerläglich; biefes muß in Gott felbft fallen und Gott felbft fenn. Es ift allo bas Ethifche in Gott einmal porhanden in ber Geftalt bes Richt= nichtsennkönnenben, als bie beilige und nothwendige Dacht, die auf fich nicht vergichten fann noch will, fonbern bie muß fein und gelten wollen als bie beilige Rothwendigfeit bes Guten. Diefe erfte Seinsweise bes ethischen Gottes nennen wir nach Analogie bes firchlichen Bertommens und bes R. Is. Bater. Go ift in ber Schrift ber Bater auch fur bie Belt ber Offenbarung gebacht. In ibm ift alles ethifch Rothwendige begrunbet; bas Befet im Bewiffen und auf Sinai weift auf ibn gurud und felbft ber Cohn fieht in ihm fein ethisches dei.

Aber biefes ethisch nothwendige Gein ift nicht ein ber Freiheit feinbliches gatum, noch ift es für fich bie Beschreibung Gottes über-Bielmehr, es ift ethifche Nothwendigfeit, welche forbert, bag bas Gute actuell fei; es tenbirt baber ebenfo emig burch fich felbft gu ber Freiheit, als ber abaquaten Form ber Bermirflichung bes Ethischen. Bott will nicht bloß ein ethisches Sein fein, bas er in feiner Beife feste, bas nur ale Naturnothwendigfeit gleichsam fataliftisch wirfte; vielmehr bas ethisch Rothwendige, bas er ift, hat nothwendig an fich, bas Freie gu wollen, burch welches bas nothwendige um fein felbft willen Gute allein bie Dafeinsweise finben tann, Die es fucht. ethisch Rothwendige ift Liebhaber ber Freiheit, benn fur bas Freie will bas Gute fein und burch baffelbe, bas ift feine Luft und Ghre. Der Raturalismus, ber ben actualen Willen Gottes nur einfach und un= mittelbar beterminirt feste burch eine nicht von Gott gefeste Natur, ware bes Ethischen Tob. mas man recht beutlich fich vergegenwärtigt, wenn man fagen wollte: Gott muffe nach Raturnothwendigfeit Liebe fein

und lieben. Go gewiß es alfo ohne bie Borausfebung bes ethisch Rothwendigen in Gott gar nicht jum Ethischen tame: fo gewiß will Gott als ethischer fich felbit nicht bloß ein Begebener fein, nämlich bas in fich felbst nothwendige Gute, er will vielmehr auch ber feine Liebe ewig lebendig Sepende fein und beghalb will er ebenfo ewig als er bas ethisch nothwendige Sein ift, auch bas Brincip bes ethisch Freien in fich felber als bes Bertzeuges für feine emige Gelbftvermirtlichung gur abfoluten ethischen Berfonlichkeit. Denn ohne Freiheit ift feine Liebe.1 Diefe zweite Dafeinsweise bes Ethischen in Form ber Freiheit weisen wir nach bem R. T. und firchlicher Unglogie Gott bem Sohne gu, wie benn ber Sohn bas göttliche Brincip bes Reiches ber Freiheit und ber Geschichte ift, bas Princip ber Bewegung auf Grund einer gegebenen Bafis. Denn bas ethisch Rothwendige ift in ber Welt wie in Gott bie bebingenbe Boraussehung alles Freien. Der menichgeworbene Gobn nennt fich ben Freimachenben Joh. 8, 32 und ben Sohn bes Saufes im Unterschied von ben Nichtfreien.2

Ist erwiesen, baß bas Ethische in Gott bie genannte boppelte Seinsweise haben muß, so bleibt noch übrig zu betrachten, wie sich biese Gegensätze einigen, ohne zu erlöschen?

Dem Ethischen in Gott genügt sein primäres Sein als ethisch Rothwendiges nicht; es sucht, weil es von der Natur als Ethisches wesentlich unterschieden ist, eine zweite vermittelte Existenzsorm. Es will für das Freie sein und durch dasselbe freigewollt, es sucht gerade in seinem scheindaren Gegensatz seine abäquate Form, die Ausprägung seines Wesens (Hebr. 1, 3). Das Freie für sich und als solches ist aber

<sup>1</sup> Wollte man Gott als das gute Sein benten, dieses gute Sein aber als die Macht, die seinen Willen selhstos bestimmte, so flührte das zu der Leugnung, daß in Gott auch freie Setzung des Guten, Wollen desselben aus Liebe zinn Guten als soldem sei. Noch weniger tönnte da in der Welt freie ethische zerönlichseit sein Ein Gott, in welchem die freie Liebe nicht wäre, tönnte sie auch nicht offenbaren und psanzen. Dagegen durch den gleich ewigen und wesentlichen Factor des Freien erreicht Gott es ewig, daß auch sein absolutes, nothwendiges heitiges Sein nicht bloß eine Natura, sondern auch innerhalb seiner selbst und durch ihn selbst ein ewig Gesetzes, Gewolltes ist. Und das ist seine ethische Aseität, die zu der ontologischen und logischen hinzukommen muß.

<sup>2</sup> Es bebarf wohl keiner Erinnerung, daß in diefem Context es auf eine vollftändige Behandlung der Trinitätslehre nicht abgesehen ift.

nichts weiter ale bie reale Moglichteit fur bie ewige Selbfthervorbringung bes Ethischen gur Birtlichfeit. Das Freie fann nicht bagn ba fein, nach phpfifcher Rothmenbigfeit bas Gute zu feinem Inhalt zu haben. fonbern bagu ift es ba. burch feinen bewuften Billen biefes gu permitteln; es ift nicht phyfifch genöthigtes, fonbern producirendes, geiftig wollenbes Bermirflichungeprincip bes Guten. Das Freie in Gott tann zwar nicht unethische Billfur fein, aber ebenfo wenig mare bas ewige Refultat, worauf es antommt, bamit gefichert, wenn wir jenes Freie einfach burch bas Biffen von bem ethisch Rothwendigen bestimmt bachten. Bare bas Gute und Rothwendige bem Freien ein blof Gegebenes, nicht auch ein von ihm wieber Freigesettes, ober mußte und wollte bas Freie in bem Nothwendigen nicht vielmehr auch fein eigenes mahres Befen, fich felbft, fo bliebe bas Gute bem Freien boch nur ein Unberes, Frembes, bem fich biefes freiwillig unterordnete. Erft wenn in bem unverrudlichen Objectiven bas Freie fich felbft gefunden hat, wie benn auf bem Grunde ober in ber Tiefe bes ethisch Rothwendigen (f. o. S. 347) auch bas Freie als Gewolltes liegt, ift bie absolute Bermirklichung bes ethisch Rothwendigen in ber Luft und Liebe bes Freien erreicht. Das vollzieht fich burch ben Beift Gottes, ber in ben Tiefen ber Gottheit waltenb bas Ginheitsband gwifchen bem ethisch Rothwendigen und Freien ift, in bem Ginen nur bie andere Seite bes Unbern zeigt und biefe Begenfage gur ewigen absoluten Birflichfeit ber ethischen göttlichen Berfonlichkeit vermittelt. Das Ausgeführte tann genügen für Das, mas bier follte bewiesen werben, bag bas Ethifche weit entfernt uns nur bei einem Entweber - Dber ber Unveranderlichfeit und ber Lebendigfeit fteben zu laffen, Die innere Urt an fich felber hat, Beibes für fich in Unfpruch nehmen, Beibes fein zu wollen und gu muffen, um bem eigenen Begriffe, ber in Gott abfolut und ewig real fein muß, ju entsprechen. Gibt man biefes ju, und ebenfo bie nicht minder nothwendig und emig ju febende Ginigung biefer beiben noth= wendig zu bentenden Seinsweisen bes Ethischen in Gott: fo ift ein fefter Buntt gewonnen über ber Sphare, in welcher ber Pantheismus und Deismus in ewigem Streite' mit einander liegen muffen, fo ift ber Bantheismus fowohl mit feiner ziellofen Lebenbigfeit als ber Deismus mit ber ftarren Leblosigfeit feines Gottesbegriffs baburch befinitiv überschritten, daß in dem wahrhaft ethischen Gottesbegriff auch das Wahre, was Beiben vorschwebt, die Lebendigkeit und die Unveränderlichkeit zur Einigung gelangt.

In ber vorreformatorifchen Beriobe feben wir ein Schwanten, balb ein Uebergewicht bes ethisch Rothwendigen, mas gur Gefetlichkeit führt. balb ein Uebergewicht bes Freien für fich, nicht bloß in Form ber Sinnlichkeit, sonbern auch ber opera supererogatoria, nicht nur in ber Lehrform, Die ein Untergesehliches, fondern auch in ber, Die ein Uebergesetliches ftatuirt. Der Romismus fowohl als ber Antinomismus fommt zu feinem höchften, b. b. theologischen Musbrud in jenen beiben Thefen, einerseits bes Thomas, anbererfeits bes D. Scotus. Die Reformation hat awar anthropologisch ober soteriologisch bie Giniqung bes Nothwendigen und bes Freien errungen, in bem Glaubensprincip, in welchem Willfur und Gefetlichfeit, Beibnisches und Rubifches ausgeschloffen find. Aber es tommt noch barauf an, bie bergebrachte Gotteslehre, welche ben Deismus und Pantheismus noch nicht befinitiv ju überwinden vermochte, ethisch babin fortzubilben, bag in Gott bie urbilbliche ewige Einigung bes Nothwendigen und bes Freien erkannt werbe, ebendamit aber auch bie im Glauben gegebene abbilbliche Ginigung Beiber ihre absolute Begrundung erhalte. Die beiben Gape jener alten Streitfrage icheinen nur fich zu wibersprechen, fie vereinigen fich in bem mahrhaft ethischen Gottesbegriffe; benn wenn auf die wesentlichen Momente ge= blidt wird, burch bie er fich ewig constituirt, fo vertritt jeber berfelben eine wesentliche Seite ber Wahrheit. Wenn Gott fich als guter nur ewig gegeben ware, und nicht ewig fich felbst als ethischen wollte und fette, fo mare er nicht die ewig lebenbige Bute und Freiheit, sondern nur eine gute Ratur; und ebenfo mare es nur Scheinerhabenheit, wenn Gott nur über bem ethisch Rothmenbigen, gleichsam exlex, bas Ethische für ihn nur ein Ausfluß feines Dachtwillens, nicht auch beilige Nothwendigkeit in ihm mare. Die absolute Ginigung bes ethisch Rothmen= bigen und bes ethisch Freien, in ber Beibe einander beftätigen, ift aber bie Liebe, und fo ift bas llegute baburch erft, bag in ihm bas Ethifche eine breifache und boch unauflöslich gusammengehörige Dafeinsweise hat, bie Liebe.1

<sup>1</sup> Andererseits ift nicht guluffig, gu leugnen, baß Freiheit in Gott fei, weil in

Die Analyse bes Ethischen in seiner Bollsommenheit zeigt uns baher, daß Gott in sich sowohl als unveränderlich zu benken ist, nämtlich in ethischer Beziehung, wie als lebendig und frei, läßt aber auch dieses Beides nicht nur neben einander stehen, sondern die ethische Unveränderslichteit, die in Gott ist, fordert auch für sich selbst die ebenso ewige Lebendigkeit; das ethisch Nothwendige weist durch sich sebendig-keit das sein Berwirklichungsmittel hin. Nicht minder die Lebendigkeit das seinsche in seiner Freiheit liegt, ist mit dem ethisch Nothwendigen durch sich selbst verbunden, durch sein inneres Wesen; das Freie ist für das ethisch Nothwendige. Wir müssen dapen, es ist in Gott keine starre, sondern eine lebendige Unveränderlichkeit; aber ebenso wenig ist in ihm eine unruhige oder unstete Lebendigkeit, durch die er von sich abfallen könnte, sondern auch Gottes Lebendigkeit hat ewig die ethische Unveränderlichkeit in sich selbst ausgenommen.

Betrachten wir Dieses noch etwas genauer, um uns zu überzeugen, baß ber ethische Gottesbegriff 1) für biejenige Unveränderlichkeit Gottes, auf welche es allein ankommt, einzustehen vermag, 2) nicht minder ebenso für die Lebendigkeit Gottes.

1) Gott ift bie Liebe 1. Joh. 4, 8. Das Ethische in Gott ist Gott in ber Gottheit. Alle sogenannten Beweise für bas Dasein Gottes sind richtig gesaßt nur Vorspiele bes ontologischen, ber aber zu seiner Wahrsheit erst durch das Ethische gelangt, das nicht bloß physische ober kossmologische ober logische Nothwendigkeit hat, sondern das deßhalb gedacht werden muß und wenn gedacht als seiend gedacht ist, weil es das absolut Werthvolle in sich selbst ist, das allein seinen Grund und Zweck in sich selbst absoluter Selbstzwed ist. Erst in dem ethischen Gottessbegriff erreicht daher auch die Aseität ihren wahren Sinn und ihre absolute Begründung. Gott will und seht sich selbst ewig, weil er als die Liebe das im höchsten Sinne Nothwendige, das Ethische ewig so

ihm nicht ein Biberfpruch wiber bas ethilich Nothwendige gu benten fei. Die Möglichfeit biefes Biberfpruchs gehört nicht gum Begriff ber volltommenen Freiheit; auch bie vollendeten endlichen Geifter werden in der Unmöglichkeit diefes Wiberfpruches fieben, deghald aber doch nicht bloß in gesehlicher oder phyflicher und fataliftischer Nothwendigfeit des Guten, sondern in dem Leben der freien Liebe, die nimmer von sich feldft adfällt, aber ewig sich selbst neu seht.

gang in feinen Billen aufnimmt, bag feine Freiheit fich mit bemfelben ganglich ibentificirt. Und Alles, mas fonft in Gott ift ober gebacht mag werben, ift für biese feine Liebe ba, ift für fie und wie fie es forbert, von Gott gewollt, fo bag nicht blog, um mit Blato gu reben, Alles außer Gott bie Burgicaft bes Bestanbes und ber Sarmonie in Gottes Gute hat, fondern die Liebe Gottes die oberfte, absolute Burgicaft auch für Alles enthält, mas als gottliche Gigenicaft bezeichnet werben barf. Die fogenannten physischen Gigenschaften Gottes find nicht für fich felber ba, als hatten fie die absolute Nothwendigkeit bes Seins und ber Actualität in fich felber, fonbern es ift in Gott Untergeordnetes und Uebergeordnetes, fie bienen bem ethischen Befen Gottes, bas über fie bie Dacht ift. Aehnlich find auch bie fog. logischen Gigenschaften nicht um ihrer felbst willen ober für sich ba, sonbern fie find ba für bie absolute Liebe Gottes und ihre ewige Gelbithervorbringung. Mit Ginem Bort: es find in letter Begiehung alle gottlichen Rrafte und Gigen= ichaften nicht für fich ba, als waren fie für fich abfolut werthvoll und nothwendig, fonbern für bie absolute Liebe.

So läßt ber ethifche Gottesbegriff Raum fur bie Lebenbigfeit und Bewegung in Gott, ja er geftattet wohl, bag auch Banbel und Menberung fich in Gott hinein reflectire (mas freilich immer wieber erft ethisch) motivirt fein muß), wenn nur Gines bewahrt bleibt, die ethifche Gich= felbftgleichheit und Unveränderlichfeit Gottes. Diefe muß un= verlett bleiben; fie muß auch nach bem Obigen ewige Actualität in Gott fein, tann in Gott felbft nicht irgendwann bloge ober auch nur theil= weise Potenzialität fein; die innere perfonliche Birklichfeit bes Ethischen, bie Gott felbft ift, tann fein intermittirenbes, fonbern nur ein ftetiges, fich felbst gleiches Dafein haben. Gott tann in fich nie bloge Poteng ber Liebe fein, noch es werben, ober fich bagu berabfeben. Beber Gottes Physis noch fein logisches Wesen tann folde Selbstbepotenzirung in ihn hineintragen. Go mußte es burch feine Liebe felbit geschehen. wie follte bie absolute Birtlichkeit ber Liebe Gottes, bie ben absoluten Begriff Gottes ausmacht und bas ichlechthin bochfte Gut ausjagt, in fich felbst bagu tommen, fich gegen fich ju tehren? Bie foll bie wirtliche Liebe fich bagu bestimmen konnen, aus Liebe bie Liebe, bas fchlechthin Bochfte aufzugeben? Wie foll fie aus ihrer absoluten Wirklichkeit in einer Art von exoragig aus fich herausfallen tonnen, um ber Liebe ju bienen? Das mare ber barfte Biberfpruch, in ben fich bie Liebe mit fich felbit vermidelte. Denn bas biene einerseits; Die Liebe, Die nur als wirkliche zu benten ift, fei bas unbebingt werthvolle Gut, berienige Amed, ber sensu eminenti Gelbitamed ift, und ohne ben alles Unbere mantend murbe, andererfeits aber, es fei bentbar, baf fie fich nicht als hochften Amed anfebe, fonbern fich wenigstens momentan aufgebe, um Mittel zu merben und ber Liebe zu bienen. "Wenn ich aber wieber nieberreiße, mas ich gebaut habe, fo verurtheile ich mich felbft." Bielmehr jebes Aufgeben ber absoluten, in fich actualen Liebe, mag man es auch unter ben Gefichtspunkt einer überschwänglichen Liebe gu ftellen suchen, ift unethisch. Gine bas Lieben aus Liebe, auch nur fur einen Moment aufgebenbe Liebe mare feine: fie bat ihre Stelle nur in ben Spftemen bes Bantheismus. Diefer tennt eine potenzielle Liebe, einen Schlaf ber Liebe, einen Gelbftverluft ber Liebe, weil er feine mahre Liebe fennt. Statt beffen ift ber Gott bes Alten und bes Neuen Teftamentes nicht ohne ewige Gelbftbehauptung feines ethischen Befens, nicht ohne Berechtigfeit, bie bas absolut Berthvolle als folches behandelt und behütet. Selbstbehauptung ober Selbstliebe ift nicht Egoismus, fonbern fie muß auch ber Gelbfthingabe ober Gelbftmitthei= lung immanent fein und bleiben, und biefes Regative ift fur ben ethischen Charafter ber Lettern enticheibenb. Diefe gerechte Gelbitbehauptung in ihrer unbedingten Rothwendigfeit gehört gur Ehre Gottes, baber bie Religion, welche gum Mittelpuntt bie Ibee ber Gerechtigfeit bat, in fo gang besonderem Dage bie Ehre Rebova's betont. Der flammenbe Gifer Jehova's für feine Beiligfeit und Chre, bem all feine Dacht und Starte ju Diensten ftebt (Erob. 20, 5), ift nicht egoiftisch, weil nicht particularer Urt. Indem Johova fich felbft fraft feiner ethischen Afeitat behauptet. auch in Bericht und Strafe, und feine Ehre eifersuchtig liebt, thut er bamit bem Beiligen, bem Guten überhaupt bie Ehre an, bie ibm gebührt, benn bas Beilige, bas ethisch Rothwendige, bas ift Gr urfprünglich felbit. Damit ift nicht gefagt, bag es nur in ihm fein fonne; im Gegentheil nach feiner universalen Urt will bas Beilige und Bute fein und gelten, wo irgend bafur eine Statte ift. Aber Gottes Bille und Freiheit bat ewig bas Gute und Beilige mit beffen universaler Tenbenz so absolut ergriffen und sich bamit so ibentificirt, baß seine Selbstliebe und Selbstbehauptung zugleich nichts Anderes ist als bie Selbstbehauptung der Majestät des Heiligen und Guten überhaupt.

Die absolute, göttliche Liebe ist hienach vor Allem auf sich selbst gerichtet; sie ist in sich resectirt, selbst bewußt, sich selbst habend und wollend. Dem Geben geht voran das Haben; dem ethischen Geben oder ber liebenden Mittheilung das Sichselbsthaben. Nur das Persönliche, Selbstbewußte kann lieben; wie allerdings vollkommene Liebe nur da ist, wo in dem Sichwollen das Gute gewollt ist. Die göttliche Persönlichseit an sich ist in keiner Weise eine Berendlichung Gottes, sondern sie ist nur das sich selbst wollende und behauptende göttliche Liebesleben selbst, die abäquate Form des Universalen, in sich Guten, seine Ausprägung im Willen und Bewußtsein.

2) Aber ebenbaber ichließt auch biefe unverrudliche Selbitbehaup= tung ober Berechtigfeit, bie mabre, b. h. ethifche Unveranderlich= teit Gottes bie Richtung auf bie Selbstmittheilung (bie man baufig mit ber Liebe überhaupt ibentificirt) und ebenbamit bie Lebenbigfeit nicht aus, fonbern ein. Dag er in fich als ethischer absolut geiftiger Lebenbig= feit, weber bloges Gefet noch bloge ethische Substang ober Natur ift, haben wir gefeben. Aber baffelbe lagt fich auch ertennen in feinem Berhaltniß zur 3bee ber Belt. Durch bas absolute, ethische Sichfelbithaben ift awar Gott ewig unterschieben von Allem mas nicht Er ift; die Gerechtigfeit Gottes ift ber Scheibepuntt gegen ben Bantheismus. Aber fein Sichselbsthaben und -Bollen erftredt fich auch auf ibn als bie mittheilenwollende Liebe. Da feine Gelbftliebe bas Beilige und Gute als foldes ober überhaupt, nicht aber gleichsam nur als fein Gutes, als ein particulares Gigenthum umfaßt, fo ift in Gott Richts bon einer gegen ein Sein und Leben ober gegen eine Große außer ihm exclufiven Eifersucht (oBorog), wie bie beibnische Welt ihn bentt, die Gottes Gelbftgenugfamfeit und Sicherheit feiner felbft nicht fennt ober glaubt. Die göttliche Gifersucht ift eine beilige und feine neibische; fie gilt bem uni-

<sup>1</sup> Daher die Suspendirung des Selbstbewußtseins mit der Siftirung der Liebe selbst identisch würe, womit eine Kenosis, traft deren ber 2020s fein Selbstbewußtsein auch nur momentan aufgabe, sei es für den Zweck der Schöpfung oder der Menfcwerdung, als eine ethische Unmöglichteit erwiesen ift.

berfalen Guten ober Beiligen, bas Gott ift, fie gilt ber gottlichen Berfonlichkeit nur weil biefe bie absolute Form ber Wirklichkeit biefes Guten ift. Für biefes universale Bute, bas beilige Liebesleben will auch bie göttliche Berfonlichfeit fein: will alfo auch in ihrer Gelbftliebe, fraft beren fie nie und nimmer fich felbft verlieren tann, jugleich beffen allgemeine Geltung und Ehre, ebenbamit aber bas Antheilgeben an fich felbit und ihrer Seligfeit. Die Liebe bes berfonlichen Gottes will gerabe auf Grund ber Selbstliebe ober Selbstbehauptung Gottes auch Objecte für ihre Gelbitmittheilung, eine Belt von verfonlichen Befen. Das ift in Gottes Selbstliebe eingeschloffen, weil innerhalb ber göttlichen Sphare felbit und fur fich bie Gelbstmittheilung ber lauteren Liebe noch nicht im eigentlichen Ginn gur Bethätigung tommen tann. Es wirb babei bleiben; bie Liebe als mittheilenbe findet bie eigentliche Statte ihrer Bethatigung noch nicht in Gott felbit; fonbern erft ba, wo rein freies urfprüngliches Geben ftattfinbet, erft ba, wo in bem Empfangenben reine Bedürftigfeit ift. Ihre uneigennutige Lauterfeit offenbart fich gerabe erft ba, wo bie Doglichteit ift, baß fie nicht wieber empfange, mas fie gab (Quc. 6, 30-32). Die Gelbstmittheilung an bas wirklich Anbere, bie Creatur, ift aber in teiner Beise ein Selbstverluft, ein Sichaufgeben Gottes, fonbern bas ift bie Rraft ber Liebe, in bem Unbern bei fich und bei fich in bem Unbern zu fein.

Bersuchen wir noch kurz, die Schriftmäßigkeit der Grundgedanken bes Borgetragenen zu betrachten. Da es aber gewöhnlich concrete Beziehungen sind, in denen die h. Schrift von Gottes Unberänderlichkeit und Lebendigkeit redet, so wird Anderes, besonders aus dem N. T. dem Schlusse vorbehalten.

Schon ber alte Bund, wie hoch auch in ihm die Unveränderlichseit Gottes gestellt wird, <sup>1</sup> stimmt gar nicht mit jenen Lehren der alten Dogmatik zusammen, die in Gott gleichsam nur das unbewegliche schlechthin einsache neoplatonische "Or oder den Eorw's gewisser alter Religionsspsteme sehen: es hebt das A. T. auch die entgegengesehte Seite hervor, die Lebendigkeit Gottes, die durch geschichtliche Thaten ihn der Welt
nahe bringt und den Lauf der Welt als etwas ihn und seine Ehre

<sup>1</sup> Bgl. Art. 2, G. 245 ff.

sehr nahe Angehenbes behanbelt. Er ift nicht bloß ber Unveränderliche im Strome ber Zeit, sondern er ist auch der die Beltzeiten Durchsschreitenbe und in ihnen Handelnde. Selbst das Wort Jehova nimmt zu der früher besprochenen Bedeutung auch die lebendige Beziehung auf die Menschen und ihre Geschichte in sich auf; er hat nicht bloß Erhabenheit über Naum und Zeit, sondern auch ein positives Verhältniß zu Beiben.

Schon biefe Belt im Allgemeinen, bie er in's Dafein gerufen, bat einen Werth in feinen Mugen; er hat an bem Geschaffenen, nachbem es ift, etmas febr "Gutes" (1 Dof. 1, 31), bas er gubor nicht hatte. Gott perhalt fich anbers zu ber geschaffenen, als ber zu ichaffenben Belt: auch fein Thun und Berhalten ift ein anderes in ber Schöpfung, ein anderes in ber Erhaltung (1 Mof. 2, 1-4). Die Erbe hat er ben Menichenfindern gegeben und ber Mittelpunkt ihrer vorchriftlichen Geschichte ift bie Beschichte Jeraels. Aber biefe Beschichte ift nicht ohne eine Beschichte feiner Thaten, bie babin gielen, bag mabrent unbeschabet einer ftets vorhandenen Allgegenwart Gottes junachft bie Erbe nur feiner Fuge Schemel, im himmel aber fein Thron und fein Beiligthum ift, in bie Erbe, b. h. bie Menschheit hinein ber Simmel und fein Beiligthum gepflanzt werbe Jef. 51, 16. Diefe gottlichen Thaten im A. T. machen nur gar nicht ben Ginbrud, als ob Gott feinerfeits in jebem Moment nur immer Daffelbe gewollt und gethan hatte, burch bie verschiebene Beschaffenheit ber Menschen aber biefer Gine ewig gleiche Strahl nur verschiebene Brechungen erführe; fonbern fo unverkennbar bie Ginbeit bes Bieles burch ben Busammenhang göttlicher Thaten ficher hindurch= ichreitet, fo ift boch barin eine Beweglichkeit und gleichsam Glafticitat unvertennbar; bie gottlichen Beilsthatsachen bebingen fich felbft nach bem jeweiligen Bedürfniß. Die gottliche Confequeng ift nicht bie eines Naturmechanismus, eines blinben ewig gleich mirtenben Raturgefetes. fonbern bewegt fich burch icheinbare Inconsequenzen und burch eine Biegfamfeit binburch (Bf. 18, 27), bie ber menschlichen Freiheit einen bas göttliche Thun bedingenden Ginfluß gestattet. Diese Lebendigkeit ber Theilnahme Gottes an ber Belt, bie fich jebesmal voll und gang

<sup>1 1</sup> Tim. 1, 17.: βασιλεύς τῶν αἰώνων.

an ben jeweiligen Moment anschließt, und nicht voreilig etwas von bem Runftigen, mas für fein Biffen ift, bestimmenb hineinwirten lagt, ift im A. T. fo ftart ausgeprägt, bag man mit gleichem Rechte ober viel= mehr Unrecht, wie eine ftarre Unveranderlichfeit, auch eine anthropomorphiftifche und anthropopathische Beweglichkeit im gottlichen Thun barin finben fann, 3. B. 1 Moj. 6, 6; Amos 7, 3, 6; 1 Moj. 18; 2 Moj. 32, 10-14; 4 Moj. 11, 1 ff., 10 ff.; Sach. 10, 3; 1 Sam. 15, 11; Joel 2, 13; Son. 3, 9. 10; 4, 2; Bf. 5, 7; 106, 40; 18, 27; Spr. Sal. 11, 20; 12, 22 16, 5; Ser. 4, 28; 18, 8. 10; 26, 3. 19; 36, 3; 42, 10; Sef. 1, 11 - 15; 43, 24; 44, 22. Aber auch wo Gott fein Thun manbelt, und g. B. Beisfagungen nicht eintreffen, bie fur ben Moment, ba fie ausgesprochen wurden, völliger Ernft maren ober in Erfüllung ju geben im Begriff ftanben, aber nachher nicht in Erfüllung gingen, weil bie Borausjehung fich anberte, unter ber und mit Begiehung auf bie fie gegeben mar was in ber prophetischen Literatur ein weit häufigerer Fall fein mag als man oft annimmt -, bleibt er boch nach bem A. T. in ethischer Sinfict fich felbft ewig gleich; ja biefe Selbftgleichheit und ethische Unveränderlichteit ift gerade bie Urfache, bag er bem beranberlichen Menfchengeschlecht gegenüber fich nicht immer nur gleich verhalt, fonbern bag Banbelung eintritt in feinem Thun nicht allein, fonbern auch in feiner Gefinnung gegen bie Denichen. Es ift nicht an bem nach bem A. T. (wie nach bem R. T.), bag burch bie Sunbe nur bas Berhaltniß ber Menichen gu Gott geanbert murbe, bas Berhaltniß Gottes aber zu ben Menichen nur baffelbe bliebe. Das Lettere hat allerbings eine Sichfelbftgleichheit barin, bag es ftets ben rein ethischen Charafter behalt; aber gerabe bieje ethische Unveranderlichkeit in ihrer lebenbigen Begiehung auf jeben Moment bes creaturlichen Lebens, feinen Berth ober Unwerth ift ber Grund fteter Beranberungen in ber Urt, wie Gott bem veranberlichen Menichen gefinnt ift.

Das Alles erhalt im R. T. in noch concreterer Anwendung seine Bestätigung (f. III).

Das Ausgeführte verwehrt uns, mit ber Anerkennung von fog. Anthropomorphismen und Anthropopathismen in ber h. Schrift rasch bei ber hand zu sein, gibt vielmehr ein Recht, Demjenigen, was man biblischen Realismus genannt hat, eine große Stelle zu lassen. Wird nur die ethische Unveränderlichteit Gottes behütet und streng bewahrt, so haben wir daran genug, um ohne alle Gesahr für den Gottesbegriff und für die göttliche Erhabenheit (die selbst vor Alem ethisch beurtheilt sein will) auch in Gott, in die Welt seiner Gedanken und seines Willens Bewegung und Aenderung sich hineinreslectiren zu lassen; ja wir haben an dem ethischen Gottesbegriff das Princip, das Solches fordert, und ein lebendiges, zeitgeschichtliches Verhältniß Gottes zur Welt begründet.

## III.

Doch es ift Zeit, burch Unwendung bes Gewonnenen auf einige Hauptpunkte ber chriftlichen Lehre seine Fruchtbarkeit zu erproben.

In Betreff ber Beltichöpfung als gottlichen Actes ift nach bem in ber erften Abhandlung icon Ermahnten nur noch Beniges ju bemerten, zumal man barin fo gut wie einverftanden ift, bie Welt aus ber freien gottlichen Liebe abzuleiten. Mur bag biefe bon uns nun nicht mehr im Ginne irgend welcher Billfur wird berftanben werben fonnen, benn bas führte unausweichlich auf eine unzuläsfige Beranberlichfeit bes ethischen Gottes. Der Sinn fann nur fein, bag Gott nicht aus Ueberfulle, Die Unvollfommenbeit und Disharmonie ober Leiben mare, auch nicht zur Erganzung feiner felbit, endlich auch nicht necessitirt burch bie ichöpferifche Intelligeng und beren Weltibee, fonbern aus ber Geligfeit und Bolltommenbeit feiner Liebe und aus ber Sichfelbstaleichheit ihres freien Befens heraus, in welchem bie Luft ber Gelbstmittheilung lebt, geschaffen, b. h. bas Nichtseienbe aus bem blogen Bebachtfein, ber Möglichfeit in die Birklichfeit eingeführt bat. Die Belt ift ein guter, ber Liebe Gottes entsprechenber 3med, nicht ein gufälliger; benn bie Welt macht Gott zu feinem Zwed, ja behandelt fie als Gelbftzwed, mas mit feiner nothwendigen Gelbftliebe fich nur baburch vereinigt, bag Gott nicht bloß feinerseits bie Welt lieben, fonbern auch ein Liebesleben in ihr pflangen will Eph. 1. 4; 2, 10, fo bag er auch in ber Liebe gur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es verfleht sich wohl von selbst, daß im Nachfolgenden teine Ausführung der zur Sprache tommenden Dogmen beabsichtigt sein tann, sondern nur ein Blick auf die Tragweite der gefundenen Bestimmungen, und da uns die Dogmatit ein in seinen Bliedern zusammenstimmendes Ganzes sein muß, mittelbar eine Bestätigung oder Erprobung derzelben.

Belt nicht aufhört, die Liebe ju lieben und fich felbft zu behaupten. Go vereinigt fich Beibes; bag bie Belt zu ihrer Geligfeit und baf fie gu Gottes Ehre geschaffen ift. Der ethische Gott bleibt unverändert in Sichfelbstgleichheit, auch indem er bie Welt als Gelbstzwed feiner Liebe fest, benn er behauptet barin fich felbft als Liebe jum Liebegleben, bas in ihm urftanbet; bethätigt aber biefe Freude am Liebesleben baburch, baß er bie Möglichkeit bes neuen Liebeslebens neben bem feinigen bearunbet. Birb bas festgehalten, fo ift es völlig ohne Gefahr, ja andererfeits nothwendig, nicht eine Reit einzuschieben amifchen ber Welt als möglicher und zwischen ihr als wirtlicher. Ginzuschieben zwischen Gott und ber mirtlichen Schöpfung ift nur ber Gebante ber Welt als einer möglichen, welchen Beltgebanten Gott gleichsam in fein Berg und feinen Billen aufnimmt. Das aber mare wieber unbentbar, bag Gott ben feiner Liebe gemaken Bebanten ber Belt gwar in fich truge. feine Berwirklichung aber vorerft ablebnte, ober baß in ihm felbft erft ein Sinbernif zu beseitigen mare, worauf er erft an bie Bermirtlichung idritte. Beibes murbe bie ethische Unwandelbarfeit Gottes wieber phyfifchen Begriffen von Gottes Machtvollfommenheit und Freiheit opfern beißen. Denn Billfur ift nicht ethifch, fonbern phyfifch.

Umgekehrt bagegen wurde es in ebenso unzulässiger Beise bie ethische Lebendigkeit Gottes beschränken heißen, wenn man meinte, mit dem ersten Acte der Schöpsung sei auch das schöpserische Thun Gottes übershaupt vorüber, oder gleichsam erschöpft. 1 Cor. 15, 45; 2 Cor. 5, 17. Die göttliche Liebe gibt uns kein Recht, den Naturzusammenhang als mit dem ersten schöpserischen Acte Gottes geschossen, das Universum in einem gegebenen Moment schon als Ganzes zu denken, das in sich abgerundet nichts Anderem Einlaß gestatte, also z. B. wunder ausschließe, wie trefslich sie sich auch einfügen in das eigentliche Beltziel, also wie wesentlich sie auch der ewigen Beltiebe Gottes, die über jede gegebene Zeit und ihre Beltgestalt übergreist, einverseibt seien. Die Welt beweist hinreichend, daß sie noch kein Ganzes ist, daß sie noch eine Geschichte vor sich hat und Gott ist noch allezeit an seinem Wert auch am Sabbath, Joh. 5, 17.1 Aber das schöpsperische Thun Gottes ist inters

<sup>1</sup> Der naberen Ausführung biefes Bunttes enthebe ich mich, ba bier auf bie

mittirend gemäß bem göttlichen Plan und Zweck ber Welt, obwohl von ber Einheit dieses Weltplans und ber unveränderlichen Liebe die einzelnen Acte besselben zusammengehalten bleiben, und so hat auch die relative Ruhe Gottes, das Nichtschaffen seine Zeit (1 Mos. 2, 2 f.), während die erhaltende Thätigkeit perennirend ist.

So greift benn Gott, wo es ber Beisheit seiner Liebe gefällt, ein in die Belt, um ben Naturzusammenhang immer mehr zu einem vollsenbeten Ganzen zu machen. Es ist besonders die creatürliche Freiheit, diese bewegliche Größe mit ihrem Beruf für Geschichte, — beren Mittelspunkt eben die Religion oder der Berkehr zwischen Gott und der freien Creatur ist, um deren willen Gott, um unveränderliche aber lebendige Liebe zu sein, in Bechsel und Aenderung nicht seines Besens, aber der Bethätigung der stets sich selbst gleichen Liebe einzugehen sich bestimmt.

Da ber Schöpfungswille, wie wir faben, mit Gottes Wefen nicht fo zufällig zusammenbangt, wie eine übel berathene, ihre Intereffen übel verftebende Theologie oft lebren zu muffen meint, fo wird es auch bie Welt ber Erhaltung und Fürsehung nicht thun. Bielmehr weil bie Welt mit Gottes ethischem Befen gusammenhängt in ihrem Sein, wie nach bem Biel, wogu fie gefett ift, nicht aber ein willfürliches, für Gott gleichgultiges Product beißen tann, beghalb muß auch ihre empirische Beschaffenheit und zwar in jedem Moment für Gott felbit von ber hochften Bebeutung fein fur feine Gerechtigfeit und feine Liebe. Es handelt fich in ihr nicht bloß figurlich, fonbern im vollften Ernft, wie bas U. T. will, um bie Chre Gottes felbft. Denn ein lebenbiger ethischer Gottesbegriff gestattet nicht, bie Sache Gottes und bie Sache ber Welt ju icheiben. Dem Gifer fur bas Gute murbe felbit ein Denich nicht genugen, wenn er nur an bie eigene Gute bachte, gegen bas Siegen ober Unterliegen bes Guten außer ibm aber gleichgültig mare. Wie vielmehr muß in Gott zu feiner ethischen Selbitbehauptung geboren, bag er mit bemfelben heiligen Gifer bas Gute außer fich will wie in fich. Denn es gibt nur Gin Ethisches, in Gott und in ber Belt, wie manchfaltig auch feine Erscheinungsformen feien. Die Belt fest freilich ber Bollfommenheit Gottes felbft Nichts hingu, fonbern in ihr hat biefe ihre Be-

treffliche Abhandlung von Rothe über ben Offenbarungs - und Bunderbegriff in feinen Abhandlungen jur Dogmatit berwiefen werben tann.

thatigung. Bott ift felig in fich, in feiner Liebe, aber fraft ber Bolltommenheit, bie auch ichaffen werbenbe, ichopferifch fich mittheilenbe Liebe ift; er ift nicht blog rubenbe, in fich reflectirte und fich geniegende Boll= tommenheit und Geligteit, fonbern er ift felig als handelnbe, auf Gelbftmittheilung gerichtete Liebe. Ronnen wir auch bon ihm nicht fagen, baß er felig erft werbe burch feine Liebesthat, benn vielmehr er hanbelt aus feiner Seligfeit heraus, bie feine Störung gulaft, fo ift er boch felig als die Liebe, die er ift, b. h. als bie lebendige Liebe, und feine Broducte find nicht bloge Gebantengebilbe ober Schatten, fonbern fie bewegen fich in Freiheit und Gelbständigfeit. Seine Liebe gonnt ihnen, baß fie Rinber zu ihm als Bater feien. Rach biefer Liebe achtet er es als Gewinn und Freude für fich felber, wenn die Creatur feine Liebe frei erwiebert und fich ihm als lebenbiges Liebesopfer barbringt, bas im Opfern bie Liebe nicht verliert, fich felbft nicht vernichtet, fonbern fich als Selbstzwed, ale in fich werthvolle, liebende Perfonlichkeit verwirklicht. Denn wie in Gott urbilblich, muß auch im Menschen abbilblich die Ginigung ber Gelbftliebe und ber liebenden Singebung ftattfinden. Go resultirt aus bem Gebiet ber Beitgeschichte und ber freien Creatur für Gott etwas nach feinem, bem absoluten Urtheile Berthvolles, eine Befriedigung für bas gottliche Bewußtsein, Die es gubor nicht hatte, eine Freude, die er aus fich felbft und ohne die Welt nicht haben tonnte. Und biefe Freude feines bie Beitgeschichte begleitenden Bewußtfeins haben wir als eine machsenbe gu benten, je reicher und reiner bie Welt feiner Rinber wirb, in ber er immer unbeschrantter fein beiliges, weifes und seliges Leben ausbreitet. Wenn bie Lobgefänge einst wirklich erschallen werben : "Run find bie Reiche biefer Welt Gottes und feines Chrift geworben, fiehe ba Gottes Butte unter ben Menichen" Apotalypje 19, 6; 21, 3 fo wird bas auch fur Gott ein wirtlich neues Lieb fein, mas nicht burch bas Borhermiffen ober ben Rathichlug Gottes von Emigfeit ebenfo für ihn getonet hat, wie in ber feligen Feier ber Beltvollenbung, fonbern wie ber Erwerb ber Beitgeschichte ein realer und in fich werthvoller ift, jo wird er es auch für Gott fein, fraft ber Unveränderlichkeit feiner lebenbigen Liebe.

Uber ebenbaher ift auch ju sagen: bie Sunbe ber Welt und bie in ihr schlummernbe Gottesfeinbichaft geht ihm an's herz (1 Mos. 6, 6),

und wir dürfen uns nicht scheuen, einen heiligen gorn Gottes wider das Böse und die Menschen, sosern sie böse sind, zu lehren. Gott vershält sich nicht gleich gegen die Bösen und gegen die Guten, weder was seinen Sinn noch was seine Thaten anlangt. Das ift nicht die Meinung von Watth. 5, 45. Da gerade wäre der heilige Gott veränderlich, Das Böse ruft in ihm eine Bewegung des Mißfallens und der Ungnade hervor, die ohne dasselbe nicht einträte, wie sie mit ihm aushört, und welche das Wotiv seiner Strafgerechtigkeit ist. Es ist in dieser hinsicht gar nichts von s. g. Anthropopathismen abzustreisen, was irgend nur dazu dient, die Lebendigkeit des heiligen ethischen Berhaltens Gottes in aller Kraft auszusgagen, sondern das Alles ift wissenschaftlich wohl bespünket und sichert erst den wahren Gottesbegriff. Wie start auch diese Lebendigkeit ausgedrückt werde, sie erschöpft nie ganz die obsective Wahrsheit, ist aber, wenn sie nur wirklich ethischer Art ist, directes Gegentheil sinnlicher Beimischung und Berunreinigung an ihr selber.

Siemit bangt ein Beiteres gusammen. Gottes Onabe lagt fich nicht trot, fonbern traft feiner ethischen Unveranderlichteit und Lebenbigfeit ju einem realen Bechfelverhaltnig mit ben freien Befen berab. nicht bloß etwa zu ber Gattung als einer Ginbeit, mas fofort beiftisch wurde und gur Ginschiebung mittlerifcher Grogen einlube, fonbern auch ju jedem Einzelnen birect und insonderheit. Denn bas Ethische hat nur in Berfonen feine Stelle, die Gattung ift nicht perfonlich. Der ethische Stand jebes Einzelnen berührt Gott unmittelbar. Auf einen perfonlichen actuellen, baber in Thaten bestehenben Liebesberkehr mit ber freien Rreatur ift es abgesehen. Der Gebrauch ber Gewalt, Die bem ethischen Gott beiwohnt, bleibt bager bei bem fittlichreligiöfen Broceg bes Den= ichen ausgeschloffen, nicht fraft einer Gelbftbeidrantung Gottes, wenn genau gerebet wirb. Denn bie Macht Gottes ift nicht ihr eigner Berr. nicht ihr eigner Trieb, es liegt in ihr gar nicht eine Rothwendig= feit, ju wirfen mas fie tann. Gie bient bem Guten, aber mirtt burch Bermittelung für ethische Rwede ber von Gott gewollten und getragenen Freiheit. Damit aber bestimmt fich bas gottliche Birten und Gelbftmittheilen bagu, ein zeitgeschichtliches zu fein. Die volltommene Gelbftmittheilung tann baber nicht mit ber Schöpfung in Gins gufammenfallen. Denn bes Menichen Bolltommenheit muß fich ethisch vermitteln

burch feine Freiheit, und bas hochfte Empfangen tann nur ber Empfänglichteit zu Theil werben, Die fich burch ein reiches geschichtliches Bechselverhaltnig von göttlichem Mittheilen und menschlichem Empfangenwollen hindurch ausbilbet. In Diefem Proceffe gibt feineswegs Gott immer nur Daffelbe; etwa wie im phyfifchen Bebiet bie Sonne gleich icheinet über Gerechte und Ungerechte; er will auch nicht, fo lange bie Borbebingungen noch nicht ba find, ftets icon bas Sochfte geben, obwohl biefes bas Biel bleibt, fonbern er hanbelt mit bem Menschen jebes= mal fo wie er ift, er forbert von ihm und gemahrt ihm bas feiner jebes= maligen Stufe Angemeffene. So zerichlägt fich ber eine göttliche Gnabenwille gleichsam in viele zeitliche Ucte, mit Ginem Borte, Gott bebingt fein Thun, gerabe um bie Ginheit und Unperanberlichfeit bes ethischen Bieles und feiner felbft festauhalten, gegenüber bem freien, veranberlichen Menichengeschlecht fo, wie bie jedesmalige Beichaffenheit bes Menfchen es forbert. Go wenig er bas Boje feten tann burch feinen hervorbringenden Willen, noch es tann entfteben laffen burch ein Burudbleiben bes hervorbringenben hinter bem gebietenben, fo wenig fann er es auch burch feine Dacht unmöglich machen ober nur nieberichlagen wollen. Beibes ift burch fein ethisches Wefen verwehrt. Diefes Befen forbert aber andererfeits bie Festhaltung feiner lebenbigen Begiehung wie gur Welt überhaupt fo auch gu ben Menfchen, fofern fie mit bem Bofen fich berflechten. Co entfteht jenes Wechfelverhaltniß zwischen Gott und ber freien Creatur, vermöge beffen Gott fich bagu berabläßt ftatt bie Bofen vernichten ober jum Guten zwingen zu wollen, vielmehr Langmuth ju üben und fie nicht alsbalb ber allmächtigen Gerechtigfeit gur Strafe zu überantworten; er wirbt um ihre Seele und um ihre Singebung, ob nicht wenigstens bie fühnende und vergebende Liebe bas harte Berg breche und die Gegenliebe entzunde. Seine Beisheit und beilige Liebe lagt fich mit ben Gunbern, als maren fie eine ebenburtige Macht, in einen Rampf, in ein Ringen um ihre Seele ein, But. 18, 1 ff.; 1 Dof. 32, 28, und es ift in ihm ein Mitleid, eine beilige innige Theilnahme, ein lebendiges bergliches Erbarmen in foldem Rampf, ein Unalogon bon Betrübniß, Eph. 4, 30 - nicht leibentlicher Urt, fonbern activer, burch feine Liebe gesetter, bis bie noch zu rettenbe Seele zu ihm gezogen ift. Und auch ba, im Leben ber Glaubigen, findet noch etwas Mehnliches ftatt; benn bie Entziehung bes Troftes und bes Gefühles ber Gnabe, fo gewiß fie. mit unferer Untreue gufammenhangt, ift boch teineswegs nur eine fo ju fagen physische Wirtung ber noch übrigen Gunbe; ober bloß bewirtt burch eine neue Unempfanglichfeit fur Gottes Sulb und Unabe, als ichiene biefe gang bon felbft und immer gleich, wenn man fich ihren Strahlen gutehrt: fonbern Das hat ber Glaube gu lernen, bag ber Schein ber göttlichen Sulb nicht etwas nur Phylisches. Naturnothwendiges, fonbern in jebem Moment freie Liebesthat Gottes ift, baber auch bas Ent= behren bes Troftes und ber Gnabe nicht bloß eine natürliche Folge ift unferer Beschaffenheit, sonbern auch ihren Grund hat in einem Entziehen ober Richtgemahrenwollen Gottes, bas burch Berfagen ein boberes Gemahren vorbereitet. Denn wenn Anfangs Gottes zuvorkommenbe Liebe um ben Menichen ringt mit ber Gunbe, fo bewahrt er in foldem Thun ben ethischen Charafter baburch, bag bernach ein Ringen bes Menschen mit Gott beginnen muß, bamit es von Seiten bes Menfchen zu einer ernften, feften Bejahung ber göttlichen Botichaft und Mittheilung, gu einem Ergreifen nach bem Ergriffensein, und fo gur Bollftanbigfeit bes Bechfelverkehrs tomme, wie bie Lebensgemeinschaft ber Liebe es forbert. Qut. 18, 1 ff.; 1 Moj. 32, 28; Phil. 3, 12.

Aber auch für bie im engern Ginne driftlichen Thatfachen und Dogmen ift ber Gottesbegriff, in welchem bie Lebenbigfeit und Unveränderlichfeit unauflöslich geeinigt find, bon ber ausgebehnteften Tragmeite. Go für bie Menfchwerbung und bie Berfohnung in Chriftus. Ift, wie wir oben faben (S. 269. 271), bie lebensvoll wirtsame Betheiligung Gottes an ber realen Belt noch etwas gar Unberes als ber bloge "Borjat" und enthält fein Borfat vielmehr nur ben Rathichluß, bas ihm ewig ibeell Brafente geschichtlich erft mit ber Belt zu burchleben: fo hat zwar ber Mittelpuntt ber Gefchichte, bie Ericheinung Chrifti, bor Gott ftets fo ficher geftanben, als mare fie emige Gegenwart, aber nicht ebenfo als wirklich; Gott hat bie Welt vor Chriftus noch nicht als wirklich mit sich geeinte, noch nicht in versöhnter Gegenwart, fondern blog als zu verföhnende und verföhnt merbende gewußt, und Coccejus hat gang Recht, wenn er für bie vorchriftliche Beit ben Sohn nur ben Fibejuffor, noch nicht ben Expromiffor bes Beiles fein läßt. Mit biefem zeitlich verschiebenen gottlichen Biffen, biefer

Menberung in bemfelben ift nach bem Obigen fo wenig etwas Gott Inabaquates ausgefagt, baß bas Gegentheil vielmehr bas gottliche Biffen als mabres aufhöbe. Es ift alfo nicht an bem, baf Gott bie Belt vor und nach Chriftus gleich anfabe und nur bas Berhaltnif ber Belt gu Gott fich burch Chriftus geanbert hatte, nicht auch bas Berhaltniß Gottes gur Belt. Es ift felbft eine unguläfige Deinung, baf Gott feinerseits immer gleich feit bem Falle in jeber Beit bie Menschwerdung habe vollbringen, und icon in ben Frommen, ben Propheten und Ronigen bes M. T. ben Gottmenfchen habe in's Dafein rufen wollen, mas nur burch bie Gunbe in ben beiligen Mannern bes M. T. aufgehalten und vereitelt worben fei, die eben baburch Inpen auf Chriftus geworben feien, bag fie, wenn auch unvolltommen, Elemente bes Gott= menichen bargeftellt haben. Denn mare bas Birten von Gottes Seite in biefer Beziehung ftets ein und baffelbe in unbeweglicher Gleichheit gemefen, fo mare bie Menschwerbung erft burch ein ftetes Scheitern binburchgegangen, bis endlich bas Gelingen burch bie menichliche Freiheit eingetreten mare. Da mare auch bie Gingigteit Chrifti bebroht, wie bie gottliche, ewige Ibee ber Berfonlichfeit ber einzelnen Frommen alterirt. Denn gu Gottmenfchen maren fie alle beftimmt gemefen; nun find fie burch bie Gunde Trummer geworben, die burch bie Erlofung es noch babin bringen fonnen. Gottesmenichen zu werben. Statt beffen merben wir alfo fagen; Gott hat zwar nach bem Rathe feiner Gnabe ewig bie Menschwerbung gewollt; aber bewirken hat er fie nicht wollen in iebem Moment, fonbern erft, ba bie Beit erfüllet mar, wogu allerbings auch bas Reifen ber menschlichen Empfänglichkeit gehörte; mas er bor Chriftus bewirken wollte und bewirkt hat, bas ift die Borbereitung biefer Empfänglichteit für feine in ihrer Art einzige und nur einmal wirksam feinerfeits gewollte That.

Christi Erscheinung bezeichnet ein Neues in Gottes Wirken in ber Welt, und ist auch für Gottes Wissen eine neue Wirklickeit. So gewiß erst in Christus die reale Wiedereinigung Gottes und der Menscheit gegeben ist, so gewiß ist der Beginn dieses neuen Anfangs in einer neuen, zuvor nicht dagewesenen, obwohl zum göttlichen Borsatz stells gehörigen That Gottes gelegen. Nicht in dem Rathschluß als solchem liegt die Hauptsache, noch ist er unmittelbar mit dem Bewirken und

unmittelbaren Setenwollen bes Beichloffenen ibentifch: fonbern in ber Beschichte und Birklichkeit liegt bie Sauptfache, für fie ift auch ber Rathidluß nur Mittel. Bon bem Untericiebe, ber bei uns gwifchen Borfat und Musführung liegt, fällt ein Analogon um fo gemiffer auch in bie gottliche Sphare, als ber gottliche Borfat gum Bewirken bie Bebingtheit ober Gelbftbebingung burch "bas Erfülltsein ber Beit" in fich felbft aufnimmt, alfo fich felbft gum Gintreten in die Form ber Reitlichkeit bestimmt. Die Lehre von bem ewigen gottlichen Borfat barf baber nicht, wie bei bem Gottesbegriff ber alten Dogmatit fo oft ge= icieht, bagu migbraucht werben, bie jebesmal gegenwärtige und bem Beltbeburfniß angepaßte Lebensbeziehung Gottes gur Belt gu etwas feinerfeits nur ewig Bleichem, b. h. Abgeblagtem zu machen. Doch mehr. Der Bebante ber Menschwerbung ift nicht blog eine That Gottes, wie andere, fonbern fie fcbließt in fich ein burch Gottes That geworbenes neues Gein Gottes felbit in ber Belt, bas gubor nur ber Botens ober bem Rathichluß nach ba war, zur Birtlichteit aber erft in Chriftus gefommen ift. Mansit, quod erat, factus est, quod non erat. Sagte man, Gott fei in ber Menschwerbung nicht Etwas geworben, mas er gupor nicht mar, fo mare bas Ribilianismus. Es ift burch bie Denfchwerbung ein Sein, ein Berbunbenfein Gottes mit ber Belt gefest, bas Bubor nicht ba mar; und fo ift biefe neue Birflichkeit ein Reues auch für Gottes Biffen von fich und von ber Belt, obgleich ber Rathfclug bagu ewig in ihm mar. Galte ihm biefe Birklichkeit nur foviel und nicht mehr als fein ewiger Rathichluß, fo batte jene felbft nur eine botetifche Bebeutung. Die Geschichte brachte nichts Reues, batte feinen realen Ertrag, fonbern mare bochftens ein Beigen bes ewig gleich Borhandenen, fie mare bon Lehre nicht zu unterscheiben. Aber mo bliebe ba bie Liebe? Denn bas ift bas Befen ber Liebe, also bie Forberung bes ethischen Gottesbegriffes, bag fie nicht bei blogem Gebanten ober Lehren fteben bleibe, fonbern bag fie fich lebenbig betheilige an ber geit= geschichtlichen Menschbeit, theilnehmend an ihr, um Theil zu geben an fich felber.

Diese Betheiligung Gottes an ber Zeitgeschichte ift ferner von besonberer Wichtigkeit für bas heiligthum ber driftlichen Religion, bie Berfohnung. Es ift ein wesentlicher Bestandtheil bes christlichen

Glaubens, bag Gott burch Chriftus nicht etwa nur ein ewiges Berfohntfein Bottes mit ber Gunbe offenbart hat; benn es gibt fein folches, vielmehr ftatt beffen eine reale, ernfte Spannung, bie gottliche Ungnabe gegen bie Gunbe und gegen bie Gunber. Das ift ber driftliche Glaube (ber bamit ber Unveranderlichfeit Gottes nicht zu nabe tritt, vielmehr fie als ethische bestätigt), bag weil in Chrifti Berfon, Thun und Leiben bie objective und allgenugfame Boteng ber Berfohnung aller Gunber unferem Gefchlechte eingepflangt und mahrhaft jugeborig worben ift, ober weil Chriftus etwas zuvor nicht Dafeienbes, erft in ihm Doglichgeworbenes erworben und verwirklicht bat, nämlich bie Genugthuung für bie gottliche Gerechtigfeit, fo fieht Gott fortan bie Denschheit anbers an als gubor. Denn inbem er fie ichaut, wie fie jest ift, borber aber nicht mar, ichaut er fie nicht ohne bie reale mirtiame Boteng ber Berfohnung aller Gingelnen, bie bem gangen Geschlechte gebort. Und fo ift bie Menichheit als Ginheit für Gott und feine Unichauung nicht mehr bloß ein Gegenstand ber göttlichen Avorn um bes fünftigen Berfohners willen, fonbern er fieht fie jest ausgestattet mit ber Rraft ber Berfohnung, bie ihr gubor fehlte, bie fie aber nun bat in Demjenigen, ber ihr Saupt zu fein bestimmt ift. Die Ungnabe und bas Digfallen an bem fündigen Geschlecht ber Menschen ift nun nicht ohne bas Bohlgefallen an bem Menichensohn, ber ihm jugebort und in beffen Gemeinichaft ftebend Alle gu Gegenftanben bes gottlichen Bohlgefallens werben fonnen, ja um beffenwillen Gott guvortommend die Gnade ben Gunbern entbieten tann. Denn nicht blog fur bie glaubig Werbenben, fonbern für Alle ift er geftorben, obwohl nicht Alle gum wirklichen Benug beffen tommen muffen, was Allen offen fteht; fie tonnen ben Unglauben an Chriftus in die Mitte feten zwischen fich und bie Berfohnung in Thun fie bas, fo fegen fie an Stelle ber gefühnten und vergebenen Gunbe eine neue, fur bie Chriftus nicht tann fuhnend eingetreten fein, die Berachtung Chrifti. - Aber wiederum forbert die Baffion Chrifti fein Sichfelbftverlieren bes Logos ober bes Bewußtseins, vielmehr bie Bebeutung feines Wertes bangt auch bier von ber innigften und lebenbigften Theilnahme ber gangen Berfon Chrifti an ber Denichbeit ab. Beit entfernt, bag bas gottliche Leben in ihm in feiner Gelbftopferung eine Trubung ober gar Storung erlitten batte, ift es vielmehr

bie Kraft und That seines unausschäftigen Lebens, es ist das bewußte Liebesseben Christi gewesen (Hebr. 7, 16; 9, 14), das in seinem Opfer in Anspruch genommen ward. Richt das Lieben ward von ihm aufgegeben oder außer Actualität geset einen Augenblick, oder verzehrt in der Glut der Leiden, sondern seine gottmenschliche Liebe hatte sich zu behaupten und behauptete sich auch, indem er von der Nacht des Todes umfangen ward. Er geht durch den Tod nicht über "in den Zustand völliger Bewußtssisseit und Ohnmacht, sein Selbstdewußtsein geht ihm nicht versoren," bie Umnachtung der sinnlichen Seite seines Bewußtseins entreißt ihm weder das Bewußtsein von dem Bater und von sich selbst noch die Actualität seiner Liebe.

Aber auch für die Lehre von der Rechtfertigung der Einzelnen erweist sich das Gesundene fruchtbar. Diese ist nicht identisch mit der Erwählung. Auch die Gewißheit von ihr ist nicht bloß ein Wissen von dem Statut des die Personen umfassenden Rathschlusses (odwohl sie auch dieses ist); denn sonst wäre sie ohne alle zeitgeschichtliche Liebesthat Gottes an dem Einzelnen und nichts Anderes als das Wissen von dem göttlichen Geseh für die Form, die unser personliches Bewußtsein haben son. Bon einem Antheil an der Huld des lebendig gegenwärtigen Gottes wäre da noch keine Rede. Aber ein Anderes ist das Wissen von einem unverrücklichen gnädigen Decret, ein Anderes die gegenwärtige zudor nicht dagewesene Liebesbegegnung selbst. Das herz des Christen bedarf und erfährt den Gruß der in die Zeit eingehenden väterlichen Huld und Gnade, denn wir Wenschenklicher leben in der Zeit und können nur durch die sich verzeitlichende Liebesthat Gottes erhoben werden in das ewige Bewußtsein. Erwählt im strengen Sinne des Wortes sind nur

¹ Wie 3. B. F. Godet will Revue chrétienne 1858. Nr. III. 158, 160. Den modernen Kenotifern sich anschließend sagt er: ne sera ee pas avec un cri semblable ("Père je remets mon esprit entre tes mains") que le Verbe se sera elongé dans cette espèce d'anéantissement volontaire qui a été la condition de son incarnation? Der Logos habe dobei den "Keim" einer bewysten und freien Persönlichteit bewahrt, denn das sei "genau das Gemeinsame zwischen der göttlichen und menschsichen Existenz und diese Strahl ward das Princip seiner menschlichen Existenz." Also aus dem Sohn wird ein Strahl, ein Keim. Gegen die, welche sich in diese Sähe mit der Kirche nicht sinden können, versährt Herr Godet etwas zu resolut, sie sind 3 kationalissen.

Diejenigen, beren Glauben an bie rechtfertigenbe Gnabe Gott erfannt hat; aber bargeboten wird bie Rechtfertigung ober Berfohnung nicht bem Gläubigen, fonbern allen Gunbern, bamit fie glauben. Die Recht= fertigung bes Gunbers geht als gottliche Friebensentbietung auf Grund bes Opfere Chrifti (als actus declaratorius) bem Glauben voran, und ift gleichwohl ernite gultige Gottesthat, aber bie Gunbenvergebung wirb als eine von Gottes Seite ichon geichehene bem Gingelnen verfündet. bamit er fie glaube und für fich habe, nicht bloß von Gott geliebt fei, fonbern fich von Gott geliebt glaube und miffe. Go wenig ift bie Rechtfertigung bes Gunbers ein um feines fünftigen Glaubens ober feiner Beiligung willen bon felbit eintretenber Erfolg, bag fie vielmehr als objectiver gottlicher Uct ber Entbietung ober Ertlarung, bag Gott ben Sunder in Chriftus als verfohnt anfebe, felbft bem Glauben vorangeben muß; wiederum fo wenig ift bie Rechtfertigung bes Gingelnen icon mit bem allgemeinen und ewigen Beilerathichluß ibentisch ober mit Chrifti Berfe auf Erben ichon Alles gegeben, bag vielmehr auch auf Gottes Seite zu bem ewigen Acte bes Gnabenrathichluffes über bie Belt und zu Chrifti einmaligem ewig gultigem Opfer noch ein zeit= geschichtlich applicirender an bem Einzelnen handelnder und ihm ober über ihn bie vergebenbe Liebe Gottes offenbarenber Uct Gottes gehört, ber von bem himmlifchen Sobenpriefter ausgeht, aber allerbings nicht bloß eine gegenwärtige ober momentane Bulb, fonbern in biefer einen in alle Tiefen ber Emigfeit reichenben Liebeswillen Gottes bormarts und rudwarts offenbart. Rom. 5, 8-10. Gott "hanbelt" mit ben Menichen zeitgeschichtlich, er läßt nicht ben Begegniffen bes menichlichen Lebens in ihrer von ihm geordneten Bujammenfügung allein bie Dacht, unfere Seele zu berühren, er macht fie und alles Meußere nicht gu Stellvertretern, bie gwifchen bie Seele und ihn ober fein eigenes Sanbeln an ben Seelen fich einschieben burften, fonbern er hanbelt auch felbit und unmittelbar, b. h. uripringlich auf uns burch außere Dinge als feine Bertzeuge, ja er braucht auch uns felbit, 3. B. bas Ertennen gu folden Wertzeugen feines Thuns an uns. Go weiß Gott burch einen gegenwärtigen Uct in einem gegebenen Moment an ben Gingelnen bie zeitliche Offenbarung einer emigen Liebe berangubringen, auf bag ber Menich fein Geliebtsein ertennend geliebt fein wolle und aus ber Geligfeit bes Sichgeliebtseinmiffens beraus jur Seligfeit bes Liebens gelange. Das find fortgebenbe zeitliche und zeitüberwindenbe Liebesacte Gottes, burch bie Freiheit bes Menschen theilweise bedingt, aber ein Sandeln Gottes unmittelbar aus feiner Ewigkeit beraus, binein in die Reit, obgleich fich biefes fein Sanbeln burch bie Erscheinungsform außerer Mebien ben Ginzelnen zu Gute vollbringt. In ber Prebigt bes Bortes Bottes mit ben Sacramenten ift ein zeitgeschichtliches in die Wegenwart immer neu eintretenbes Sanbeln Gottes mit bem Menichen, benn Bort und Sacrament find feine Gnabenmittel. Sie wirten nicht magisch. ftellvertretend an Statt Gottes, als hatte Gott an fie fein Thun abgetreten, er bleibt bie lebendige Liebe. Es ftehet gleichsam hinter Bort und Sacrament wie hinter einer leichten Bulle Gott felbft mit ber Rulle feines Geiftes, Die er austheilt, wie er will, und nie ift bas Wort Gottes in Arbeit, ohne baß Er bamit ift und es wirken lagt, mas feiner weifen Liebe gefällt.

Sieraus tann ersichtlich werben, wie burch bie richtige Auffaffung bes Berhaltniffes Gottes gur Beitgeschichte auch für bie Lehre von ben Onaben = mitteln die richtige Mitte gwijchen zwei Extremen gefunden werden fann. Denn bie eine Unficht betont nur bie Unmittelbarteit bes Berhaltniffes Gottes jum einzelnen Beift und läßt fo ben außeren Gnabenmitteln, bie uns mit ber hiftorifchen Belt, ber Beilsgeschichte in Contact bringen, feine wesentliche Stelle, aber gelangt auf bem rein innerlichen Bebiete bes Beiftes nicht zu einer ficheren Unterscheibung Deffen, mas bon Gott und Deffen, mas bom Menichen ift, ebensowenig ju einem realen Busammenhang mit ber Beilsgeschichte, Die auf Erben fich vollzog und vollzieht, und zu einer Gingliederung ber Berfonlichfeit in ben Bufammenhang biefer fortgebenben Geschichte. Jene Unterscheibung aber zwischen Dem, mas Gottes und mas bom eignen Beifte ift, ift bie Borbedingung für bas Wechfelverhaltniß und ben Liebesvertehr amifchen Gott und bem Menfchen; und jene Ginglieberung in bie reale Belt ber Beilsthaten Gottes auf Erben verbindet bie neue Berfonlichkeit ichon in ihren Ursprüngen auch mit bem hiftorischen Lebensfreise, ber für bie ethische Entfaltung berselben ber gebeihliche Ort ift, ober ber Rirche. -Die andere Unficht halt fich zwar an bie Welt ber Gnabenmittel, aber behandelt fie magifch als Stellvertretungen Gottes, ber feine Beilsmacht an fie abgetreten habe und nicht mehr unmittelbar burch fie als feine Bertzeuge, burch welche Er hanbelt, wirte ober noch offener beiftifch als Größen, Die auf Gott in ihrem Uriprunge gurudweisen, aber bie nur eine rein naturliche Wirfung haben, die fog. logisch = moralische, neben ber es feine Wirfung bes b. Beiftes gebe. Die richtige Mitte gwifchen biefem Beibem ift, bag burch bie Gnabenmittel bie unmittelbare Gegen= wart Gottes nicht gurudgebrangt, feine liebenbe Actuofitat nicht gum Baufiren gebracht wird, bag aber anbererfeits biefe auch auf bie Gingelnen ewig mach gerichtete Liebe in ben Gnabenmitteln ben geordneten zeitgeschichtlichen und zeitlich eingreifenben Ausbrud ihrer felbft erhalt.1-Bie burch biefelbe Betrachtungsweise auch für bie Lehre vom firchlichen Amte, namentlich Das, mas nach evang. Standpunkt bie Sauptfache babei ift, die für die Menschheit gottlich eingesette Function der Bredigt= und Sacramenteverwaltung, ein Befichtspuntt gewonnen fei, ber ben anarchischen Spiritualismus wie ben auf beiftischen Borftellungen berubenben Sierarchismus beseitigt, weil vielmehr in ber Bredigt und Sacramentebermaltung, fo weit fie bem Evangelium gemäß gefcheben, ein wertzeuglich vermitteltes Sanbeln Gottes felber mit bem Menfchen gu feben ift, merbe nur mit einem Worte ermabnt.

Der Antheil der Christen am h. Geist geschieht auch nicht dadurch, daß dieser sich wie von selbst durch eine gute Ansteckung fortpstanzt oder durch den Willensact des Amtes oder der Gemeinde, sondern es ist eine jedesmal neue freie Gotteskhat, die den Geist in die Herzen senden, wie es die Sendung des Sohnes in der Zeit war. So ist auch die Erleuchtung siber die subjective Rechtfertigung mit dem Gesühl des Gottesfriedens und die Wiedergeburt jedes Einzelnen als ein besonderer göttlicher Liedesact, der in die Zeit und Wirklichteit eingreist durch den h. Geist, nicht ader als etwas mit dem ewigen Rathschlusse für sich som Fettiges oder dem Glauben ohne innere Gotteskhat von selbs nothwendig Folgendes in der h. Schrist beschrieden, Röm, 5, 5, 2

<sup>1</sup> Bergl. Die schöne Ausführung in Jul. Muller's Abh. von bem Berh. gw. b. b. Geift und ben Gnabenmitteln.

<sup>2</sup> Wie bas Gesundene auch für bie Lehre von den Wundern und von der Inspiration fruchtbor zu machen sei, übergehe ich um so mehr, als Nothe, Stud. und Krit. 1858, 1 uns hierüber so Schönes gegeben hat. Nur die In-

Aber auch ber wahre Cultusbegriff kann nur bei ber angegebenen Aufsassung bes Berhältnisses Gottes zu ber Zeit, bei ber Annahme eines wirklich geschichtlichen Lebens Gottes sich ergeben, das gleichwohl seine ethische Unveränderlichkeit behauptet, weil es kraft berselben stattssindet. Denn wie Das nicht ein Cultus im Geist und in der Wahrheit sein könnte, wo der Gegenstand der Anbetung sich in eine endliche Einzelheit verwandelt und verloren hätte, um möglichft nahe und gleichsam greisbar zu sein, so ware auch da noch nicht christlicher Cultus, wo es zwar an der subsectiven Hingabe des Geistes an Gott nicht seintretender Act der hop kein wirklicher, zeitlich eintretender Act der hingabe Gottes an bie Gemeinde stattsande, um sich ihr mitzutheisen und selbst

Spiration betreffend filge ich zwei Worte bei. Im Allgemeinen biefes, bag wir um fo meniger Recht ober Beranlaffung haben tonnen, Die menschliche Geite in ben beiligen Schriftworten gu leuguen ober gu berhullen, je mehr mir uns übergengt haben, wie menichlich ober anthropomorphisch im guten Ginne Gott felbft mit ber Menichheit verfährt und verfehrt. Im Besondern aber Folgendes. Die Besonderbeit und Bericbiebenheit ber Lehrtypen ber b. Schrift nach Stufen und Arten gebort gu ben wichtigften und bereichernoften Erfenutniffen ber neueren Theologie. Gleichmobl ift auch biefer Bewinn wieber bon einem Biberfpruch bebroht, ber feine Rechtfertigung in ber reinen Gottlichfeit bes Gotteswortes fucht und babei bie Intereffen bes driftlichen Glaubens zu vertreten meint. Er mochte im Recht fein, wenn Individualität mit Gubjectivität ibentifc und ber Bottesbegriff ber alten Dogmatif ber richtige mare. Für uns bagegen ftellt fich bie Gache fo: Berabe weil Gott mahrhaft und wirtlich fich zu offenbaren ben Liebeswillen bat, fo fpricht er nicht burch bewußtlofe ober in unethische Etstafe verfette Organe; er offenbart aber auch nicht ben Gingelneit allen Daffelbe feinerfeits, wie die Conne Allen gleich icheint, fo bag ber Unterfchied nur aus ber subjectiven Beschaffenheit ber Organe ftammte, Die bann bie prafente gange gottliche Bahrheit nur fragmentarifch aufgefaßt und alfo mohl auch durch ihre Subjectivität getrubt hatten, fo bag Gott feinen Offenbarungszwed an ihnen nicht wirtlich erreicht batte. Bielmehr, ftatt gu fagen, bag bie beiligen Danner bie Inbibibualität eingemischt haben, wird nach bem gefundenen Berhaltniß Gottes ju ben Denichen gn fagen fein: Es findet in ber gottlichen Offenbarungsthat in ihnen eine Selbftindividualifirung ber gottlichen Offenbarung fatt, und biefe ift erft baburch lebenbig, fraftig, bem Liebeswillen Gottes entfprechenb. Go menig ift alfo burch bie Unerfennung ber individuellen Lehrtypen eine Abichmachung ber Infpiration gefett, bag vielmehr barin eine Steigerung liegt, nur bag es, mas ein weiterer Bewinn ift, nun um fo nothwendiger ift, die einzelne Schrift auch wieber als Glied bes Bangen, b. i. bes Ranon gu betrachten. Ich fann mir nicht berfagen, bei biefer Belegenheit auf die herrlichen Borte bes fel. Abolph Monod in feinen Adieux 1857 über biefen Begenftand aufmertfam gu machen.

in ihrer Mitte ben Act ber Bermählung mit bem Geist ber Gemeinbe zu feiern. Matth. 18, 20; Joh. 14, 21. 23; 1 Cor. 3, 16; Apof. 21, 22.

Ift es noch nothig, Die Bichtigfeit ber obigen Gabe auch fur bas Gebetsleben bes Gingelnen nachzuweisen? 1 Der biblifche Realismus in Beziehung auf Erhörung bes Gebetes entspricht burchaus wie bem Beburfniß bes betenben Chriften, fo bem mahren und miffenschaftlichen Bottesbegriff. Der Betenbe geht immer in biefe Auffaffung Gottes' und feines lebenbigen Berhaltniffes gur Belt ein, wenn er im Gebete mit Gott verkehrt (Qut. 18, 1 ff.; 1 Mof. 32); ba bebarf er einer gegenwartigen Bezeugung Gottes, ba bebarf er ber Ruberficht, auf Grund bes gottlichen Billens beftimmenb auf Gott und auf bie Gefinnung Gottes gegen ibn einwirten zu tonnen. Da bat er felbft in Begiebung auf Einzelnes, worauf fein Gebet fich richten mag, nicht in bloger Ergebung ober gar in Resignation Dasjenige ju erwarten, mas eine in ben Sternen geschriebene Nothwendigfeit gebiete, fondern ba hat er festguhalten, bag Gott in all feiner Sobeit und Dajeftat ein Gott ift, ber burch bie Stimme bes geringften feiner Rinber fich erbitten lagt, nur baf biefe Fleribilität Gottes, ohne welche ein lebendiger, vertraulicher Berfehr bes Rinbes mit bem Bater nicht möglich mare, ihre innere Grenge an ber ethischen Unveranderlichkeit Gottes hat, aus welcher fie andererseits mit Nothwendigfeit fließt. Dur fo ift es möglich, bak namentlich auch burch bas Gebet bes Gingelnen und ber Gemeinbe (Matth. 18, 18-20) im Ramen Jeju ben Gläubigen ein ovuBaoileveir, ein Mitregiment gewährt ift, worüber Schleiermacher manches icone Bort gesprochen hat, ohne boch bie nothwendigen Boraussekungen bafür anzuerkennen. 3mar nicht bie Rugel bes Regimentes übergibt Gott ben Gläubigen; aber er will an ihnen auch ebensowenig nur Automaten als auf einen bestimmten Billen refignirenbe Befen haben; bon Uran hat

<sup>1</sup> Bergl. Rothe, Ethit Auft. 1. I, 124 ff. Der Fromme, in seiner unmittesbaren abseluten Gewißseit von der Realität des wirklichen und eigentlich so zu nennenden Gebetes wird und muß, selbst einer scheindar unmiberleglichen Wiffenschaft zum Trob, iede Borstellung von der göttlichen Weltregierung mit kühner Zuversicht als nichtig zurüdweisen, die dem Gebet keinen Spielraum läßt, d. h. bei der die Wöglichkeit einer wirklich bestimmenden Einwirkung von unserer Seite auf den Wilsen Gottes und seiner Führung der Weltleitung ausgeschlossen ist, Se 263, 368 — 373. Auch Thomasius 3. Dogm. II, 572 — 574.

er es geliebt, seinen Freunden ein Mitwissen von Tem, was er thun will, zu geben (1 Mos. 18, 17 st.), zeitgeschichtlich durch sie als seine Wertzeuge, die als Persönlichkeiten auch seinen Willen und Rath mit bestimmen dürsen, zu handeln. Nicht minder versiegelt er ihnen durch innere, aber zeitgeschichtliche That die Gewisseit der Erhörung und erfüllt sie mit dem Muthe, der siegeszewiß vor dem Siege ist. Hier ist der innerste Punkt, wo sich schedt Ruchtschaft und Kindschaft. Der Knecht weiß nicht, was sein herr thut (Joh. 15, 15); er weiß im besten Fall des Herrn Gese, aber weder dessen vor den Ersosg und das Ziel, das der Here will: darum hat sich se schicksalszglaube mit dem gesehlichen knechtschen Standpunkt vereinigt. Aber die Seinigen hat der Ersöser Freunde genannt (Joh. 15, 15), Kinder und Freie im Baterhaus (Watth. 17, 26; Joh. 8, 32).

Ich fuge nur noch Gines hingu. Mus ber Reit ber romifchen Imperatoren wird uns berichtet, baf Biele por ben Bilbfaulen ihrer Götter geftanben und gebetet haben, vergeblich ringend mit bem ent= fliehenben Glauben an ihre Erhörung und bag fie endlich geschieben feien von ihren Tempeln, verzweifelnd und ohne hoberen Salt für ihr Leben. Wie Bielen mag es in biefen unferen Tagen als Schulb berrichenber untlarer Gottesbegriffe, bie bie Dogmatit mit verschulbet bat, abnlich ergeben! Denn wenn fie auch nicht ben bantheiftischen Borftellungen von einer Lebendigfeit Gottes, Die feinen Begriff gerftort. verfallen finb. fo haften boch um fo mehr beiftifche Borftellungen von einer falichen Erhabenheit und werfen fich ihnen in ben Weg, wenn fie ju beten und eine folche Borftellung von Gott gu faffen fuchen, wie ber Betenbe fie bedarf und ohne beren objective Babrheit bas Gebet und ber Glaube an feine Erhörung Thorheit mare. Andere bermögen es nicht über fich, bom Gebete ju laffen. Aber in bem gewöhnlichen Leben beherricht ihr Denten eine mechanische beiftische Unichauung, Die fich für fie ohne eigebenbere Brufung in ben Schein ber Biffenschaftlichfeit gefleibet hat und bie ben Gottesbegriff verbammt, ber fich in ihrem Gebete geltend macht. Davon ift bie Folge, bag ihr Gebet nur halben Muth ju Gott faffen tann ober bag fich ihnen gar bei einiger Gelbitreflerion bas Gebet in Etwas aufloft, mas nur subjective Bebeutung hat, gleichgültig, ob Gott hore und babei fei ober nicht. Darum ift es von sehr tief greifender Wichtigkeit, daß die Theologie endlich dazu thue, ihren Gottesbegriff mit den religiösen Interessen zur wahren wissenschaftlichen Ausgleichung zu bringen, damit die Klust zwischen dem Leben des Gedankens und dem der Resigion sich mehr und mehr schließe und der unselige Widerstreit zwischen der Unveränderlichkeit und der Lebendigkeit Gottes endet in dem Beide erst in ihrer Wahrheit erfassen, darum aber auch sie einigenden ethischen Gottesbegriff.

G. ben 22. Marg 1858.

Da vorstebende Abhandlung icon geichrieben mar, bevor mir bie unfere Frage berührenden Abhandlungen von Berrn Dr. Liebner "Chriftologifches" und von Berrn Lic. Saffe: Ueber bie Unveranderlichfeit Gottes (Rabrb. f. b. Th. 1858, 3. S. 349 ff.) ju Sanben tamen, fo ichien es mir hier nicht angemeffen, nachträglich mich ausbrücklich mit ihnen auseinander zu feten, mas nur in gerriffener Beife, burch eingeschobene Unmertungen, alfo auf meine und auch ihre Roften hatte geschehen fonnen. Indem ich auf ben Bortheil nicht verzichtete, meine Ueberzeugung im Rufammenhang ber Sache ohne Rebenbeziehungen bargulegen und gu begrunden, mußten von felbft boch auch alle theologischen Sauptpuntte ber Frage gur Sprache tommen. Benn ich an einem einzelnen Bunfte, ber mobernen Renofissehre in ber Chriftologie (bie ungefähr bas birecte Begentheil ber alten Rirchenlehre ift, indem bei biefer bie Denichheit, bei jener aber die Gottheit das xevocuevor ift), begonnen und eine ein= gebenbere Rritit an biefer Borftellung geubt habe, die fich bereits bis jum Range eines Dogma ber lutherifden und reformirten Glaubens= lehre erheben gu tonnen glaubte, fo wird aus vorftehender bogmatifcher Arbeit hoffe ich erhellen, bag mein Biberfpruch weit umfaffenbere Grunds lagen zu feinem Sintergrunde hat, und bag feine Reinerhaltung auch bis in's Gingelne eine wichtige Aufgabe biefer Beit ift. Je mehr ich mit meinen verehrten Opponenten im Allgemeinen in Diesem Bestreben mich Gins weiß, befto getrofter burfte ich bei Erhebung meiner Bebenten auf Berftanbigung hoffen, erfebe auch zu meiner Freude, bag in wichtigen Buntten biefelbe icon vorgerudt ift. Allerbings find boch Differengen übrig: jur Forberung bes gegenseitigen Berftanbniffes will ich bagu Gines bemerten. Die verehrten Manner taufchen fich,

wenn fie meinen, bag mir erft in ber Auferstehung Refus gum Gott= menichen werbe ober werben muffe; für biefe Bermuthung ift feine Stelle aus meinem Berte zum Beleg angeführt; und ein Blid auf ben Schluß beffelben, g. B. II, 1260, 1271, 1272 hatte fie über ben entgegengefetten wirklichen Sachverhalt leicht belehren konnen. Daber auch Bef mit Recht weit porfichtiger fich über biefen Buntt ausgesprochen bat. Beg als eine Möglichkeit bingestellt batte, Die fich bei meiner Unnahme eröffne, bas foll jest (Rahrb. f. b. Theol. 1858, 2. S. 359) "offenbar" meine Meinung fein. Und boch mar biefe Möglichkeit burch bie citirten Stellen meines Bertes ingwischen bereits als Unmöglichkeit fur meinen driftologifden Standpunkt bargethan. - leber ben Berbacht eines wenigstens feinen Reftorianismus hilft mir biesmal gludlicher Beije, wenn es beffen bedarf, Berr Dr. Thomafius hinweg (Dogmatit A. 2, II. 193, 67.), sowohl bei Andern als bei sich selbst, indem er bas Gegen= theil ber bugliftifden Dentweise permuthet, nämlich eine Bermifchung bes Göttlichen und Denschlichen. - Bas es mit ber letteren Befürchtung auf fich habe, konnte bie Sauptstelle meines Buches II, 716, Die freilich nicht berücklichtigt ift, ihm beutlich fagen. 1 Dag aber von Reftorianismus bie Rebe nur ba fein tann, wo entweber bie zwei Naturen fich fremb und innerlich geschieben gegenüberstehen ober wo in bem Gottmenschen eine Zweiperfonlichkeit gelehrt wird, nicht aber icon ba, wo überhaupt von zwei Naturen gefprochen wirb, muß Jeber gugeben. Gerabe um ben Reftorianismus mit ber Burgel abguichneiben, bringt nun mein Wert fo wiederholt barauf, die Unio naturarum muffe, wie Luther und bie Schwaben richtig gesehen haben, bas Erfte, ber Ausgangspunkt fein; aber obwohl biefe Unio von Seiten Gottes als Logos von Anfang an perfonlich, b. h. ein perfonlicher Act ift, fo ift boch bas gottmenschliche Rejultat, wenn bas Bort Perfonlichkeit im wiffenschaftlichen Ginne ge= nommen, b. h. von bem felbitbewußten, fich felbitbeftimmenben Beifte ge= braucht wird, offenbar Unfangs noch nicht perfonlich, weil ber menichlichen Geite Beibes noch fehlen muß (Matth. 1, 20; Qut. 1, 35: ro γεννώμενον άγιον νίὸς θεοῦ κληθήσεται), eine einseitige Unio perso-

<sup>1</sup> Wo als Grundverhältniß bes Menichlichen zu bem Göttlichen bas ber Empfänglichkeit zur unendlichen Fille bezeichnet ift.

nalis aber ware noch nicht die vollkommene Unio pers., fonbern wie unfere Alten fagen, nur ein povortkergor. In popularer ober auch juriftifcher Sprache nennt man freilich auch ben Embryo Berfon: und in biefem weitschichtigeren Ginn tann ich noch eber als meine verehrten Gegner bas Jejustind Berfon nennen, benn mir bleibt auch zu ber Reit, mo bie Menfcheit Chrifti noch nicht tann felbstbewußt fein, wenigstens Gott als Logos einfache Berfon. Sobalb aber ber Menfch Jefus fein felbft vollftanbig bewußt wirb, weiß er fich mit bem Logos Gins. als Eine Berfon, und murbe fich unmahr miffen, wenn er fich nicht fo mußte. wie umgekehrt ber Logos fich feit ber Incarnation auch als Menfchen, wenn ichon noch nicht als vollendeten Gottmenichen mußte. Reit nach ber Auferstehung endlich vermuthet auch Liebner nicht mehr Neftorianismus. - Sienach muß Berr Dr. Liebner es mir ichon gu Gute halten, wenn mich bas Wort Neftorianismus in biefer Unwenbung, b. h. ba, wo weber ber Anfang, noch bie Mitte, noch bas Enbe bem hiftorifden ober bogmatifden Begriff bes Reftorianismus entfpricht, etwas an bas befannte Lichtenbergische Meffer, mit bem es wenig Gefahr hat, erinnert. Wenn man bagegen bie Ameinaturenlehre überhaupt und in jeder Fassung etwa mit Ebrard wollte nestorianisch nennen, baber auch, wie biefer Belehrte und Dr. Gaupp thut, Die Lehre ber lutherischen Dogmatifer, fo mare bas eine Liceng, bie man wenigftens nicht loben tann. Dag in biefer Streitfrage mir bie Rolle bes Bertreters ber F. C., ja ber gangen alten Dogmatit gegen bie moberne Renotif zugefallen ift, tann ich nicht anbern, habe aber nicht beren Ubweichung von ber firchlichen Trabition zu einem Sauptargument gegen fie gemacht, fonbern versucht, in ber Sache felbft bie Enticheibung gu finben, mas mir, auch im Blid auf bie mageren bisberigen Resultate bes Streites über bie Berfohnungslehre, bas allein Forberliche und unferer beutiden Theologie Burbige gu fein icheint.

## 11eber Schelling's neues Syftem, besonders seine Potenzenlehre.1

Das Eigenthümlichste in Schelling's neueren System ist seine Potenzenlehre. Sie ist zugleich bas Wichtigste und für die philosophische Bebeutung des Systemes Entscheidenbeste. Denn sie ist es, die ihm nicht bloß Grundlage seines Gottesbegriffes und der Trinität, sondern auch das erklärende Mittel für die Weltschöpfung, für die Christologie und Bersöhnungslehre, für die Heisgung und Vollendung der Welt bildet.

Sie ist aber zugleich bas Schwierigste in seinem System und ersischeint unserm hergebrachten Denken gar frembartig. Schelling weiß es, baß er hier auf ungewohnten Bahnen geht, wo mancher Schritt, namentslich aber ber erste, bem Leser bas unheimliche Gefühl willfürlichen Borzgehens einslöße, er verweist aber auf Gebuld burch bie Aussicht auf ben Lohn am Ziele bes Weges.

Riemand kann bieses System durcharbeiten ohne durch neue großartige Anschauungen, tiessinnige Wahrheiten und geniale Blide besohnt zu werden. Aber während Manches davon sich durch sich selbst empsiehlt und in seiner Wahrheit von der Richtigkeit und Wahrheit der Schelling'schen Potenzenlehre nicht abhängt, so hat doch das System im Ganzen einen bloß hypothetischen Charakter, so sange in seine Basis das Vertrauen nicht erworben ist, d. h. so sange seine Potenzenlehre, um einen Aus-

<sup>1</sup> Diefe Abhandlung ericien in ben Jahrbiidern für beutsche Theologie 1860. V, 1.

brud zu gebrauchen, ber bas Mißtrauen in bie Methobe ber früheren Form seines Systems ausbrudt, noch tann "aus ber Riftole geschoffen zu sein" scheinen. Schelling selbst gibt hiezu Veranlassung, wenn er es liebt, bas Eigenthumliche seines Systems als "Erfindung" ober "Entsbedung" zu bezeichnen.

Die weit verbreitete Sucht, geistreich zu reben, hat uns nur zu sehr baran gewöhnen muffen, ber Ersindungsgabe und ber schöpferischen Bhantasie zu mißtrauen, besonders in Sachen der philosophischen Wahrsheit. Wir vermögen nicht mehr (barin ift unsere Zeit, so wenig es sonkt scheinen mag, in einer für die Philosophie geeigneteren geistigen Vertassung) einen bloß älthetischen Genuß mit dem philosophischen oder vielmehr mit der Ersenntniß der Wahrheit zu verwechseln. Es genügt unsere Zeit nicht mehr, überhaupt nur ein System zu besitzen, trage es nun den Charatter der Aufalligteit und Wilkur in seinen Ausgangspunkten und seiner Wethode an sich oder nicht. Bielmehr haben wir gelernt, uns lieber mit wenigem aber sestem Besitz zu begnügen, als ein großes Scheinvermögen den Verlnsten der rasch wechsehen.

Muf ber anbern Seite find alle großen Fortidritte bes Ertennens weber burch bloge Empirie noch burch bloges biscurfives Denten ober burch bloke Reflerion vermittelt worben, fondern fie ftammen uriprung= lich aus einer geiftigen Intuition, welche ben Dingen gleichsam in's Berg blidt, oft ben Erfahrungen vorauseilt, ober, um mit bem jegigen Schelling zu reben, aus einem metaphnfischen Empirismus, wo nicht jowohl wir und die Erfenntnig geben, als vielmehr nur und bafur erichließen, bamit bas Object fich fur und erichließe, und wo wir baffelbe nicht bewältigen, ohne gubor von feiner lebendigen Gegenwart rein beftimmt und bewältigt zu fein. In biefen Lichtbliden unferes Ertenntnißlebens find wir in unmittelbare, gleichsam magische Berührung mit ber lebenbigen Wahrheit gefest, wir vernehmen etwas von bem pulfirenben Leben ber mahren Belt. Daß biefe Momente gugleich eine bobe Poefie haben, wird ihre Bebeutung fur bie Ertenntnig nicht herabseben: barin ift die mabre Boefie und Philosophie Gins, unverwirrt und ungehemmt burch bie Bufalligfeiten und Trubungen ber Birtlichfeit im Elemente ber bleibenden und lebendigen Bahrheit ftehen zu wollen, fo bag bas Digtrauen gegen die Boesie und Phantasie in Dingen der Wahrheit überhaupt doch eine Berachtung und Berlehung Dessen wäre, was den Lebensenerv oder den lebendigen Springquell aller wahren Philosophie bilden muß. Ein bloß historisches oder reslexives Denken hat es nothwendig an sich, nicht zu wissen das lette Woher noch das Wohin, d. h. kein Wissen zu haben, sondern in der Mitte zwischen Beiden zu schweben, in einem Zustande, der, mit dem lebendigen Glauben wie mit dem wahren Wissen berglichen, nur ein unfreier oder, wenn man will, träumender heißen kann, wie nüchtern er sich auch gebärden mag. —

Die philosophische Darftellung ber original erkannten Bahrheit ift nun freilich bon ber fünftlerischen ju unterscheiben, benn in ihr fommt es auf Begrundung und Beweis, auf gegenseitigen festgeschloffenen Bufammenhang bes Gangen und bes Gingelnen und auf Sandhabung bialektischer Methobe an; fie weiß, bag Richts tann einzeln mahrhaft gewußt werben und bie wiffenichaftliche Ueberzeugung, bie ihr Biel ift, nur aus ber bernünftigen Berkettung und bem Rusammenhang mit ber letten fich felbit tragenden Bahrheit resultiren tann, mahrend bagegen bas Runftwert befriedigt, wenn es nur, fei es auch in mitrofosmifcher Form, bas originale Gefühl bes Lebens ber mahren Belt zur Unichanung bringt. Aber als Moment wird auch in ber wiffenschaftlichen Darftellung bas Runftlerifche berechtigt fein. Denn alles Urfprungliche, Schöpferifche hat auch an ber Schönheit Theil. Alle mahrhaft großen originalen Conceptionen ber Biffenschaft bangen mit Boefie, Ethit, Religion gu= fammen, benn fie find Rinder bes Ginen aus feinen Tiefen fich offenbarenben göttlichen Beiftes. Ebenfo ift nicht minber in bem Rhythmus ber echten bialettischen Bewegung ein Element geiftiger Schonbeit, ba bie Sprache felbit, um wiffenichaftlich burch ausbrudevolle Blaftit, Rraft und Durchfichtigfeit zu befriedigen, von einem fünftlerifchen, ber Sarmonieen tunbigen Beifte geschaffen fein muß.

Wie mächtig in ben früheren Werken Schelling's das poetische und tünstlerische Element lebte, ist bekannt. Die innige Durchbringung bes Sinnes für Wahrheit und für Schönheit war in ihm nicht sowohl Grundlehre als der Athem seines geistigen Lebens. Im Anschauen der Idee wie geistestrunken riß er durch die Macht der schönen begeisterten Rede Zuhörer und Zeitgenossen hin, sie unwillkürlich erinnernd an den

göttlichen Blaton. Aber nicht blog bie Besonnenen und bie Rüchternen verlangten nach ber Umfebung feines Weltgebichtes in bie Sprache ber ficheren und flaren Erfenntnig, fonbern auch vornehmlich er felbft gewann bie Ginficht, bag "bie Geifter ber Propheten ben Bropheten unterthan find". Diese Bahrheit fich anzueignen und mit ihr fich zu burchbringen ift bie Arbeit feiner mittleren und fpateren Lebenszeit gemejen. überschwellende Broductionsfraft zu subigiren, bas Ungeordnete burch Scheidung und bentenbe Geftaltung ju flaren und ju bewältigen, mar bas Sauptwerf ber langen ftillen Beit, bie feinen glangenben Unfangen Der Meifter, ber an Blaton erinnert hatte, ift bei Ariftoteles in bie Schule gegangen, wie er offen betennt, aber um feinen Ibeen. fomohl ben Erfindungen feiner Jugend, als ben Beiftesbliden feines mannlichen Alters mit bem abaquateren wiffenschaftlichen Ausbrud auch bie Empfehlung und bie Leuchte bes innern Busammenhanges mit ben größten Dentern ber Borgeit, burch Beibes aber Gemeinverftanblichfeit und Bürgerrecht ju erobern.

Diefe zweite Beit ber ftillen, aber, wie fich jest zeigt, rastloseften Arbeit hat ibn auf lange Beit ber Buhne bes öffentlichen Lebens entrudt.

Best tritt er wieberum bor uns auf wie ein gum zweiten Dal Beborner. Das Sturmifche, faft Efftatifche feiner erften Beriobe ift gewichen, aber bie ichopferische Rraft feines Beiftes ift nicht verfiegt, fonbern unter bie Bucht ber Befonnenheit gebracht, ichafft fie einen Organismus, in welchem vor Allem ber Contraft zwischen ber Ginfachheit ber Mittel und Brincipien einerseits und ber bewundernswerth reichen Unwendbar= feit andererseits in's Muge fällt. Die feltene Dacht über bie Sprache, bie Schelling fruhe auszeichnete, ift geblieben und ohne bag fie an Rraft verlor, hat fie an einfachem Abel gewonnen. Sie geht babin wie in filberklarem, lebendigem Fluffe. Gin Beugniß ber feltenften Glafticität und Rraft, wie ber Gesundheit feines Beiftes ift aber eben am meiften jene Berehrung bes Ariftoteles, bem er fein einbringenbes Stubium ge= wibmet und einen bebeutenben Ginfluß auf fich in Definitionen, Gagen und Methode verftattet hat, fo bag eine Combination ariftotelischen Beiftes mit mehr platonifder Grundlage biefe lette Stufe carafterifirt, welche bem genialen Manne ju erfteigen noch vergonnt mar.1 Inbem

<sup>1</sup> Der jetige Schelling fieht in Giner Sinficht dem Ariftoteles naber als bem

aber hiezu noch eine wachsende Befreundung mit dem Chriftenthum tam, hat er seine wissenschaftliche Laufbahn mit der "Philosophie der Offen-barung" zu trönen vermocht, einem Werke der originalsten Art, durch-weht von dem Hauche der Begeisterung und nimmer alternder geistiger Jugend, zugleich aber auch einem Werke, so gereift und ausgetragen, daß es im Umriß ganz, theilweise bis in's Feinste durchgearbeitet, vorliegt.

Blaton, fofern er nämlich ber Erfahrung und Birtlichfeit eine bobere Stelle gumeift, als Blaton und als ber Meglismus überhaupt thut, baburch aber bie Bbilofopbie gu erweitern, ibr neue Bebiete gu erobern fucht. Bu bem alten, unerledigten Begenfat bes Realismus und Rominalismus nimmt Schelling eine neue, bisber nicht bagewesene Stellung ein, welche philosophisch burchgearbeitet fein will, wie bie bisberigen Formen biefes Gegenfates. Satte Platon bas Reale in bem Allgemeinen, in ben Abeen geseben, Ariftoteles aber in ber Gingelbeit, fo ftebt Schelling jest auf ber Seite bes Letteren, indem ihm Gott bie Gingelbeit ift, Die fich mit bem Allgemeinen befleibet, bas Mugemeine angiebt. Denn bas Allgemeine find ibm bie Brabicate, Attribute, bie an fich vielen Gubiecten gutommen tonnen; mabrent bas Einzelne bas fie tragenbe, ja ihnen burch Berbindung mit fich ober burch Aneignung bas Gein verleibenbe Gubject ift. Gie find bem Gubject bas Object, ber Stoff ober Die Daterie. Begel fieht in biefer Begiebung ungweifelhaft auf Platons Geite, ba er in bem "Allgemeinen" bas Gein fieht. Aber freilich bat er fur bas Allgemeine feinen realen Trager und wenn er bas Allgemeine "fich feine Bestimmungen felbft geben", es fich in fich reflectiven, ober fich bewegen und erheben läßt, fo erichleicht er bamit nur eine Fortbewegung: benn was fich in fich reflectiren und bewegen tann, muß icon jum Boraus mehr als nur ein Allgemeines, muß ein fur fich Seienbes, fich bestimmen Ronnenbes fein. Mit vollem Rechte bat II. Birth (Antwortidreiben an Rofenfrang in ber Beitidt. f. Philof. 1853. G. 259 ff.) barauf aufmertfam gemacht, bag Segel, inbem er bas Allgemeine als die freie Dacht bezeichne, Die ihre Bestimmungen felbft febe und fich als Einzelheit reflectire, in bem Biberfpruche fteben bleibe, baffelbe boch auch wieber als Gingelheit, weil als fich felbft bestimmenbe Boteng vorausfeten gu muffen. Er weift jugleich nach, wie ichwantend auch die Begel'iche Schule in Betreff ber Frage nach ber Gubstanzialitat (b. b. bem realen Fürsichsein) ber allgemeinen Begriffe fei; wie man ba liebe, die Rategorieen gu bopoftafiren und ihnen eine Gelbftbewegung und Gelbftbestimmung beizulegen, bie benn boch wieber nichts Anberes fei, als bie ihnen immanente Deutnothwendigfeit, wie man ber "logifden Ibee" ein icopferifdes Berhalten zuschreibe, aber boch fie nicht theologisch als Logos, als präeriftirenbes, für fich feiendes Befen faffen wolle. Die Bezeichnung ber "Thee" als eines thatigen Befens fei freilich ein langft fiblicher Sprachgebrauch, aber ein folder, mit welchem man bie eingreifenbften Erichleichungen beschönige, mabrent es nicht angebe, ba fpmbolifch gu fprechen, wo es fich um ben Grundbegriff bes gangen Spftems handle, wenn man nicht in bie Befahr tommen wolle, bloge Allgemeinheiten mit Gelbftbeftimmung gu begaben, um aus ihnen bas Berben ber gefammten Birtlichfeit ju begreifen. Des Aristoteles Bolemit gegen bas Symbolische und Bilbliche in Blaton's Ibeenlebre fei

Bwar bes Frembartigen und Unerwarteten enthalt fein Spftem, wie es jest abgeschlossen vor uns fteht, so viel, baß man oft unwillfürlich baburch an bie lange Stille und Ginsamkeit seines Denkens erinnert wird, an ben Mangel bes lebenbigen öffentlichen Wechselgesprächs mit ber philosophischen und theologischen Gemeinde. Aber so schwerzlich namentlich

baber eine gerechtfertigte gewesen. Aehnlich und noch ausführlicher in f. Abband. lung: Die Lehre von ber Unfterblichteit bes Denfchen ebenb. S. 202 ff. Diefe Bolomit gegen eine burch bilbliche Redemeile ericlichene Spoofigfirung ber Thee ober ber allgemeinen Begriffe und Kategorieen fibte nun Schelling in ber einschneibenbften Beife burch bie Grunduntericeibung ber Allgemeinbeiten ober Begriffe, bie nur Möglichfeiten find, aber allgemeine und ewige Babrheiten, von bem Birfliden, bas immer nicht blofe Allgemeinbeit, fonbern gerabe reale Gingelbeit (Gurfichfeienbes) ift, ober burch bie Unterscheibung bes Bas (ber Belt ber möglichen Brabicate, bie fur fich noch nicht real find) und bes Daf. Unter Gingelbeit perftebt er aber nicht etwa nur eine finnliche ober zeitlich und räumlich begrengte Ginbeit, fonbern ein "für fich feiendes" Reales, bas nicht zugleich fein Gegentheil, fonbern etwas Bestimmtes ift. Reineswegs ift ibm Gott eine Gingelbeit, Die nicht in einer wefentlichen Begiebung gu bem Allgemeinen, ju "ben ewigen Bahrbeiten" ftunde (f. u.); fonbern auch ihm ift Gott bie Ginbeit ber absoluten Gingelbeit und bes Allgemeinen und erweift fich ebenbaburch als absolute Berionlichfeit, einerfeits als Quelle alles Möglichen und Wirflichen, andererfeits als von allem Birflichen außer ibm auf's Bestimmtefte unterschieden. Wenn ber alte Dominalismus baufig bie Allgemeinbegriffe fur rein subjectiv ober gar gufällig nabm, fo find fie Schelling vielmehr nothwendige, unter fich gusammenhangende Begriffe, bem allgemeinen Denfen eingeboren: aber nicht Reglitäten. Sppoftafen fur fic, fonbern fie umidreiben in ihrer Allheit blog ben Rreis bes "Doglichen". Gleichwohl fieben fie, in benen bie rationale Philosophie beschloffen ift, mit bem Realen in ber Belt in einem unauflöslichen Busammenhang und ihre Ertenntniß ift bie nothwendige Borftufe alles Wiffens wie bas Mittel alles philosophijden Erfennens bes fich als wirklich Erweisenden. Denn alles Birliche ift nur aus feiner Moglichfeit begreiflich. Gobann aber, und bas ift bas Bichtigfte, gewinnen alle biefe Doglichfeiten ebenbamit, baf fic bas Subject findet, das fie als Brabicate an fic bat, burch die Berbindung mit biefem reglen und fich als wirklich erweisenden Subject felbft ibren Antheil an objectivem Sein, find nicht mehr bloge ibeelle bentbare ober gu bentenbe Möglichfeiten, fondern Möglichkeiten, Die als Attribute ober Rrafte fcopferifder Art bem absoluten Subject, bem Gott ber Freiheit beiwohnen. Bei biefer Lage ber Gade tann man es Schelling nicht verbenten, wenn er in Beziehung auf biefe Fragen von ariftotelischem Sinn und Beift bei Begel wenig findet und vielmehr eine abnliche fritische Stellung ju ihm einnimmt, wie Ariftoteles gegen Platon's Ibeenlehre; wiewohl auch jett Schelling nicht fo febr bon Blaton abweicht, bag nicht auch bei ibm bie ibeale ober intelligible, junachft noch in Gott gehaltene Belt eine große Bebeutung batte. -Mit Recht feben wir baber auch manche neuere philosophische Arbeiten bas Berbaltniß bon Subject und Prabicaten einer eingebenben Untersuchung unterziehen.

für die Theologie zu vermissen ist, daß er mit dem Standpunkt Schleiermacher's, den er doch soch achtet, sich nicht näher auseinandergeseth hat, so greift doch Schelling's jehiges Wort in den gegenwärtigen Stand wichtiger Fragen der Philosophie und Theologie entschieden und so ein, als hätte er an den öffentlichen wissenschaftlichen Verhandlungen ununterbrochen Theil genommen.

Wenn bie ebelfte Muftit bes Mittelalters gunachft auf Gott und ben Menichen gerichtet war, bann aber je mehr fie ethischen Charafter annahm und in Erfenntniß ber Gunbe muche. befto bestimmter eine Borläuferin ber Reformation murbe, in ber ihre besten Ibeen zu ber Reife miffenschaftlichen Musbrudes und zu ber Form eines driftlichen Gemeingutes gebieben: jo thaten fich boch noch in ber Reformationszeit und unmittelbar nach ihr neue Probleme, ja eine gange Belt von folchen auf. Satte ber Beift als Gingelner feine Rube gefunden in bem rechtfertigenben Glauben ichon im Dieffeits, fo fonnte ber bas bieffeitige Leben in feiner Tiefe und feinem Berthe erfaffenbe Beift nicht umbin, auch auf bie in ber bieffeitigen Belt fo breit und hoch gelagerte Natur ben Blid zu richten, und berfelbe Blid, ber im Glauben burch ben Gobn in bas Berg bes Baters ichauen gelernt, fucht auch ber Natur und ber Creatur in's Berg ju ichquen. Die Muftit bes Mittelalters ging in bie fogenannte Theofophie eines Teophraftus Baracelfus. B. Beigel, Jac. Bohm über, welche als Borläuferin ber Naturforichung und Natur= philosophie basteht und in die Gottegerkenntniß auch die Naturerkenntniß hineinzugieben fucht. Gine britte Stufe berfelben Richtung beginnt, feit zu bem Naturreich auch bas ber Geschichte, Die göttliche Reichsgeschichte, in ben Rreis ber Betrachtung tritt, bei ber es fich nicht mehr blog um bas einzelne Individuum ober bie Ratur, fondern um die objective Menscheit und bas Reich Gottes in ihr handelt. Die theosophische Richtung begann hier naturgemäß mit bem relog, mit ber Eschatologie, bie ben absoluten Beltzwed als realifirt betrachtet (Spener, Bengel, Detinger) und bie bei einer Philosophie ber Gefdichte gu enben beftimmt ift, wie die erftere Form biefer Richtung die Borbotin ber Raturphilosophie mar. Schelling nun, mahlvermanbten Beiftes mit einem Jac. Bohm und Detinger, wenn er fruher, in ber Beriobe feiner Raturphilosophie, Die Theosophie gur wiffenschaftlichen Form gu

bringen gesucht hat, mas ihn zu bem Problem ber Freiheit als bem tiefften führte, bat fich, wie icon manche Spuren feiner früheren Schriften es antundigten, in ber fpateren Beit feines Lebens immer bestimmter ber Belt ber Gefchichte gugewenbet, ben "Beltaltern". und zwar bem innerften, alles Undre entscheibenden Rreis berfelben, ber Religionsgeschichte ber Denschheit. Es ift aber nicht zuerft und nicht zumeift bas Enbe, bie Bollenbung ber Dinge, Die er betrachtet, obwohl auch fie eine wichtige Stellung einnimmt, fonbern ber Unfang und ber Berlauf ber Religion (ber über- und vorgeschichtlichen, fobann bes Beibenthums und Jubenthums), endlich bas Chriftenthum. besondere ift es bas Beibenthum, bem er bie eingehendste Erörterung gewibmet hat (Ginleitung in die Philosophie ber Mythologie und Philofophie ber Mythologie). Es leitet ibn babei ber fruchtbare Gebanke, baß bas Wert bes Logos in ber porchriftlichen Reit nicht fo eng beichrantt werben barf, und baß bas Berhaltniß bes Logos gum Menichengeschlecht auch mabrend ber beibnischen Beit nicht fo lose zu benten ift. als die Theologie es von lange ber gewohnt ift. Ferner aber auch. baß fo gewiß bie Billfur ein Sauptfactor in ber Entstehung bes Beidenthums ift, boch baffelbe auch eine gusammenhangende Geschichte bat, ja bag recht eigentlich in bem Beibenthum nicht Geschichte ber Freiheit, fondern ein nothwendiger Berlauf ift, bestimmt burch Brincivien, die von Gott ber find, und die nach ihrer Art und nach Gottes Billen fortwirken fo wie fie in ber gefallenen Menschheit es fonnen und muffen, ja die ihre Geschichte im Geifte ber Menschheit haben, wenngleich biefe feit bem Abfall bon Gott nicht mehr in unmittelbarer Berührung mit Gott als Gott, nicht mehr in mahrer Gottesgemeinschaft fteht. Die Borgeschichte bes Logos, auch im Beibenthum, ift ihm aber Bugleich bie Borhalle fur bie Religion ber Offenbarung und beren Berftanbnift.1

<sup>1</sup> Mag immerhin im Einzelnen Schelling in seiner Darstellung der Mythologie vielsach sehlgegriffen haben, wie 3. B. es schwerlich gerechtsertigt ift, nur im Dionpsos das Wirken der zweiten Potenz zu sehen, den Apollon aber, so wie er thut, zurudzusellen, und die gleichsalß hierber gehörige Palingenesse zu übersehen, welche salle olympischen Götter im hellenischen Bewustelen: der Grundzedante wird dadurch nicht afficiet, daß er noch vollständigere Belege für ihn finden fönnte. Nicht minder fruchtbar und anregend ist aber auch der sich durch sich selbst entpfehlende

Bas nun aber bie miffenichaftliche Saltung und Funbamentirung feiner Darftellung bes Beltinftemes, feiner pofitiven Philosophie und besonders feiner Philosophie ber Offenbarung anlangt, fo ift ber Rugang bagu baburch erschwert, bag ber Anfang, bie Lehre von ben Principien ober Botengen, auf welchen alles Folgenbe ruht, nach Ginn und Bebeutung nicht eben leicht verftanblich ift, ja vielmehr gar febr ben Schein bes Abrupten und fur ben 3med ber nachher auf bie Befchichte ju machenben Unwendungen Erfundenen macht. Dag fie immerhin mit ber wirklichen Welt fich gut reimen, und fich fo als gludlichen Blid in die bewegenben Rrafte binter ben außeren Ericheinungen ausweifen fonnen: wir haben baran boch noch feinen Schluffel fur bie Saupt= probleme ber Metaphyfit und Theologie, wenn wir bamit felbst wieber nur bor ein Geheimniß gestellt merben, wenn wir nur babei anlangen, baß biefe Botengen und ihr Birten muffen vorausgefest werben, wenn bie Wirklichkeit foll verftanblich fein; mahrend vielmehr, wenn wir nicht auf eine wiffenschaftliche Ueberzeugung zu verzichten haben, alles barauf wird ankommen muffen, bag bie Principienlehre als in fich felbft begründet baftebe.

Es ift nach all biefem unerläßlich, vor Allem biefe Principienlehre Schelling's selbst zu vernehmen und sie darauf anzusehen, ob sie eine bloße, wenn auch sinnreiche Ersindung, eine bloße Hypothese zur Erklärung der Wirklichkeit ist, oder aber ob sie den Rang einer wissenschaft-lichen Sehung behaupten kann, eines wissenschaftlichen Lösungsversuches von Problemen, an welchen die Philosophie und Theologie zu arbeiten hat.

Ueberzeugen wir uns zuvörderst, daß er den wissenschaftlichen Ansforderungen an die Grundlegung sich nicht entziehen, daß er in seiner Principiensehre ein sich selbst tragendes, nothwendig zu denkendes, gesichlossens Ganzes geben will.

Es ist ein gemeinsamer Bug ber neueren beutschen Wissenschaft, baß sie nach langer Herrschaft bes Ibealismus und ber apriorischen

Gebanke, daß die Mythologieen der Bölker als Eine succesive Mythologie betrachtet werden mussen, und daß im Großen in dieser ihrer Geschichte sich der von Stuse zu Stuse ausstelland eschöpfungsproces ideell ab- oder nachbildet in dem unter die Naturmacht gefallenen Geist, bis auch in der Mythologie die menschliche Gestalt, die Stuse der humanität erreicht wird, die aber nun ihre Außergöttlichkeit aufgeben muß, um ihr wahres, ewiges Sein zu gewinnen.

Conftruction fich bestimmter ber Birtlichteit zuwenbet. Wir gewahren bas nicht bloß auf bem Bebiete ber Naturwiffenschaften, wo bem Daterialismus ebenbamit bas Recht gur Untlage genommen, ja auf feinem eigenen Gebiet ber Rampf geboten wird, fonbern auch in ber Theologie, wo fich biefer Bug befonders im Drange gur Beschichte und Beichicht= lichteit offenbart. Dieje Richtung theilt im Allgemeinen Schelling fo. baß er baburch ichon nicht wie ein Fremdling, fonbern wie ein Stimmführer für bie berechtigtften miffenschaftlichen Intereffen unter uns ftebt. Baren wir burch ben lange gepflegten Ibealismus allmählig wie burch eine Rluft fowohl von anderen bentenben Boltern, als von ben fruberen Sahrhunderten geschieben worben, fo tommt Schelling's jegiges Suftem icon im Allgemeinen biefem Trieb, aus ber Belt ber blogen 3bee in bie Belt ber Thatsachen zu steigen, nicht bloß entgegen, sonbern es ift eine ber erften Aufgaben, bie er fich fest, burch miffenschaftliche Rritit bes ber Birflichfeit fich entfrembenben Ibealismus und burch Erwedung bes Durftes nach ber Birtlichkeit in bem bentenben Beifte bem Thatfächlichen und ber Geschichte bie gebührenbe Unerfennung und Dacht über ben Beift wiederzugewinnen. Freilich broben auch auf biefer Bahn wieber eigenthumliche Gefahren, bon welchen Diejenigen teine Uhnung zu haben icheinen, welche bie Theo = logie und insbesonbere bie Dogmatit in bloge Befchichte auflofen gu muffen glauben. Die Folge bavon mare ber Bergicht auf ewige Bahrheiten, auf eine Theologie, Die ein absolutes, nicht mantenbes Biel bor Augen ftellt und icon mitten in die Geschichte, in Biffen und Bollen biefes Biel aufgenommen feben will, bamit es verwirklicht werbe.1 Gine geschichtliche Theologie, bie gegen ben Ibealismus eine nur negative Stellung eingunehmen mußte, murbe ibeenlos und aufhoren Theologie gu fein: murbe auch, ba einerseits bie Facticitäten unbeweglich fich felbst gleich finb, andererfeits bie Beidichte immer neue Racticitäten bervorruft, amifchen Starrbeit ober eigenwilliger Berabfolutirung eines Ausichnittes ber

<sup>1</sup> Trefflich ftraste Scholling eine folde auf Metaphysik und eigentliche Wischnicht verzichtende Peutogeschichtlichkeit, die in blogen Resterionen über Empirisches enden militte, ohne ein Wissen von dem Woher? und Wohin? Philos. d. Off. Borles, 1, 2.

Gefchichte und zwischen ziellofer Beweglichfeit einen festen Stanbort nimmer erreichen tonnen.

Schelling's jegiges Suftem nun ift icon baburch geeignet, in bie gegenwärtige Lage ber Biffenichaft einzugreifen, als es bei aller Betonung ber Birtlichteit ober bes "Daß", ebenbamit ber Grengen apri= orifcher Conftruction ober ber reinen Bernunfterkenntnig, boch nicht in eine entgegengefeste ober gar fruber icon bagemefene Ginfeitigkeit (3. B. ben Standpunft bes blog hiftorifchen ober autoritätsmäßigen Glaubens) gurudführen, fondern bie Bahn für eine neue, höhere Stufe ber Biffenichaft eröffnen will. Auf biefer Stufe foll auch ber fritische, bie verichiebenen Bofitionen bes 3bealismus burchlaufenbe Beg, ber nur bamit endigte, bas Berlangen nach bem fehlenden Birflichen und mahrhaft Seienben zu erweden, und biefes als Aufgabe fur bas Biffen im Begenfat gegen alle Stufen bloger Scheinbefriedigung binguftellen, fich als ein folder ausweisen, ber, ift nur bas "Wirkliche", "bas Seienbe felbft" gefunden ober gegeben, ben Schluffel jum Berftandniß ber Belt, ihrer Entstehung und Beschichte enthält. Die verschiedenen Positionen ber reinen Bernunftwiffenschaft, welche er in ihren geschichtlichen und typisch geworbenen Geftalten (namentlich ber ibealiftischen Rant's, Fichte's, Begel's) porführt, aber auch burch Beigiehung bes Willens zu ihrer Bahrheit zu bringen versucht, find ihm nämlich einerseits die Bhanomenologie bes Beiftes, aber zugleich (wenn überhaupt Etwas ift) nicht bloße Gebankenbestimmungen, sondern auch objective Logik oder Ontologie und in diefer Ginheit Wiffenschaftslehre. Diefe, ober die Philosophia prima ift bas reine, bleibenbe Refultat ber Bernunftwiffenschaft, bie "rationale Philosophie", die er im Berhaltniß gur "positiven" wirkliches Biffen ober Biffen bes Birtlichen gewährenden gwar "negative Philofophie" nennt, aber nicht, als ob fie fclechthin nichts von Biffen gabe ober nur Regatives zum mirtlichen Biffen beizutragen batte. fondern weil in ihr fur fich nur bas Biffen "bom Möglichen" fich bollgieht, mahrend bas Riel bas Wiffen bes Wirklichen fein muß. Aber wenn Etwas ift, wenn es ein Gein gibt, fo haben alle jene Bebantenbestimmungen auch reale Bebeutung,1 benn bas Wirkliche

<sup>1 3.</sup> B. Philos. b. Offenb. I., 243 ff., 246. Eins. in b. Philos. b. Mythoelogie, S. 387 f.

kann ja nicht außerhalb ber Möglichkeit, sondern nur in beren Kreise Liegen.

Des Birklichen als Solchen vermag nach Schelling ber Denkproceß für sich nie und nimmer sich zu bemächtigen; das constructive Denken reicht nie heran bis an die concrete Einzelheit (auch die göttliche); und wenn auch die Einzelheit, ja selbst die Wirklicheit zu den Denkbestimmungen gehört, die sich nothwendig ergeben, so ergeben sich Beide doch nur als Möglichkeiten, wie alle Kategorieen, was toto coelo von dem Innewerden eines Wirklichen selbst in seiner Gegenwärtigkeit verschieden ist.

Dag Etwas als wirklich fich offenbare, bagu reicht bloges Denken nicht bin, weber in uns noch außer uns, fonbern bas weift auf einen Willen und eine Belt bes Billens. Dem Billen ift es eigen, fich nur offenbaren gu tonnen burch That. Nicht bas Denten, fonbern ber Bille ift bas fpecififche Brincip bes Birtlichen. Denn bas wirtenbe Brincip im Unterschiebe bom bentenben nennen wir Billen, bas Bort im allgemeinsten Ginne genommen. Die Birklichkeit ift Billenswelt, Belt bes Thatfachlichen, ift That bes Billens, ber in feiner That fich offenbart, 1 Wir nehmen (allerbings nicht ohne Wollen auch unsererseits 2) in ber Thatsache, ober in bem Inhalt bes sebenben Willens nicht bloß ein tobtes, ifolirtes Factum mahr, fonbern auch ben in ber Thatfache wirfenden Billen, werben von ihm burch Bermittelung feines Bollens ober ber Thatjache berührt und getroffen. Die richtige Stellung gu ben Thatsachen ift nicht ber reine Empirismus, so wenig als ber 3bealismus, fondern ber in ber Wirfung bie wirfende Urfache ergreifende, fie gleich= fam in ihrer Wirksamfeit anschauende Empirismus, ben Schelling ben metaphyfifchen nennt.

Ist nun aber für alles wirklich Seiende das Princip der Wille, so ist wiederum des Willens Wahrheit die Freiheit. Sie erst ist das "Seiende selbst", und daher erst das wahre Princip alles Seienden, wie des Seinkönnenden. Aber obwohl Wille und Freiheit sich nach ihrem Sein, oder daß sie sind, nur durch die That oder die Ersahrung kund geben können, so ist nichts besto weniger, was sie sind, oder ihr Begriff, dem Erkennen für sich nicht unzugänglich, wenn nur dasselbe

<sup>1</sup> Bbilof. b. Off. I., 113 f. u. Bierte Borl.

<sup>2</sup> Phil. d. Off. I., 113.

auf ben Begriff bes Seienben gerichtet ift ober benjenigen Begriff finben will, ber "Begriff bes Seienden felbst" zu beißen verbient. Bielmehr burchläuft nothwendig bas ben Begriff "bes Seienben felbft" fuchenbe Denfen mehrere Stufen ober Gestalten bes Seins, welche gwar fammtlich noch nicht bas Seiende felbit, noch weniger wirklich an fich find, vielmehr find fie gunachft nur die Beftimmungen bes Möglichen; aber bennoch find fie nothwendig fich ergebende Bestimmungen und bilben ben mefentlichen Inhalt ber rationalen Philosophie: fie find gleichsam bas Bas ober ber Stoff, in welchem fich bas Seienbe felbft ober bie absolute Freiheit, wenn fie ift, manifestiren muß, weil fie mit ihrer Selbstoffenbarung im Reiche bes Möglichen zu bleiben hat. Sie felbft geht in teiner ber möglichen Geinsgestalten auf, fie ift "überfeiend", an feine einzelne berfelben gebunben, von teiner berfelben in ihrem Sein abhängig, aber nichts besto weniger ift all ihre That, also alle Wirklich= feit nur Bermirflichung bes von ber rationalen Philosophie umspannten Gebietes bes Möglichen.

Der Schlüssel zum Berständniß der Schelling'schen Lehre von den Principien oder der Potenzenlehre ist daher Dieses: daß es sich darin um die Construction der Bedingungen oder Momente des Begriffes der Freiheit handelt, des Bas oder des Inhaltes der sie constituirt: eine Construction, die Schelling sowohl in synthetischer Form vorlegt (ausstellend von einem der Principien zum andern, um sie oder die verschiedenen Gestalten des Seins zum Begriff des Geistes zusammen zu schließen und von da zu dem der Freiheit überzugehen), als auch in analytischer, herabsteigend von dem "Seienden selbst" oder der absoluten Freiheit, zu den ihr nothwendig zugehörigen, zur Disposition stehenden verschiedenen möglichen Seinsgestalten.

Aber wie kommt er nun zum Anfang ber Philosophie? "Die Insbifferenz" seines früheren Shstemes, besonders vom Jahre 1802 genügt ihm nicht mehr, theils weil Natur und Geist, deren Einheit die Indifferenz sein sollte, nur empirisch ausgenommen waren, theils weil beide in ihr nur erloschen sind als in einem Abgrund, ohne wieder daraus hervorgehen zu können. Wir hätten daran doch nur das "reine Sein", wenn

<sup>2</sup> Einl. in b. Phil, b. Mythol. S. 372. Die richtig verftandene 3bentität von Denten und Gein hat fur Schelling auch jest noch ihre Bahrheit (f. u.), aber er

nicht gar bas, in welchem ber Beift erlofcht und nur Ratur mare, ber Beift alfo wenn feiend, jum Product ber Ratur murbe. Das reine Sein nun macht bie eleatische Schule jum M und D ber Philosophie, fie, die in Spinoza gipfelt, fieht barin bas lofenbe Bort. Aber bas gegensaplofe reine Gein ift tobt und leer, "in ihm ift feine Bewegung und nur Blindheit"; von ibm ift nicht ber Unfang ju machen, weil es in feiner Untericiebelofigteit nicht Anfang eines Anberen, eines Fortfchritts fein tann. Bieberum Beratlit, Begel's Liebling und in beffen bialettifchem Proces ju hoben Ehren gebracht, fieht ben Mittelpuntt philosophischen Erfennens ftatt in ber Starrheit bes Seins, in ber blogen Bewegung, in bem ewigen Flug und Berben; und Begel's Logit, obwohl icheinbar mit bem reinen Sein beginnenb, nimmt boch alsbalb bie Regation, bas "Richts" ju Bulfe (man fieht freilich nicht, aus mas Macht er bas thut), um in bas ftarre reine Gein Alug und Bewegung zu bringen und um bei bem Berben, ber Ginheit von Sein und Richts als feiner eigentlichen Grundtategorie anzulangen, die er ebenfo gut hatte poftuliren, als nur fo, wie er thut, begrunden fonnen. 1 Da nun außer-

kann fie nicht für ben Anfang verwenden, wie denn aus dieser Jdentität sich Nichts beduciren läßt; sondern jeht ift sie ihm das Lehte und Oberste, die lehte Einheit, welche das einzige Band zwischen dem schlechtsin Existirenden (Gott) und zwischen den Potenzen oder der Welt der Begriffe bildet.

<sup>1</sup> Das Berben ift freilich ein gufammengefetter, alfo nicht gum Aufang fich eignenber Begriff. Aber Segel bat es burch bie vorangeftellten "Rategorieen" bes reinen Seins und bes Richts nicht wirflich abgeleitet. Denn bas "Richts" ift aus bem reinen Gein nur abgeleitet in bem Ginne bes "nicht Etwas", ober als bas mit bem gang unbestimmten "Gein" völlig Ibentifche (nicht in bem Ginn als Schrante bes Geins). Aber fo ift mit bem Richts nur ein anberer Dame, aber nichts Reues gewonnen; es ift bamit nur eine Wieberholung bes erften Begriffes gegeben, baber auch ber Fortfdritt jum Berben aus einem folden "Richts", bas mit bem bestimmungelofen Gein ibentifch ift, nicht mehr und nicht weniger gelten tann, als ber Fortichritt von bem reinen Sein jum Berben unmittelbar galte. Beibes ift gleich unmöglich, ba bas Werben allerdings ein gusammengesetter Begriff ift. Begel behandelt aber unberfebens bas Gein und Richts wieder als Berfchiedenes ba, wo er barans ben Begriff bes Berbens ableiten will, ohne fie boch als verichiebene beducirt gu haben. Schelling's brei Grundtategorieen, wenn wir fo fagen burfen, find vollig anders geartet. Sie find ihm brei fich gegenfeitig ausschließenbe, b. b. wirflich verfciebene Großen, aber in ihrer Berichiebenheit fo geartet, bag jebe gerabe burd bas ihr Charafteriftifche bie aubern Beiben forbert. Go find fie bie brei mit einander gegebenen, eng mit einander verfetteten Momente

bem das Princip des Werdens zwar das Sein in Fluß bringen, aber boch keinen wirklichen Fortschritt erreichen kann, weil das rastlose Werden ohne Ausbewahrung des Früheren im Späteren und ohne festes Ziel nur Alles verstächtigen und entwerthen muß: so weist Schelling auch das Werden als Ansang zurück, um nicht einen Ansang zu haben, der zu keinem Ziel und Ende kommen kann, vielmehr, erschlichen wie er glücklicherweise ist und wilkfürlich ausgenommen, nicht aber durch die Nothwendigkeit der Sache gegeben, nur in einem trostlosen Progressus ober Processus in infinitum, sei es auch in Form eines ewig sich wiedersholenden Kreislauses, endet.

Das Brincip bes Berbens tonnte für fich nicht zu einem feften. bleibenben Gein tommen, auf bas es boch abgeseben fein muß, benn es ift nichts Anderes, als blindes, nothwendiges Uebergeben in Anderes, es ift gleichsam nur ein allomoogallog, bie ewige Unruhe. Scheint es ein Sein geworben gu fein, fofort verwandelt fich bas Geworbene wieder in ein Underes, benn die Raftlofigfeit jenes Brincips gestattet ihm feine bleibende Statte ober Dauer. Zwar gibt es auch ein Berben, welches Bachfen ift, indem Die fruberen Seinsformen in bie folgenben mit hinübergenommen, in ihnen "aufgehoben" werben. Allein von einem Bachsthum tann füglich nur gerebet werben, wo es an bem Dage und feften Riele nicht fehlt, bem bas Bachfenbe fich annahert. Aber bas reine Princip bes Werbens läßt teine absolute Teleologie gu; benn über Regliches muß die bialettische Bewegung wieber hinausgeben, bamit Leben und "Bewegung" fei. Go ift, konnen wir anticipirend fagen, bas Segel'iche Werben nur eine verfehlte Auffaffung bes Schelling'ichen "Seintonnens", bes erften, elementaren Begriffes

einer fie zusammenhaltenben, aber auch sie — jede von ihnen — transcendirenden Einsteit. Mit welcher von ihnen man beginne, man wird auf die Andern mit sozischer Rothwendigsteit gesührt. Sie bleiden nach ihrem daratteriplichen Wesen in ewiger Simultaneität stehen, wenn sie auch in ihrer Form modistadel sind, und ihre normale, rationale Form ist in dem Existienden ewig geborgen, in Gott, der sie in sich, oder indem er sie ist, in ewiger Harmonie hält, mögen sie auch außer Gott — dem sie sind, in ewiger Harmonie hält, mögen sie auch außer Gott — dem sie sind die Krinchien sier das Außergöttliche — in Spannung, Veschräufung und Leiden eiugehen. Zu vorstehenden Bemerkungen über den hegel'schen Ausaug verzleiche man die schlagende und scharfe Auseinandersehung von Virth in seinem Sendschreiben an Aosenkranz in der Zeitschr. f. Philos. von Fichte, Ulrici, Wirth 1833, S. 261 f.

ober Brincipes, nämlich in bem Ginn, wonach es nur Gein tonnen ift. wornach es in die Erifteng ober ben actus übergeben muß. Begel'iche Berben ift bas in bas Gein fo llebergebenfonnenbe, bak es vielmehr in baffelbe übergeben muß. Damit für fich mare auch jum Boraus entichieben, baß ein Biffen und Beisheit unerreichbar bleibt. Allein es ift fein Recht vorhanden, noch meniger eine Rothwendigkeit, bas Seinkonnende (bie Botens ober derauc), die wir freilich allem wirklichen Sein borausjegen muffen, in biefem Ginn gu nehmen, als bas blinde und nothwendige Werben ober lebergeben aus ber Boteng in ben actus: fonft mare freilich ber Weg zu einem wirklichen Wiffen bes Wahren, Bleibenben abgeschnitten; es bliebe uns nichts Festes als bie ruhelofe Bewegung felbft, biefe Form ohne Inhalt und Werth. Daß aber bas "Seinkonnende" nicht mit bem blinden, nothwendigen Werben bes actus aus ber potentia barf verwechselt werben, ergibt fich ichon baraus, bag rein begrifflich genommen potentia und actus fich als Gegen= fat gegenüberstehen, und bie potentia gerabe indem fie actus wirb, nicht mehr potentia ift, fonbern in ihr Begentheil umgeschlagen; jene verlore fich felbft in biefem. Soll fie alfo fie felbft bleiben, fo barf fie nicht unmittelbar in ben actus übergeben; fo muß (um gleich gum Letten gu greifen) auch ein Brincip gegeben fein, bas bie potentia ober bas Seinfonnen bon bem Uebergang in bas Gein gurudhalten fann, in letter Beziehung eine Macht über bas Ronnen. Ift alfo bas "Seintonnen" für fich ftets bas Zweibeutige und Bewegliche, benn ihm für fich liegt Beibes gleich nabe, bas Bleiben in fich, in bem reinen Ronnen, und bas blinde Uebergeben in den actus bes Geins: fo tann bagegen, wenn es über biefem "Seinkonnenben" eine freie Dacht gibt, welche einen ewigen und absoluten Bmed feben tann und fest, bas "Seinkonnen" figirt und wie bor bem Gelbftverluft (im blinden actus) fo bor ber giellofen Bewegung bes Werbens bemahrt werben. In ber Freiheit fucht Schelling bie Macht aufzuzeigen, welche barum bas mahre Sein ober bas Seiende felbft ift, weil fie weber blog Sein noch blog Werben, weber blog Boteng noch blog Actus ift, fonbern in ber Art Sein und mahres Sein, daß fie jugleich Princip ber Bewegung ift und in ber Urt Princip ber Bewegung, baß fie boch in ber Bewegung nicht fich selbst verliert, wie das bei bem bloßen Werben ber Fall, sonbern in ber Bewegung behauptet fie fich felbst als die Macht berselben, bleibt so im Seinkönnen ober in Transcendenz auch im Uebergang zum actus, und in ber Selbstbehauptung ober in ihrem reinen Sein ist sie boch auch Princip, lebendige Möglichkeit ober Macht ber Bewegung.

Rach biesen Borbemerkungen, welche — freilich schon Manches anticipirenb — vielleicht bazu bienen können, die Wichtigkeit der folgenden bialektischen Erörterungen in's Licht zu stellen und den Schein des Abrupten, Singulären, den sie haben, zu milbern, gehen wir zu seiner Lehre von den Brincipien oder Botenzen selbst fort.

T.

Wir versuchen Schelling's Lehre von ben Principien ober Potengen sowohl für sich ober von sich aus, wie sie burch Denknothwendigkeit in ber rationalen Philosophie sich ergeben, als von Gott aus zu beduciren. Bon ihrer Bebeutung für die Welt sehen wir dabei noch ab, wie benn nach Schelling's eigener Aussage biese nicht nicht zu benkenben, sich gegenseitig forbernben Möglichkeiten ihre Denknothwendigkeit haben, auch abgesehen von ber Welt.

Die Beisheit, im Unterschied von der Klugheit, sieht auf das wahre Ende, auf das in sehter Instanz Seinsollende, welches das zuleht allein Bestehende ist und das bleibende Ende ("Tas was sein wird", was am Ende sich herausstellen wird als das bleibende Repultat). Aber ohne Erkenntniß des Ansangs gibt es auch keine Erkenntniß des Endes. Bur Beisheit gehört also eine vom wahren Ansang bis in's wahre Ende hinausgehende Erkenntniß. Für solche Erkenntniß oder Beisheit nun wäre keine Stelle, wenn vorausgeseht werden dürste, daß die Bewegung, in welche der Mensch von seinem Ansang an wie seinbentlich versetzt ist, eine völlig blinde schon in ihrem Ansang ei und ebendaher völlig zwedlos in's Unenbliche fortschreite ober ein Ende wieder nur traft einer blinden Nothwendigkeit erreiche. Denn da bliebe entweder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. Einleit. in die Philos. der Mythologie, S. 288 f. Philosophie der Offenbarung I., Borfelung 10, S. 203 f. Jur Deduction der Potenzen von oben ift zu vergleichen die Abhandlung über die Quelle der ewigen Wahrheiten, Werte Abith. 2, I., S. 575—589 und ebendofesst vorl. 24, endlich Philos. Off. II., 337 ff.

<sup>2</sup> Eins. in b. Phil. b. Muthol. S. 293. In ber rationalen Philosophie wiffen wir noch gar nicht, bag ben Potengen eine Begiehung gur Birtlichfeit wirb.

nur ein thörichter Nampf mit dem Schickfal oder kluge Unterwerfung unter seine unerbittliche Bewegung übrig, was Beides nicht den Charafter der Beisheit hatte. Als ein Weiser, d. h. mit freiem Selbstwollen, kann er dieser Bewegung sich nur hingeben, wenn er voraussehen dars, daß auch in jener Bewegung selbst Weisheit sei. Es gibt keine Weiseheit für den Menschen, wenn im objectiven Gange der Dinge keine ist. Da gäbe es auch nichts Wissenswerthes. Die erste Voraussehung der Philosophie als Streben nach Weisheit ist also, daß in dem Gegenstand, in dem Sein, in der Weltselbst Weisheit seil. Ein mit Weisheit, Woraussicht und also mit Freiheit gesehtes Sein wird vorausgeseht, wenn nach Weisheit verlangt wird. Aber ebendehhalb kann es die Khsicht der Philosophie nicht sein, innerhalb des einmal gewordenen zussalligen Seins stehen zu bleiden; sie muß über das Gewordene, Wirfsliche hinausgehen, um es zu begreifen.

Hiemit sind wir in den eigentlichen Aufang der Philosophie gestellt. Dieser muß Das sein, was vor dem Sein, dem Wirklichen ist. Das was vor dem Sein ist, scheint nun eigentlich selbst Nichts zu sein im Bergleich mit dem Wirklichen, "hinter" das wir zu kommen suchen, indem wir über dasselbe hinaus oder hinter dasselbe zurückgehen. Wir können dasselbe zunächst nur bestimmen als das noch nicht Seiende, das aber sein wird, das Bukunstige. Haben wir ein Wissen von dem absolut Zukunstigen, so wird in diesem auch das Wissen von dem Wirklichen eingeschlossen sein.

Bon bem vorhandenen, schon bestehenden Sein haben wir an die Quelle alles Seins uns zu versehen. Aber wie ist sie oder ihr Inhalt zu benken? Als das noch nicht Seiende, das aber sein wird, b. h. als das sein Könnende, worunter nicht ein Zusälliges oder Bedingtes zu verstehen ist, sondern Das, welches zureicht, um aus der Möglichkeit in die Wirklichkeit überzussühren. Es ist das unbedingt sein Könnende hier gemeint, welches, um zu seisten was wir brauchen, so zu denken ist, daß es unmittelbar durch sich selbst und ohne etwas Anderes außer sich zu bedürsen in das Sein überzugehen vermag. Das sein Könnende, welches keine andere Vermittelung bedarf, um in das wirkliche Sein zu gelangen, als sich selbst, ist die Potenz oder das Princip des Wollens, wie denn jedes Können eigentlich nur ein ruhender Wille ist, und um-

gefehrt ein jedes Wollen nur ein wirfend geworbenes Ronnen.1 Dies führt auf ben Unterschied zwischen potentia und actus. Der Bille an fich ift bie Botens nar' eloyne, bas Bollen ber actus nat' eloyne. Man rebet nun gwar auch von Boteng bei ber Bflange, ihrem Reime. Aber bier ift nicht bie Rebe bon einer folden bedingten potentia existendi, wie ber Bflangenteim ift, fonbern von Dem, mas ber Birklichfeit überhaupt die Möglichkeit zu eriftiren verleiht, von ber unbedingten potentia existendi, welche rein burch fich und ohne andere Bermittelung, als fich felbit, a potentia ad actum übergeben tann, welche alfo Bille ift, rubenber gwar, ober nicht wollenber, ber aber vom nichtwollen gum Bollen, ebenbamit ad actum übergeben fann. Das Seinkönnenbe ift alfo ber unbebingte Wille als rubenber. Das wirkliche Gein bagegen ift ein wie immer naber mobificirtes Bollen (ift actus), ift nur wirklich, fo lange es fich behauptet gegen Anderes, es von fich ausschließt ober ihm wibersteht. Allerdings ift aber bas mirkliche Sein ein Wollen ober actus nur fo, bag es einen Unterschied gibt zwischen einem nur natur= lichen blinden Willen und zwischen einem freien besonnenen, zwischen einem Bollenben, bas nur fich will, alfo mit fich befriedigt ift, erichopft im Berlangen nach fich (wie bie f. g. tobten Rorper), zwischen einem Bollenden, bas auch Etwas außer fich will (wie bie bas Licht fuchenbe Bflange ober bas Thier), und zwifden bem Meniden, ber etwas über fich will. Bollen ift baber Grundlage aller Natur von ber tiefften bis ju ber höchsten Stufe, Richtwollen (Bille) ift ein rubenbes, Bollen ein entgunbetes Feuer. Jenes Seinkonnenbe, wenn es übergeht gum Sein, ift in biefem Sein nichts Unberes als entzündeter Bille.

## II.

Die erste Bestimmung baher für Das, was vor dem (wirklichen) Sein ist, oder für Das "was sein wird," b. h. sich als das Seiende selbst, als das Stehenbleibende ergeben wird, ist das unmittelbar Sein bönnende. Aber wenn Das, was sein wird, nichts Anderes als das unmittelbar Seinstönnende ist, so ist es das nicht nicht Seinsönnende, ebensbamit aber statt das Seinkönnende zu sein, ist es nur das nothwendig

<sup>1</sup> Phil. b. Off. I., 105.

Seienbe. Ift Das, mas fein wird, nicht mehr, als nur bas numittel= bar Seintonnenbe, fo tann es nicht bas frei in bas Sein fich Bewegenbe fein. Geht Das, mas fein wird, barin auf, bas Geinkonnenbe gu fein, fo ift ihm ber Uebergang ober bie Erhebung in bas Gein fo natürlich, baß wir eigentlich fur nichts auf ein von bem wirklichen Gein Berichiebenes (bas Geinfonnenbe) ju tommen gesucht hatten, inbem biefe Botens nicht fonnte abgehalten werben, vielmehr unmittelbar immer ichon Seiendes und gwar blind Seiendes ju fein. Bon einer Erflarung, einem Begreifen bes Birklichen in feiner Beisheit, Bernunft mare feine Rebe Der Begriff bes Seinkonnenben aber, auf ben wir von bem Birtlichen aus tommen mußten, mare ba nicht festzuhalten und nur icheinbar in feiner Nothwendigfeit anerkannt, wenn Das, mas fein wird, nichts ware als bas Seinkonnenbe. Damit nämlich Das, mas fein wird, gur Grifteng tame, munte bas Geinkonnenbe unmittelbar in ben actus übergeben und gwar in absoluter Beife. Aber bamit murbe bas Geintonnende aufhoren, potentia gu fein, es mare ganglich fein Begentheil, nämlich absoluter actus geworben, es horte im actus auf, noch bas Geinfonnende zu fein. Diebei fteben zu bleiben ift alfo fur Die Philosophie unmöglich, wenn fie Streben nach Beisheit bleiben foll und nicht bei bem blinden Sein enden tann, bas felbft als Anfang ju ichlecht mar.

Soll also die Aussticht nicht zum Boraus abgeschnitten sein, das Sein als ein Weises, durch Freiheit und Boraussicht Gesettes zu erfennen, soll Das, was sein wird, nicht vielmehr das blind Seiende, das von dem Sein in keiner Art freie, mit dem Sein gleichsam Geschlagene sein, so muß es darauf ankommen, daß "Das, was sein wird," das Können sesthäft, gleichsam sein Können nicht verscherzt, weil in demselben Waß als das geschähe, oder als das unmittelbar Seinskönnende in das Sein übergegaugen wäre, sich in dasselbe erhoben hätte, es aufgehört hätte, Quelle des Seins zu sein. Das Seinkönnende sin der ihm nothwendigen Bewegung in das Sein "außer sich", vernichtete, indem es zum absoluten actus würde, sich selbst als Wille oder Ursache, verschlänge seinen eigenen Aufang.

Aber andererseits so nothwendig es ist, daß für "Das, was sein wird," bas Seinkonnende als solches festgehalten werde, so nothwendig bleibt es boch babei, es kann nicht bloß biese Bestimmung haben. Denn

wenn "Das, was sein wirb," schlechterbings nichts ist als bas Seinkönnende, so wird ihm gerade, wie gezeigt, nichts übrig sein, als blindlings in das Sein überzugehen, so daß es auch nicht einmal das Seinkönnende bleibt. Mithin erhellt, daß "Das, was sein wird," gerade
um die nothwendige Bestimmung zu behaupten, daß es das Seinkönnende
sei, mehr sein muß als nur dieses. Nennen wir Das, was sein wird,
weil es noch außer und über dem Sein (der Wirklichteit) ist, das Wesen
oder das Wesende, so ist jeht so zu sagen: das Wesen kann nicht bloß
das Seinkönnende sein, sondern muß mehr sein als dieses. Was ist
bieses Weitere? Wie kann das Seinkönnende als Seinkönnendes sest
gehalten, vor dem Uebertritt in das Sein (die Wirklichteit) bewahrt
werden? Wie kann es vermocht werden als potentia pura als reines
Können, als Können ohne Sein stehen zu bleiben?

Dem, "was fein wirb," ift es gleichsam naturlich, aus bem Geinfonnen, bas es ift, überzugeben in bas wirkliche Sein, fofern es fonft zwar nicht Nichts, aber auch nicht Sein mare. Es mußte für "Das, mas fein wirb." gleichsam versucherisch fein, aus bem Seinkonnen fich in bie Birtlichteit unmittelbar zu erheben, wenn ibm nicht gum Boraus noch ein anberes und gleichsam besseres Sein eignete, bas ihm ben Erfat für bas nur jufallige Gein bote, bas es fich guzoge, wenn es feine Boteng in ben actus entlube, ebenbamit aber feine Boteng, wie wir gesehen haben, verlore. Bor biefem ihm ben Gelbftverluft bringenden Uebergang tann alfo .. Das, mas fein wirb," in feiner Boteng nur bewahrt und in feiner Urftanblichkeit nur erhalten werben, wenn es nicht blog Seinkonnenbes ift, fonbern in bem Stebenbleiben als Seinkönnenbes ebensowohl bas rein, bas unenblich Seienbe ift. Diefes muß actus purus bes Geins fein, actus ohne alle Boteng, bie noch nicht actus mare, also ben actus begrenzte, wie bagegen bas Seinfonnenbe rein potentia ift. "Das, mas fein wirb," muß icon an und für fich, b. h. ohne fein Buthun, ohne einen erft aus ber Boteng fich erhebenben actus, bas "rein Seienbe" fein.

Aber wie kann nun "Das, was fein wirb," für bas wir als erstes Attribut ober als erste Bestimmung die des reinen Seinkönnens sanden, zugleich als das "rein Seiende" bestimmt werden? Um Dieses zu verstehen, haben wir zu erwägen, daß das Seinkönnende als solches nicht

Richts ift, fonbern nur nicht bas actu-Seienbe. Es ift nicht außer fich. aber es ift in fich, ja gerabe bas nur in fich, bas nur urftanblich nicht gegenständlich Seiende, wie ein Bille, ber fich noch nicht geaußert hat, ber also auch nach außen = 0 und noch Niemand gegenständlich ift. Bir tonnten Das, mas fein wirb, als Geintonnenbes bas "rein Befenbe" nennen, bem alfo nun bas "rein feienbe Gein" gegenüberftebt. Diefe beiben Seinsgeftalten verhalten fich nun fo zu einander und zu bem wirklichen Gein, bag fie Beibe nicht bas wirkliche Gein find, fonbern ihm gegenüber als Dichts. Dag bas blog Geintonnenbe gegen bas wirkliche Sein als Richts ift, erhellt von felbft, aber baffelbe gilt auch von bem rein Seienden gegenüber bem Birtlichen. Das Birtliche nämlich ift fein rein Seienbes. benn es ift a potentia ad actum übergegangen, Die Botens ift aber eine Regation ober Grenze fur ben actus. Immer ift bas mirtlich Geworbene einst nicht wirtlich, fonbern Botens gewesen, bas Sein, bas es jest bat, bat es einft nicht gehabt: ift also nicht bas reine ober politiv Seienbe, bas feine Regation feiner fennt, weber in ber Bergangenheit noch Gegenwart. Mithin ift bas aus ber Boteng gu actu-Seienbem geworbene Sein (bas Birfliche, bon bem bie Betrachtung begann) ein gang Unberes als bas rein Seienbe und umgefehrt auch bas rein Seienbe ift nicht bas Birfliche, aus Boteng Berborgegangene, ift ein allo veros für bas Birtliche, fo gut als bas Seinfönnenbe.

Noch bentsicher erhellt, was Schelling unter bem "rein Seienben" versteht, aus ber Beziehung ber gesundenen zwei Bestimmungen auf den Billen. Das Seinkönnende ist der wollenkönnende Wille; als der bloß wollenkönnende ist es also als Nichts. Das rein Seiende muß also noch mehr dem Nichts gleich sein, weil es der nicht wollenkönnende Bille ist. Das rein Seiende ist gleich dem völlig Willen= und Bezierdelosen, dem ganz gelassenen Billen, denn es hat das Sein nicht zu wollen, weil es das von selbst, an und für sich, gleichsam ohne sich selbst Seiende ist. Wäre es erst durch Bollen, so würde es aus Potenz zum actus kommen, wäre also nicht das rein Seiende. Diese zweite Bestimmung Dessen, was sein kich die von dem wirklichen Sein entsernter als die erste, das Seinkönnende. Dieses ist in der unmittels baren Opportunität zu dem actuellen Sein, darf sich aber diesem Zuge

nicht unmittelbar überlaffen, fonbern muß gegen brobenben Gelbitverluft einen Saltpuntt fuchen in bem "rein Seienden", bas, wie gejagt, von bem actu-Seienben ober Birtlichen wefentlich verschieben, aber boch nicht ohne Beziehung auf bas Wirkliche ift. Aft boch bas Intereffe fur biefes. für bas mirtliche Biffen, ber Impuls ber gangen Bewegung. Ift nun bas bem Sein Nächste bas unmittelbar Seintonnenbe, fo ift bas Zweite, bas boch auch feine Beziehung zum wirklichen Sein hat, bas mittelbar Seinkonnenbe. Das nur mittelbar Seinkonnenbe ift es, weil in ihm nicht unmittelbar eine Boteng, ein Ronnen, fondern nur purus actus ift, Um a potentia ad actum übergeben zu fonnen, also wirklich zu werben, mußte es erft in statum potentiae gefest werben, ba es von fich felbft nicht Boteng fonbern reiner actus ift. Bollte es freilich fich felbft (wie bas Seinkonnenbe bas nur in fich Seienbe ift), jo mare es auch nicht ohne Uebergang a potentia ad actum, benn was fich felbft will, geht bon fich felbft als bloger Boteng ober Möglichkeit zu fich felbft als actus. Das rein Bollenbe alfo, in welchem biefer Uebergang nicht ftattfindet, tann nicht fich wollen, fonbern, ba es boch wollend ift, nur ein Anderes als fich. Das rein Wollende muß ein absolut unfelbstifches Wollen fein. Sein Beg geht von ihm felbft hinmeg auf ein Unberes. Diefes Unbere ift ihm bas Seinkonnenbe, welches feinerfeits Richts vor fich hat, bas es wollen tonnte, benn Richts, weber im Sein noch in ber Möglichkeit jum Gein tommt ihm gubor. Das Gein= tonnenbe fann baber nur fich wollen, wenn es will (verliert aber bann fich felbst f. o.), baber ibm auch bestimmt ift, nicht zu wollen, Geintonnen ober Boteng ju bleiben. Aber nichts hindert, daß es gewollt werbe. "Das, mas fein wirb," fann baber als bas rein Seienbe Etwas wollen, ohne fich als fich zu wollen; es tann nämlich fich als bas Seinkonnende wollen. Das, mas fein wird, will nicht fich als bas rein Seienbe, fonbern fich als bas Seinkonnenbe.

Wenn sonach Das, was sein wirb, b. h. Ebenbasselbe, welches bas Seinkönnenbe ist, in einer zweiten Bestimmung jenes absoluten Begriffs ober in einer zweiten Stufe der Betrachtung das rein Seienbe ist, so kommt es jeht darauf an, die Bereinigung, Berknüpfung (copula) beider Bestimmungen ober die Urt der hier behaupteten Ibentität zu erklären. Die Meinung kann nicht sein, daß "Das, was sein wird,"

eodem respectu indem es das Seinkönnende ist, auch das rein Seiende sei, sondern diverso respectu oder in einem anderen Anblick. Jrgend welche Jdentität Beider ist damit ausgesagt, aber welche? Nicht so ist die Identität gemeint, daß dasselses Subject (Das, was sein wird) zweismal gesetzt wird, jetzt als Seinkönnendes für sich, jetzt als rein Seiendes, Gines außerhalb des Andern. Bielmehr diese beiden Bestimmungen sind nicht selbst Substanz, d. h. für sich, außer einem Andern Bestechendes; sondern sie sind Beide Bestimmungen einer und derselben Substanz, welche ohne darum zwei zu werden, das Seinkönnende und das rein Seiende ist, d. h. sie sind in substanzieller Identität, ihre Einheit ist substanziell, sie sind Bestimmungen des Einen Ueberwirklichen.

Dieses Gine hört nicht auf Eins zu sein in jener Zweiseit ber Beftimmungen. Es ist in seiner Zweiseit bas Seinkönnenbe und bas rein
Seienbe, also gewissermaßen sein eigener Gegensaß. Diese beiben Bestimmungen schließen sich einander schon insofern nicht aus, als sie Beibe
zu bem Künftigen, was wirklich sein wird, sich gleich verhalten. Sie
sind nicht ein Etwas, bas ein anderes Etwas von sich ausschlösse, oder
von ihm ausgeschlossen würde, sondern dem Wirklichen gegenüber sind
Beibe noch nichts.

Nach beutlicher sucht er es so zu machen. Das "Seinkönnende" ist dem nicht wollenden Willen zu vergleichen, bas "rein Seiende" dem unendlich gleichsam willenlos Wollenden, dem reinen actus, dem kein Wille als Potenz vorangeht. Beiden ist also gemeinschaftlich, daß sie nicht vom Richtwollen zum Wollen, von der Potenz zum actus überzgehen, da vielmehr das Seinkönnende bloße Potenz, das rein Seiende bloßer actus ist. Die Wirklichkeit empsinden und erkennen wir überall nur da, wo ein Uebergang a potentia ad actum stattsindet. Daher ist das Seinkönnende und das rein Seiende eine völlig gleiche Ueberwirkslichkeit und Lauterkeit. Daher sie sieh auch nicht ausschließen. Alle Unslauterkeit, alles Getrübte und Gemischte, wie es dem endlichen Sein ans hastet, kommt davon, Daß in das, was bloß Potenz sein sollte, actus, oder in Das, was bloß actus (purus actus) sein sollte, etwas von Potenz (vom Richtsactus, vom Richtsein) geseht ist. Da beschränken und trüben

<sup>1</sup> Miso nicht bem reinen Bollen, wie Ab. Pland (beutsche Zeitschr. 1857. Ro. 12. S. 90.) es barftellt.

Dorner, Befammelte Abhandlungen.

sich benn beibe. Was ein Seienbes (Wirkliches) ist, ist immer ein aus Potenz und actus, aus Nichtsein und Sein Gemischtes, weber rein Potenz noch rein Actus, sondern Beibes zugleich, jedes Wirkliche in anderer Weise. Daher schließt ein Wirkliches das andere aus. Aber bas rein Seinkönnende, die sautere Potenz ist so wenig ein Seiendes als das rein Seienbe, der lautere actus. Beibe schließen sich also nicht aus.

Ist bas Seinkönnenbe Das, was sich zum Sein entzünden, sich in actum erheben kann, das rein Seiende aber, weil es schon actus ist, das sich nicht in actum erheben Könnende, so können Beibe in derselben Substanz gedacht werden, das bloß Könnende und das Richtkönnende. Nennt man ferner nach dem Früheren das Seinkönnende das nur selbstisch sein Könnende (nur sich wollen Könnende), so ist es wiederum wie Das Unselbstische (rein Seiende), weil es selbstisch nur sein kann, aber nicht selbstisch ist; es ist in gleicher Unselbstisch nur sein kann, aber nicht selbstisch ist; es ist in gleicher Unselbstisch der Selbstlosigkeit wie das, was seiner Natur nach nicht selbstisch sien kann (wie das rein Seiende so. d.). Beide schließen sich also nicht aus, ungleich werden Beide sein, verhn das selbstisch sein Könnende in das wirkliche Sein übergeht; vorher können sie ohne alle Störung und erkennbare Differenz beisammen sein.

Ja sie sind in einander und nicht außer einander: der Gebanke des Einen zieht den des Anderen nothwendig nach sich. Daß daß Seinkönnende sich als Könnendes nur erhalten, es selber nur bleiben kann durch seinen Gegensat, das Reinseiende, ist bereits (s. v. S. 397, 398) gezeigt. Aber auch das Reinseiende wäre unmittelbar aus sich unversmögend, zur Wirklichseit (zur Bewegung oder zum Werden) zu kommen, da es vielmehr schon an ihm selbst reiner actus ist. In Bewegung könnte es nur kommen dadurch, daß es theilhaft würde einer Potenz, die noch nicht actus ist, die es sich aber nicht geben kann, sondern die ihm durch das Seinkönnen vermittelt werden muß.

<sup>1</sup> Daher Schelling alles Wirkliche aus einem verschiebenen Mischungsverhältniffe ber Potengen erklärt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Schelling so, daß das Seintönnen erregt, entzündet, actus wird in schrankenloser Weise, wodurch das zweite Princip, das Reinseiende beschäntt, potenzialistir wird, welches aber dann sein charasteristisches Wesen notwendig zur Selbscherskung reagiren läßt und das erste Princip vieder aus seinem actus in die Potenzialität zurlicksührt, es zur Grundlage macht. Obige Darsellung läßt absichtlich

"Das, was sein wirb," ist also Zweiheit in ber Ginheit und Einsheit in ber Zweiheit; b. h. es ist substanziell nur Gins, ohne barum weniger Zwei zu sein. Das stillste und tiesste Weer ist auch bas am meisten sich empören könnenbe; aber bas stille und bas sich empören könnenbe sind nicht zwei Weere, sondern eines und basselbe. Und ber

Diefes noch auf ber Geite. Daß bie beiben erften Brincipien gufammen geboren. bangt bon biefer febr folgenreichen, aber, wie wir feben merben, bebentlichen Benbung, bangt bon bem Schelling'ichen Umfturg ber Botengen und ihrer Spannung nicht ab; fonbern umgefehrt bie Freiheit, welche ohne bie beiben Botengen nicht gebacht werben tonnte, ift fur Schelling bie Borausfetung, ohne welche ber Umfturg berfelben nicht möglich mare; biefer felbft ift ibm nichts logifch Rothwendiges, gebort alfo nicht in unfere Betrachtung, fonbern ift ein bloges Factum. Das Factum glaubt er theils zu ertennen in bem theilmeife noch nicht bemaltigten Chaos: theils aber in bem Borbanbenfein ber Daterie, Die ibm erlofdener, erftarrter Beift (esprit gele) ift, und welche er aus Gott (aus welchem er fie meint ableiten gu muffen) anders nicht als burch bie Annahme jenes Umfturges ber Botengen in Gott meint begreifen zu konnen, welcher hienach keineswegs ein Factum im gewöhnlichen Ginn ift, fonbern eine Schelling eigene Anfichtsweise von ber Belt und Beltbeichaffenbeit ausbrudt. Freilich fagt er Bhilof. b. Off. 1, 273 f .: Dag erft, indem fich Gott bie Möglichfeit eines Anderen (burch ben Umfturg bewirft werden Ronnenden) zeige, Ertenntnift in Gott tomme, fowie Greibeit gegen fein blofies Gefettlein; er bebauptet, burch bie brei Brincipien mare gmar in Gott emig Anfang, Mittel und Enbe, aber es mare für fie nur eine rotatorifche Bewegung bentbar, bie alle Unterfchiebe nicht ernft werben liege, Bott aber bie Unfeligfeit bes ewigen Rreifens in fich, bes ewigen Sichbentens (II, 351; I. 273 f.) brachte, wenn nicht ein Wiberftebenbes in Gott gefett werben fonnte, woburch bie Botenzen erft real anfer einanber fommen tonnen. Er nimmt alfo an, bag Gott fein Gelbftbewußtfein und feine Freiheit nur haben tonne, infofern als er fich als bie Macht fiber fich, als herrn, als bie Schopfermacht wiffe, bie ein Anderes hervorbringen fann, ale er ift. Aber feineswege fagt er, baß Gott erft burch bie wirtliche Belt Erfenntnig gewinne, ober Freibeit, fonbern burch bas Erschauen ber in ibm rubenden Möglichkeit, eine Welt zu wollen. Auch ohne ben Umfturg erblidt fich Gott in ber gangen Bollftanbigfeit feines Geins, Phil. b. Off. I, 277; es genügt ibm biegu bie Möglichteit, über bie Potengen mit abfoluter Freiheit zu verfügen. G. 270. "Erft in bem Bonfichhinwegfeintonnen, fagt er (nicht in bem Bonfichbinmegfein), besteht für Gott wie feine absolute Freiheit, fo feine abfolute Geligfeit", II, 351. - Dag Gott wirflich gur Belticopfung fortgebt, bafur ift alfo nicht bas Motiv, bag er baburd frei ober felbstbewußt werbe. Er ift beibes icon burch jene fich ihm zeigende Möglichfeit, frei über bie Potengen gu berfügen, ein Unberes als er ift, wollen gu tonnen. Unfrei und unfelig mare er, wenn er ewig fich nur in fich bewegen mußte. Sienach muß es möglich fein, Schelling's Potengenlehre an fich und nach ihrem Berbaltniß gu Gott gu betrachten, ohne in Die Lehre bon ihrem Befen icon ihre Weichichte und Bermendung fur Die Schöpfung u. f. w. bereinzugieben.

gesundeste Mensch trägt die Möglichkeit der Krankseit in sich; aber der gesunde Mensch und der krank sein könnende sind nicht zwei verschiedene Menschen, sondern einer und der nämliche. Die Ruhe und Stille ist in dem empörten Meere zur Potenz geworden, dauert aber als Potenz sort in ihm und wirkt der Empörung entgegen, bringt sie seiner Zeit wieder zur Stille. So ist auch zwar weder das Seinkönnende als solches das rein Seiende, noch umgekehrt, aber sie sind auch nicht zwei verschiedene Subjecte, sondern sie sind Ein Subject. Das Eine ist was das Andere, nämlich dieselbe Substanz.

Wie aber bie Ibentität Beiber nicht Einerleiseit ist, sonbern vermittelt burch die Substanz, die Beibes zugleich ist, so ist doch auch wieser biese Ibentität nicht zu benten wie die Verknüpfung ober Einseit, welche statissiet unter Theilen eines höheren Ganzen. Vielmehr ist der gesunde Mensch der ganze Mensch und der krantseinkönnende nicht minser; und nicht bloß ein Theil des Weeres ist das sich empören könnende, sondern das ganze. So ist auch das Seinkönnende nicht ein Theil von dem Ganzen, sondern es ist selbst das Ganze, und nicht minder das rein Seiende.

## III.

Es ist also Eines, welches ganz das Seinkönnende und bas rein Seiende ist, und bieses Eine, welches zugleich eine Zweiheit ist, bilbet von nun an den weiteren Gegenstand der Betrachtung, die nun hoffen darf, vorwärts zu kommen und nicht mit dem todten Begriff bes Seisenden der Eleaten geschlagen zu sein.

Was ift nun ber wirkliche Gewinn ber erreichten Einheit in ber Zweiheit ober der Zweiseit in der Einheit? Das Eine, das ganz und völlig ungetheilter Weise rein seintönnend und rein seiend ist, bekommt sich als Seintönnendes eben dadurch in seine Gewalt, daß es zugleich das rein Seiende ist. Als bloßes Seintönnen hätte es sich nicht in seiner Gewalt. Da wäre es nur zweideutig. Einerseits wäre es das nicht in die Wirklichteit übergehen Dürsende, denn an und für sich ist es nur potentia, würde also aushören, es selbs zu sein, wenn es actus würde. Andeereseits wäre es für sich ebensowoss auch das Gegentseil von sich; benn als nur seinkönnend wäre es das nicht nicht Seinkönnende, das blindlings in das Sein übergeht. Geht es aber über in das wirkliche Sein, so ist es (s. o.) außer dem Können geseth, hat also als potentia sich selbst verloren, ist außer aller Grenze und Schranke geseth, denn die Grenze oder die Regation des Seins ist eben das Können. Daher wäre das absolut in actus übergegangene Können nichts Anderes, als das Schrankenslose von Nichts mehr Gehaltene, das Platonische Excepor, hätte also sich nicht in der Gewalt. Nicht minder aber ist auch das bloß Seinstönnende vor dem Sein (in das es übergehen kann) das nicht durch sich selbst Begrenzte, kann sich nicht in den Schranken des Könnens halten, sondern nur durch ein Anderes, ist also beidemal nur ein Ärxelgor, statt sich in der Gewalt zu haben, ist es nur schrankenlos.

Run aber baburch, baß bas Eine, "Das, was sein wirb," nicht bloß Seinkönnenbes, sonbern zugleich bas rein Seienbe ist, bekommt bieses Eine sich als Seinkönnen in seine Gewalt und befreit sich von bem Können als blindlings und unaufhaltsam in das Sein Borstrebendem.— Das durch sich selbst nicht begrenzte Seinkönnende erhält an dem rein Seienden sein Begrenzendes; nicht so, daß diese Seiende außer dem Seinkönnenden wäre, oder dieses ein anderes Subject als jenes, sondern Beide sind substanziell Eins und es ist also eigentlich jenes Eine und Selbe ("Das, was sein wird") als Seinkönnendes begrenzt von sich selbs ("Das, was sein wird") als Seinkönnendes begrenzt von sich selbst als rein Seiendem und gehalten in den Schranten des Könnens. Damit erhebt sich und aber jenes Eine unmittelbar zum sich selbst Besitzenden, das sich selbst in seiner Gewalt hat, was es schlechterdings nicht sein könnte, wenn es nicht in sich selbst, in seiner Einsache heit zugleich ein Doppettes wäre.

Hiemit ist ein großer Unterschieb gewonnen nicht bloß von bem Einen, z. B. bes Parmenides, in welchem teine Bewegung und nur Blindheit ist, sondern nicht minder auch ein Fortschritt im Unterschied von jenem Princip, das nur eine Nöthigung zum Fortgehen in sich hat und dem endlosen dialettischen Fluß keinen Halt gebieten kann (wie z. B. dem Princip Heraklit's oder Hegel's, dem Werden). Denn nur wenn das Princip Zugleich etwas in sich hat, das dem Fortschritt widersstehen kann, kann es einer nicht bloß nothwendigen, sondern freien Bewegung fähig, ein nicht bloß blindes Princip sein. Als rein Seiendes hat das Eine sich selbst als Seinkönnendes in seiner Gewalt, zu seinem

Subjecte ober feiner Grundlage. Inbem nun bas "Gine" fur fich (als bas rein Seienbe) fich gur Grundlage macht, macht es fich in feinem Seintonnen gur Boteng bon fich ale bem rein Seienben. Das Seinfonnenbe, welches, wenn es unmittelbar in bas Gein überginge, fich felbit verlore, ift von biefer Rothwendigfeit, unmittelbar für fich transitiv ju fein, baburch entbunden, bag es jur Poteng ober Doglichfeit eines Unbren genommen wirb. Es ift jest lauteres Seinkonnenbes, weil es an bem rein Seienben, bem es Subject ift, beruhigt, von feinem ihm Selbstverluft bringenben Streben befreit und in fich gefättigt ift. Inbem es in fich mit ber Lauterfeit feines bloken Geinkonnens befriedigt ift. ift ihm bas Seinkonnen felbft bas Sein, wird es fich felbft gleich gefest, in fein Wefen gurud ober in fich felbft geführt, ba es von Ratur bas fich felbft Ungleiche, Zweibeutige, ju feinem Gegentheil Reigenbe mare. Bergichtend auf bas außerlich Sein, ja bas nicht außerlich Gein (bas bloge Ronnen) fich felbit jum Gein nehmend, fich felbft als Dichts (nicht Etwas) empfindend ift es gerade bie Magie ober ber Bauber, ift es bie Poteng, bie bas unenblich Seienbe an fich zieht, in ihm, bem rein Seienben, als in einem Unberen fich felbft befit als bas unenblich Seienbe. 1 Gerabe aus bem reinen Gegenfat (bes rein Seinkonnenben und rein Seienben) folgt bie höchfte gegenfeitige "Unnehmlichfeit". Rur indem bas Seinkonnenbe Richts (nicht felbft etwas Birtliches) ift, tann ihm bas unenblich ober überschwänglich Seienbe Etwas merben. Beibe find, wie gezeigt (f. o. S. 402), in gleicher Gelbftlofigfeit ober Lebigfeit ihrer felbft: bas Seintonnenbe will fich nicht, weil es überhaupt nicht will, fonbern im nichtwollen fteben bleibt; bas rein Seienbe, weil es zwar will, aber nicht fich felbft, fonbern nur bas Geintonnenbe will. Benes ift nicht außer, biefes nicht in fich, jenes nicht Object von fich felbit, biefes nicht Subject, aber eben biefer reine Begenfat, biefe reine Regation von Beiben macht unmöglich, baß fie fich ausschließen. läßt fie einanber fich fuchen.

Bwei Seiende, beren jebes Subject und Object von sich felbft ware, ichlöffen fich aus; aber bas reine Subject ichließt bas reine Object und bas reine Object ichließt bas reine Subject nicht aus, und ein und

¹ A. a. D. S. 231 f.

basselse ("Das, was sein wird") fann Beibe sein. Das Eine hat sich als bas Seinkönnenbe (Accusativ) zum Subject seiner selbst als bes rein Seienben und ebenso hat das Eine nämlich als das Seinkönnenbe sich seienbe (Accusativ) zum Object und nur indem das Eine an dem Seinkönnenben seine Boraussehung hat für sich als das rein Seienbe, ist vieses Eine als das rein Seienbe siber sich selbst gehoben; es ist rein Seienbes ober das unendlich Wollenbe (s. a. 401) nur, inwiesern es Etwas hat, das es weggesend von sich unenblich wollen kann.

Ronnen wir nun hiebei fteben bleiben, bag ein und baffelbe Befen und jest pon ber einen Seite rein Konnenbes, pon ber anberen rein Seienbes ift? Rebes Gingelne von biefen, befonbers betrachtet, ift eine Ginfeitigfeit; bas Seintonnenbe ichlieft bas Gein, bas rein Seienbe ichließt bas Seintonnen aus. Run hat zwar Das, "was fein wird ober foll." ale bas rein Seienbe fich ale bas Seinfonnenbe gum Subject: aber bies Berhaltniß zeigt gerabe, bag in Reinem von Beiben bas mabre Enbe gegeben, Reines von Beiben bas ift, "mas fein foll". Denn als bas Seinkonnenbe, bas bem rein Seienben Subject ift, ift es abgehalten, felbft objectiv zu fein, ift es ausbrudlich gefett als bas nicht felbft ober um fein felbst willen Seienbe, benn vielmehr nur als Subject bes rein Seienden ift es gefest. Wiederum aber auch als rein Seiendes ift es nicht bas um fein felbst willen Befette. Es bient nur, bas Erfte als Subject in ber Subjection zu erhalten. Go fonnen wir "bas Gine" weber als Seinkonnenbes noch als rein Seienbes ansehen, als Das, mas eigentlich fein foll, als bas eigentliche Biel unferes Bollens. 3m Fortgange vom Erften jum Zweiten wollen wir eigentlich weber bas Erfte noch bas Zweite, fonbern ichon ein Drittes, "Das, mas fein wirb," als ein Drittes, nämlich als Das, in welchem es bas um fein felbft willen Seiende ift.1 Bas tann es nun aber als biefes Dritte fein? Die Gin= feitigfeit, welche bas Seinkonnenbe und bas rein Seienbe hat, hebt bas Eine eben baburch in fich auf, bag es ein und baffelbe Befen ift, bas bas Gine und bas Unbere ift. Es ift frei vom einseitigen Gein unb vom einseitigen Ronnen baburch, bag es Beibes und nicht blog Gines

<sup>1</sup> M. a. D. S. 234.

von Beiben, und so Keines von Beiben einfeitig ist. Es seht Beibe voraus, um frei zu sein von Beiben; aber so ist biese Mitte, die es ist, frei nur, indem sie auch weber nur das Eine, noch nur das Undere, also ein Drittes ist. Das Sowohl-Alsauch ist so die Boraussehung für das Beder-Noch, das dem von beiben Einseitigkeiten Freien als Drittem zukommt. Zu dieser negativen Bestimmung des Dritten kommt nun aber die ergänzende positive in folgender Beise sinzu.

Das Seinkonnenbe für fich ift, wie gezeigt, zweibeutig. Es fann, absolut gesprochen. Seintonnen fein, es tann aber auch in actus übergeben, nur bag es, wenn es Actus ift, aufhört Boteng gu fein, und umgefehrt nicht Actus ift, wenn es Boteng ift; nie aber tann es Beibes augleich fein. Das rein Seiende feinerfeits ift fur fich nicht natura anceps, aber es ift nur Actus, ichlieft bie Botens gang bon fich aus. Das Dritte alfo, von biefen beiben Ginfeitigkeiten Freie, fann nur Das fein, in welchem ber Actus nicht bie Botens und bie Boteng nicht ben Actus ausschließt, fonbern bas im Sein nicht aufhört Boteng gu fein, und um Boteng ober Seintonnenbes ju fein, nicht auf bas Gein verzichten muß. So ift bas Dritte erft zu bestimmen als bas gu fein unb nicht zu fein wirklich Freie. Im Birten ober Bollen bort es nicht auf, als Quelle bes Wirtens, als Wille zu befteben, und hat umgefehrt nicht nöthig, reines Dichtwollen zu fein, um Boteng ober um Bille gu fein. Und nennen wir bas Seinkonnenbe Subject, bas rein Seiende Object, fo wird bas Dritte, bas fomohl jenes als biefes, ober ungertrennliches Subject-Object ift, wenn es in's wirkliche Sein übergeht (b. h. in feinem Objectfein), nicht aufhören, Subject gu fein, wie es um Subject au fein nicht aufgeben muß, Dbject (b. b. reines Sein) gu fein. Es ift bas fich felbft nicht verlieren Ronnenbe, bas "bei fich Bleibenbe", furg "bas als foldes Seienbe Seinkonnenbe", und biefes erft ift Das, was wir eigentlich wollen tonnen und baher auch ichon urfprunglich wollten.1

Mit biefen brei Begriffen (mit welchen wir uns übrigens noch

<sup>1</sup> Man fieht, es ift in bem Erörterten ber Berfuch enthalten, ben wichtigen Begriff ber Afeitat ober ewigen Gelbstbegrundung Gottes rational gu construiren.

immer über bem wirklichen Gein befinden) haben wir aber nicht brei außer einander befindliche Befen, fondern nur Gin breifaches Befen, bas brei Unfichten ober vielmehr, objectiv ausgebrudt, brei Ungefichter. brei Antlige barbietet; bas britte fest aber bie beiben erften poraus und läßt fich nicht unmittelbar fegen. Diefe brei find wieber nicht als Theile bes Ginen gu benten als bes Bangen, benn weber ift bas Bange mehr als jeber biefer Theile, noch ichließt bas eine Brincip bas anbere aus, wie Theile fich ausschließen, sonbern Jebes ift bas Bange und feines außer bem Unberen. - Wo aber Das ftattfindet, ba ift ber Charafter ber vollenbeten Beiftigfeit. 3m Beift ift ber Unfang nicht außer bem Ende und bas Ende nicht außer bem Unfang. Er ift überall Unfang und überall Enbe. Gine folde Ginbeit, als wir in Dem. "was fein wirb," gefett haben, ift nur in einem Beift bentbar, folglich haben wir gewonnen, bag Das, mas fein wirb, Beift ift und gwar fo, bag im Beift alles Sein beschloffen ift, ober bie Allheit bes Seins; benn in jenen brei Principien, in welchen bas Gine ift, haben wir alle moglichen Seinsgestalten ober bie Allheit bes möglichen Seins. Diese ift also geeinigt im Beift, ober ber Beift ift gu befiniren als Die Ginbeit jener brei Seinsgeftalten, bes Seintonnenben, bes rein Seienben unb bes bei fich Seienden und Bleibenden (S. 408). Doch fteben wir auch fo noch bloß im Gebiet bes möglichen, wenn gleich nothwendig gu bentenben Geins.

Eine etwas andere Darstellung gibt er in ber historische fritischen Einleitung in die Philosophie der Mythologie. Da geht er aus von dem Kantischen "Inbegriff aller Mealität", "Inbegriff aller Mögliche feiten" und fordert eine genaue Bestimmung dieser Möglicheiten, der verschiedenen möglichen Seinsarten oder Seinsgestalten, natürlich nicht der concreten, sondern eine Ableitung der ursprünglichen Unterschiede im "Begriffe" des Seins. Eine besondere Art des Seins ift die des Subjects und das erste dem Seienden Mögliche ist, Subject zu sein, denn die Prädicate haben es an sich, ohne sie tragendes Subject gar nicht sein zu können. Alles Andere aber, was zum Subject hinzutommt, ist Prädicat, das zum Sein kommt, wenn das Subject Sein hat. Eine

<sup>1</sup> G. 287 f.

andere Art bes Seins ist zweitens die bes Objects. Wenn mit der ersten Art das Seiende das bloß Sich Seiende (ober das in sich urständslich Seiende) ist, so ist es mit der anderen das außer sich Seiende, Geaenständliche.

Das bloge reine Subject bes Seins ift nicht "bas Seienbe", fonbern eben biefes ift bas erfte "bem Seienben" Mögliche, Subject ju fein. Mit bem blogen Subject ift also Beraubung gesett (- A): aber Beraubung ift feine unbedingte Berneinung, fondern ichließt eine Bejahung in fich. Richt Gein (un elvat) ift nicht Richtsein (obn elvat); jenes ober die bloge Beraubung ichließt Seinkönnen nicht aus. Ronnen (als biefes mogen wir bas bloge Subject bestimmen) ift nicht Nichtsein, sondern bas derauer or ist nach Aristoteles bas un or. In einem Sinn ift es bas Seienbe, in einem anbern nicht, folglich tann es eigentlich nur bas Seienbe fein. Es ift ein Moment, bas nicht fehlen barf gum vollenbeten Sein, aber es ift nicht mas wir wollen, benn wir wollen, mas in jebem Gein "bas Geienbe" ift. Aber mir tonnen es auch nicht wegwerfen, weil mit ibm, als bem primum cogitabile boch immer wieber anzufangen mare. Bir muffen es alfo behalten als Stufe jum vollenbet Seienben, gunachft gu bem Seienben, bas nicht für fich fein konnte, in welchem Richts vom Subject ift, fonbern nur Prabicat, bem aber bas Erfte bas Subject ift. Bu bem erften Moment, bem Seienden als Subject (- A) und bem zweiten (+ A) tommt nun aber noch die britte Seinsgestalt (+ A), die nicht eine Mifchung, Concretion aus ben beiben erften ift, - benn bas fonnte nur "ein" Seiendes, alfo nicht mehr in biefen Rreis gehörig fein, wo jebes in feiner Art bas Seienbe, unenblich ift. Sonbern biefes Dritte, weil bas Infich ihm nicht bas Außersich, bas Außersich nicht bas Infich aufhebt, ift bas Beifichseienbe, fich felbft Befigenbe, fein felbft Machtige, baburch aber auch fich von jenen beiben Unterscheibenbe.

Dieses Dritte nun, wenn wir es setzen, hatte ohne alle Frage ben höchsten Anspruch, selbst "das Seiende" zu sein. Aber da es, was es ist, nur ist, wenn ihm die beiben ersten (sowohl — A als + A) vorauszgesetz sind, so läßt sich auch von dem Dritten nur sagen, daß es ein Moment, eine der Potenzen "des Seienden" ist, nicht aber "das Seiende" selbst. Mit dem Dritten aber ist alle Möglichseit erschöft: es ist nun

mit Allem, was bas Seiende felbst fein tonnte, versucht; aber feine einzelne biefer Döglichkeiten hat sich als bas Seiende felbst ausgewiesen.

Aber wenn Reines für fich, find vielleicht Alle gufammen bas Seienbe? Sie find allerbings bas Seienbe materiell, bem Stoffe nach, aber nicht es felbft. Go lange uns jebe Boteng fur fich mar, tonnte jebe als felbft feiend (als Subftang) gelten, aber biefes Gelbftfein ift aufgehoben, wenn fie gusammen "bas Seienbe" barftellen, gur Daterie bes Seienben, b. h. bes Allgemeinen geworben find : felbft nicht feienb fonnen fie nicht Goldes fein ober erzeugen, von bem etwas auszusagen ift, fonbern nur Goldes, bas von Unberem gu fagen ift, b. f. wir haben bamit nur Brabicate, Attribute, bie fur fich nicht einmal tonnen ein Sein haben, fonbern bie erft Sein gewinnen tonnten, inbem fie an bem Seienben felbft, biefem Birtlichen maren, bas ihnen ebenbamit Urfache bes Seins murbe. Un ihnen felbit find fie fammtlich nicht bas Seienbe. Undererseits tonnen wir boch nicht jugeben, bag Richts "bas Seienbe" fei, wir tonnen bas Seiende felbft nicht aufgeben. Mithin forbert bie 3bee ober bas ichlechthin Allgemeine (bie gefundene Allheit ber mög= lichen Seinsgestalten) felbft noch Etwas, von bem biefes Allgemeine gu fagen ift, für bas es Brabicat fein tann; Etwas bas nur wirtlich, nur bas Begentheil bes Allgemeinen, alfo ein Gingelwefen ift, nicht feienb burch bie 3bee, obwohl burch bie 3bee bestimmt. Go enbet bie rationale Philosophie mit bem Boftulat ber Gingelheit als bes Gegentheiles bes Allgemeinen; mit bem Boftulat ber Birflichfeit ber Gingelheit, welche auch bem Allgemeinen, bem Inbegriff ber Möglichkeiten ober ber Ibee (bie Entwurf, Figur bes Seienben ift, aber nicht bas Seienbe felbft), Urfache bes Geins werben tann. 1

Wir suchten Das, was sein wird, bei welchem bes Bleibens ift. Durch bie brei Gestalten bes Seins, in benen alle Möglichkeit erschöpft ift und welche wie Sprossen eine zur anderen emporführten, stiegen wir auf zu Demjenigen, bas, wenn es ist, sie alle in sich trägt, bem Geiste. Unser Philosophiren war bisher hppothetisch. 2 "Wenn ein Sein ist, so ist ein nothwendiges absolutes Sein, und bas ist Geist." Des Geistes

<sup>1</sup> H. a. D. S. 288-292.

<sup>2</sup> Es ging von ber Empirie, ober von einem hppothetisch gesetten wirklichen Sein aus, und suchte "hinter bas Sein" zu tommen.

wirkliches Gein ift nicht etwa burch bas Bisberige bewiesen, bie betrachteten Brincipien find nicht Brincipien feines Geins, aus benen er resultirte, benn jene Brincipien find für fich nicht Birtlichfeiten, fonbern bloke Möglichkeiten, und nicht weil fie find, ift ber Beift, aber weil er ift und so gewiß er ift, find fie - bag er ift, kann nicht bewiesen werben, sondern beweift fich thatsachlich. Ift er aber, so ift er bie Birklichkeit, Die jene Brincipien ober Möglichkeiten nach fich bat. Er ift in ihnen 1) an fich feiender Geift, 2) für fich (ben Unfichseienben) feiend und 3) bei fich feiend. In ihm find fie Birtlichkeiten, nämlich als theilnehmend an feiner Birklichkeit (wie Attribute, Die ohne fie tragendes Subject nicht eriftiren, wohl aber mit ibm). Die brei Brincipien, außer welchen weiter feine und bie uriprunglich nur in einem und bemfelben fich benten laffen (Bh. b. Off. G. 246), find nicht bie Brincipien, burch welche ber Beift wirklich ift; er ift überfeienb, fie aber find nur apxai alles geworbenen Seins, bas feine Begreiflichfeit nicht in fich felbft bat, fur bas gurudzugeben ift auf bas Seinkonnenbe. rein Seiende und bei fich Seiende. Bu bem Beift, ber bas Seiende felbft ift, verhalten fie fich nicht als Gelbftanbigfeiten, fonbern nur als unselbständige Bestimmungen ober Attribute. Er ift nicht aus ihnen ausammengesett, fondern ihr überzeitliches Prius. Er ift an feine ber brei Geftalten gebunden, 1 er ift mehr als jede berfelben. Der bloß an fich feiende Beift ift nicht ber als folder feiende, ber bloß gegen= ftanblich (für ben an sich feienden seiende Geift) ift nicht blok nicht ber Beift als folder, fonbern ift fogar ber fich ungleiche, benn er ift ber außer fich feienbe. Erft ber Beift in ber britten Geftalt ift ber als folder feiende Beift. Bieberum aber, ba biefer nicht anbers tann als Geift fein (nicht kann Nichtgeift fein), fo ift auch er ber an eine Form, ober an eine Urt bes Geins gebunbene2 - b. h. auch er ift nicht ber abfolute Beift; "benn ber absolute Beift geht über jebe Urt bes Seins hinaus, er ift Das, mas er will. Der absolute Beift

1 Philos. b. Off. I, G. 256.

<sup>2</sup> hier wird ber Geift als solcher auch als eine ber Seinsgestalten behanbelt; f. o. S. 409, 409 als bie Allbeit bes Seins, Phil. b. Off. I, 239. Aber eben biefes, baß er die Allbeit ift, betrachtet Schelling wieder als eine Beschränfung, als eine eingelne Art bes Seins.

ist ber auch von sich selbst, von seinem als Geistsein wieder freie Geist; ihm ift auch das Alsgeistsein nur wieder eine Art oder Weise des Seins; dies, — auch an sich selbst nicht gebunden zu sein, gibt ihm erst jene absolute, jene transcendente überschwängliche Freiheit, deren Gedante erst alle Gesäße unseres Denkens und Erkennens so ausdehnt, daß wir sühsen, wir sind nun bei dem Höchsten, wir haben Dasjenige erreicht, worüber nichts Höheres gedacht werden kann. — Freiheit ist unser Höchstes, unsere Gottheit, dies wollen wir als letzte Ursache aller Dinge. Wir wollen selbst den vollommenen Geist nicht, wenn wir ihn nicht zugleich als den absolut freien erlangen können; oder vielmehr, der vollommene Geist ist uns nur der, welcher zugleich der absolut freie ist."

Richt weil er bie brei Gestalten ift, ift ber Beift ber volltommene Beift, fonbern meil er an fich ber volltommene Beift ift, ift er bie brei Gestalten. Er ift nicht außer ben breien als ein Besonberes, neben ihnen Borbandenes; wie auch teine Gestalt für fich (auch nicht die britte. bochfte) ber volltommene, absolut freie Beift ift, fonbern nur fofern fie auch bie anderen begreift, fo bag nur, wenn wir fie in ihrer unaufloslichen Bertettung benten, wir ben Geift gebacht haben. Und wieberum benten wir ben Beift, fo benten wir bie brei Beftalten, außer melden fich feine benten laffen, in beren jeber er gang ift, von welchen aber feine für fich bem bolltommenen Beifte gleich ift. Er felbft ift bie freie Allbeit berfelben ober bes Seins. Go ift er ber Alleinige, weil nicht bloß Gines, unum quid, fonbern lebendige Allbeit; aber in biefer Bielbeit ober Allheit ift er auch Ginbeit ober ber Alleinige. Siemit ift er aber nur erft ber Ginfame, solitarius, ohne Spur eines Unberen außer fich. Der llebergang ju einem Unberen (ber Belt) bahnt fich an burch bie Ermagung, bag ber absolute Beift nicht frei mare, wenn er bie Rothwendigkeit batte, nur in fich zu eriftiren, und wenn er nicht auch bie Freiheit hatte, fich außer fich barguftellen.

Der absolute Geift ift überfeiend, bie Macht über die Seinsgestalten, benen gegenüber er nicht in bem Sinne frei ift, als tonnte es andere geben, ober als tonnte ber absolute Geift fich von allen zugleich abwendend sich angerhalb des Reiches bes Möglichen stellen, wohl aber so, daß er an teine einzelne berfelben gebunden ift.

Bevor wir, auf Diefer Sobe bes absoluten Beiftes, ber absoluten Freiheit angelangt, bie Darftellung ber Schelling'ichen Lehre von ben Potengen bamit abichließen, bag wir fie nun auch noch von biefer Sobe aus abwarts blidend betrachten, fei nur Gine Bemerfung gestattet. Man wird nicht leugnen tonnen, baß fich Schelling in biefer icharf gebachten und weit fester, als es auf ben ersten Anblick icheint, zusammenhängenben Erörterung um ben Begriff ber Freiheit ein wefentliches Berbienft er= worben hat. Er hat ohne Frage weit tiefer gegraben in Begiehung auf ihr formelles Befen, als bas por ihm geschehen mar, 3. B. von Segel. ber fie theils nur in einen logischen Proceg verwandelt, theils ihren Begriff unter ber Rategorie ber Bechfelwirfung verbirgt. in ber That nur möglich, wenn eine Bingabe ohne Selbstverluft und eine Selbitbehauptung ohne bloges Sichwollen bentbar, b. h. wenn es möglich ift, im Musfichberausgeben in fich zu bleiben, und im In = und Beifichfein zugleich ein Underes in fich begen und wollen zu konnen.1 Gleich= wohl wird man auch nicht leugnen konnen, bag Schelling mit ber bargelegten Grörterung ju einem Sochften ober Abfoluten tommt, bas über bie abfolute Billfur noch nicht hinaus ift. Für ben absoluten Beift ift es ja ichlechthin gleichgültig, welche ber Seinsgestalten er mablt ober fich "angieht". 3mar innerhalb ber "Möglichkeiten" (b. f. ber brei Seinegestalten) muß er fich halten; in feiner gleichmäßigen Dacht über fie haben fie auch eine gewiffe, nie ju erschütternbe Ginheit und bas Brincip ibrer emigen harmonisirung. Aber er, "ber herr bes Geins". tann fich auch in eine einzelne berfelben werfen, ohne barum fich felbft zu verlieren, er bleibt die Dacht über alle. Wenn es fo für den abfoluten Beift ichlechthin gleichgültig ift, welche ber Seinsgestalten er anziehe, fo wird Das, mas er fraft absoluter Billfur mablt, für ihn felbft zu einem blogen Bufall ober Spiel und wir tommen bamit noch nicht hinaus über die fabellianischen Πρόσωπα. 3m Interesse ber Welt mag es fein, baf Gott fo mabit, wie er thut, I, 277; II, 351. Aber Schelling bestimmt Gott nicht innerlich fo, bag Das, was für bie Welt nicht gleichgültig ift, ebenbamit auch aufhörte, für Gott gleichgültig zu fein. Solchem Spiel tann nur eine in Gott mefentlich begrundete Teleologie

<sup>1</sup> Bgl. m. Abhandlungen über die Unveranderlichfeit Gottes, Art. 3. G. 315 ff.

ein Enbe machen. Diese aber führt von bem blok formellen Befen ber Freiheit zu bem Inhalt. Der ichlechthin aute, ethische Inhalt ift es. in welchem erft bie Lehre von bem formellen Wefen ber Freiheit wirb ibren eraanzenben Abichluß finben tonnen.1 Bare bas ichlechthin Bochfte ausgesagt mit ber absoluten Serrichaft über bas Sein, mit bem summum arbitrium, fo mare es ichlechthin und nach absolutem Makftabe gleich= gultig, auf Bas bie gottliche Babl fallt. Dit anbern Borten: bie Berrlichkeit Gottes, fofern fie nur als iene absolute Freiheit, Die fich bon Billfur noch nicht unterscheibet, bestimmt wirb, ift eine inbaltsleere, benn es fehlt ihr bie Liebe, burch welche in Gott bas ichlechthin Gute gefett ift, und gwar als in Gott ewig Realifirtes, ferner bie Ibee ber Belt als eines Unberen Gottes, in welchem in Form ber Bechfelwirfung ienes felbige Bute auch außer Gott eine barmonifche, weife geordnete Bermirklichung finden foll. - Nicht als ob Schelling nicht auch hieran ftreifte.2 Aber er tommt auf Anklingendes mehr erft nachträglich bei ber Belt. Bare bagegen feine Gotteslehre felbft hieburch beftimmt und bereichert, fo batte es ber Berichiebung und bes Umfturges ber Botengen, furg bes fünftlichen Apparates nicht bedurft, burch welche nun eine mirkliche, gottabnliche, gute Belt erreicht werben foll. Beil er Gott nicht als in fich ethisch bestimmt bat, sonbern nur als absolut frei auch ben brei Seinegestalten gegenüber, fo ift er nicht zu einer naturlichen Bermenbung feiner Botengenlehre gefommen, fonbern gu einer gewalt= famen, fünftlichen.3 Siemit ift auch gegeben, bag bas Ethische, bas er ju ben Botengen rechnet, über welche Gott ber Berr ift, welche Gott als Brabicate fich angieben tann, ftatt baffelbe mit bem Gubject gu ibentificiren und absolut gusammenguschließen, in feiner Debuction ber Botengen bon oben berab febr berfurgt werben und eine nur brefare Stellung einnehmen muß. Denn fagen wir: Gott ift bie Dacht, ber Berr über bie Potengen und ichließen wir in biefe auch bie Birklichkeit bes Ethischen

<sup>1</sup> Abb. ub. Gottes Unberanberl. G. 340 ff. u. G. 351 ff.

<sup>2</sup> Bhilof. b. Off. I, 277; II, 351. Ginl. in b. Philof. ber Dothol. 567.

<sup>3</sup> hegel hat, wie ungenfigend es auch noch sei, doch die Freiheit (des Menichen) mit dem Ethischen fester zusammenzuschließen vermocht, indem er sie mit der Lategorie der Wechselwirtung verbindet, sofern diese schoon auf eine zusammenhängende, bernfuntig gegliederte Welt, wenn auch in noch abstracter Art hinweist. Bergl. H. Witter, d. dr. Philos. 1859. II, 688 si.

ein, so haben wir, wenn auch unter bem Schein, mit ber "absoluten Freiheit" bas schlechthin höchste von Gott ausgesagt zu haben, boch in Wahrheit die Wacht, diese physische und blinde ungeistige Kategorie über bas Ethische geseht. Doch es ist Zeit, zum Schlusse zu eilen und zu betrachten, wie von dem absoluten (absolut freien) Geift aus Schelling zu den Potenzen herniedersteigt.

Diese Ableitung ber Principien findet sich in ber Abhandlung von ber Quelle ber ewigen Wahrheiten, sowie im Anhange gur Philosophie ber Offenbarung. 1

Der von unten aufsteigende Weg läßt eine Potenz nach der anderen hervortreten nach reiner Denknothwendigkeit. Die Principien erscheinen aber in der rationalen Philosophie noch nicht als reale, sondern nur als hypothetische. Wir sind von ihnen in ihrer Einzelheit schließlich auf die Idee der höchsten einneit, die, wenn sie ist, auch diesen Principien wieder frei gegenüberstehen muß, geführt worden. Da nun aber diese höchste Idee wir Idee Gottes nennen können, zwar jene Principien transcendirt und hinter sich läßt, andererseits aber diese Principien nicht minder als jene höchste Idee vernunftnothwendig sind, ber rationalen Philosophie eignen, so ist zuerst zu ertennen, wie es möglich sei, daß, wenn jene höchste Idee, Gott, ist, die Botenzen mit gesett sind?

Es gibt ewige, b. h. nothwendige, Wahrheiten nicht bloß in der Mathematit oder Logit, sondern auch andere. Ift die höchste Vernunsteide mit Kant als "Indegriff aller Möglichkeiten" zu bestimmen, so wird es auch eine Wissenschaft dieser Möglichkeiten geben, sie werden auszumessen und das Reich der Möglichkeiten wird identisch mit Dem sein, was nothwendig möglich ist. Diese Möglichkeiten sind auch zugleich die ewigen Wesenheiten oder Ideen im Unterschied von dem Zufälligen, was nur an der Wirklichkeit haften kann.

Die ewigen Wahrheiten können nun ihre Sanction nicht haben vom göttlichen Wissen ober Gefallen, benn sonst wären fie zufällige Wahrheiten. Es ist also eine vom göttlichen Willen unabhängige

<sup>1</sup> Bgl. Einf. in b. Phil. d. Myth. S. 570, 575 ff.; II, 337-356.

Quelle berfelben anzunehmen und baffelbe gilt auch von ben Döglichteiten ber Dinge.

Man könnte nun benken, die Quelle der ewigen Wahrheiten und der Möglichkeiten sei zwar nicht in Gottes Willen, aber in Gottes Wesen gegeben. So hat Thomas von Aquin die Möglichkeiten der Dinge (z. B. Pisanzen, Thiere, Menischen) in Gottes Wesen, essentia als einer participabilis oder initabilis gefunden: <sup>1</sup> allein mit der Fähigsteit des göttlichen Wesens, an sich Theil nehmen oder sich nachahmen zu lassen, ist die Möglichkeit der Dinge noch nicht gegeben; sie als Besonderheiten oder Einzelnheiten, welche Theil nehmen können, sind damit noch nicht erkfärt. Folglich kann die Möglichkeit der Dinge, die nicht vom göttlichen liberum arbitrium abhängt, ebensowenig auch ihre Erklärung in dem göttlichen Wesen für sich haben.

Daher bie Scotiften als Brincip für bie Doglichfeiten ein von Gott vericbenes Sein, bas Scotus ens diminutum nannte, aufftellen, Darunter verftand er (im Unterschied von bem πρώτως ον, bem Seienben felbft) Das, was nur im untergeordneten Ginne bas Gein ober Seienbe ju nennen ift, mas blog Folge ober Mitgefettes bes Seienben felbft ift, bas bloß Seintonnende δυνάμει ον ober μη ον (?) Descartes, "ben Anoten gerhauend auf feine Beife, nämlich haftig", fprach bas Gegentheil aus: bie mathematischen ewigen Bahrheiten feien von Gott festgefest und bom gottlichen Willen fo abhängig, wie alle anberen Creaturen, alfo bie Möglichteit ber Dinge habe gum gottlichen Billen gang baffelbe Berhaltniß, als bie Birtlichfeit. Aber bamit mare ben Biffenschaften überhaupt alle ewige Bultigfeit entgogen, es gabe nichts Beiteres als Erfahrungsmahrbeiten, nur ein Biffen von Goldem, mas Gott nun einmal gewollt hat, aber tein Wiffen von in fich Rothwendigem und Emigem. Man tonnte ba mit B. Baple ben Schluß gieben; bag nur fo lange es Gott gefällt, zweimal brei feche fei und bag biefes vielleicht in anderen Regionen bes Beltalls und im nachften Jahre auch für uns aufhörte, mahr zu fein. Bon ernfteren Folgen murbe bie Sache fein, wenn mit einigen Reformirten bas decretum absolutum auch auf ben Unterschied von gut und bos angewendet und biefes nicht als ein objectiver,

<sup>1</sup> Ginl, in bie Bhil, ber Dipthol. G. 274.

Dorner, Gefammelte Abhandlungen.

fonbern nur burch ben gottlichen Willen gefetter angesehen murbe. Banle bagegen und Leibnit bestehen barauf, bag es in ber Ratur ber Dinge felbft ein Gutes und Bofes gebe, jebem gottlichen Gebot vorausgehend; Banle fügt aber bei, auch bie Grifteng Gottes ift nicht Folge feines Willens, auch feine Allmacht ober Allwiffenheit nicht. Sein Wille tann fich alfo nur erftreden auf außer ihm Seienbes, nämlich bak es ift. aber nicht barauf, mas jum Befen befielben gehört. Go wenig nun Leibnit bie emigen Bahrheiten vom gottlichen Billen abhangig fest, ber ihm nur bie Urfache ber Wirklichkeit ber Dinge ift, fo will er boch nicht ein von Gott überhaupt und in jedem Betracht unabhangiges Reich ewiger Bahrheiten zugeben. Bielmehr, wie ihm ber gottliche Bille Urfache ber Birklichkeit ber Dinge ift, fo ift ihm ber gottliche Berftanb bie Quelle ber Möglichkeit ber Dinge, benn er macht bie ewigen Wahrheiten mahr, ohne bag ber Wille baran Untheil hat. Zwischen Gangunabhangigfein und zwischen Beftimmtfein burch gottliche Billfur ift etwas in ber Mitte, nämlich bie Abhangigfeit vom gottlichen Berftanbe, ber vom göttlichen Willen unabhangig ift. Go Leibnig.

Bie verhalt fich nun aber naber ber Berftand zu ben ewigen Bahrbeiten? Bestimmt er ans fich, mas ewig mabr fein foll, ohne felbft an etwas gebunden gu fein? Aber ba hatten wir wieber als Lettes bie Billfur. Ober ichafft ber Berftand biefe emigen Bahrheiten, biefes Reich ber Möglichkeiten nicht, finbet er fie als ichon baseienbe vor? Dann muß biefem Berftand etwas von ihm Berichiebenes vorausgefest fein, worin fie begründet find und worin er fie erblidt. Wie follen wir nun biefes vom göttlichen Berftanb Unabhangige, aber ihn Binbenbe benennen? 218 Quelle bes Allgemeinen und Rothwendigen in ben Dingen mare es bie Allem ju Grunde liegende allgemeine Bernunft ber Dinge, und mahrend wir ben Berftand als individuell benten muffen, wie ben Billen, mare biefe Bernunft bas von allem Inbividuellen, bem göttlichen Berftand und Willen Unabhängige, Allgemeine, Aber bamit wurde man, ba Gott bas Erfte fein muß, bagu getrieben, vielmehr gu fagen, baß Gott felbft nichts Unberes ift, als biefe ewige allgemeine Bernunft. Für bas Individuelle (ben perfonlichen Gott) bliebe ba feine Stelle mehr, benn unterschiebe man noch Gott von biefer allgemeinen Bernunft, fo mußte man zwei von einander Unabhangige annehmen, beren keins vom anderen abzuleiten ist, während die Wissenschaft vor Allem auf Einheit des Principes dringt. Gäben wir dem Leibnis diese Auslegung oder Entwickelung, so wären wir mit einem Mal in die versbreitete Denkweise der Gegenwart versetht, deren wissenschaftlicher Ansbruck das Hegel'sche System ist. Dieses Lettere ist die solgerichtige Ansbildung des von Leibnis dis Kant herrschenden Rationalismus, der zuerst in Ermangelung eines ihm entsprechenden Systemes sich in popuslärer Form in der Theologie geltend machte, dis Hegel's System seine Principien consequenter aussiührte.

Allein diese Austunft, welche als einzige und letzte Quelle für Alles die Welt des Allgemeinen oder Nothwendigen angibt, scheitert daran, daß aus reiner und bloßer Vernunst die Wirklichteit der Dinge nicht erklärt werden kann, so wenig als umgekehrt der bloße göttliche Wille das Nothwendige und Allgemeine der Dinge erklärt. Es bliebe da nur die Annahme übrig, daß die Vernunst sich selbst untreu werde, von sich selbst absalle, oder daß dieselche Idee, die erst als das Vollkommenste dargestellt worden, dem keine Dialektik etwas weiter anhaben könne, ohne irgend einen Grund, sans rime ni raison, sich in diese Welt zusäusiger, der Vernunst undurchsichtiger, dem Begriff widerstrebender Dinge zersschlage. Sonach ist dieser Weg nicht gangbar.

Rehren wir baher nun zu Leibnit zurück, so ist allerbings eine vollkommene Abhängigkeit und eine völlige Unabhängigkeit der ewigen Wahrheiten von Gott gleich unmöglich. Aber statt mit Leibnit so helfen zu wollen, daß zwar die Wirklichkeit in Gottes Willen begründet wird, dagegen die Welt des Möglichen und Nothwendigen in Gottes Berstand, welcher aber durch eine zu Grunde liegende allgemeine Bernunft bestimmt sein müßte, die ihn von sich abhängig machte, ja die ihn so wenig als dem personsichen Willen eine Stelle übrig ließe, weil weder das Persönliche aus dem Allgemeinen noch das Allgemeine aus dem Persönlichen abgeleitet wäre: wird es einsacher und natürlicher sein zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man tönnte benten, daß auch Schelling solchen Abfall (in das Anderssein) flatuire in seiner Schöpinngsleipre. Allein (vgl. Holiof. d. Off. I, 89) da ihm Gott zene überziende, absolute Freiheit ift, die in jede der Seinsgestalten sich ohne Selbstersinft wersen faun, so meint er mit einer "Suspension" der actualen Harmonie der Botengen ausgureichen.

fugen, Das, was ben Grund aller Möglichkeit und gleichsam den Stoff, die Materie zu allen Möglichkeiten enthält, dem gemäß aber selbst nur die allgemeine Möglichkeit (potentia universalis) ist, ist als Möglichkeit (toto coelo) von Gott verschieden, von dem alle Lehren übereinstimmend sagen, daß er reine Wirklichkeit sei, in der nichts von Potenz ist, (cuius essentia actus est). So von Gott verschieden ist diese allgemeine Mögslichkeit oder potentia universalis auch ihrem Wesen nach, oder logisch betrachtet, unabhängig von Gott, der reinen Wirklichkeit.

Diese Unabhängigkeit ist aber eine bloß logische. Das reale Berhältniß dagegen ist dieses: jenes alle Möglicheit begreisende selbst bloß Mögliche wird, das Selbstseins an sich unfähig, nur auf die Weise sein können, daß es sich als bloße Materie eines Anderen verhält, das ihm das Sein ist, und gegen das es als das selbst nicht Seiende (nur von einem andern Prädicable) erscheint. Dieses Andere ist das im höchsten Sinn Selbstseinde, Gott. Gott ist jenes Fürsichselbstnichtseiende, des Selbstseins Unfähige, indem er es als sein Prädicat anzieht. Dieses Fürsichselbstnichtseiende ist dadurch, daß es als Materie sich versätt, Das, was es sein kann, ens universale, in welchem alle Wöglichseiten oder alle Wesen sind.

Mit ber "Ibee" für sich ist für die Existenz noch Nichts gewonnen. Die Ibee schließt nur in sich die gesammte Möglichkeit ober den Insbegriff aller Prädicate. Es greist hier Kant's Lehre vom "Ibeal der Bernunft" bedeutssam ein. Kant unterscheidet scharf die Idee, den Insbegriff aller Möglichkeit, und das Ideal; jene kann nicht für sich sein, sondern ist bloß der Stoff aller besonderen Möglichkeit, ist nur von der Art Dessen, was nach Aristoteles nie für sich, sondern nur von einem Anderen zu sagen ist (des Élexóv), die Idee selbst existirt nicht, es eristirt überhaupt nichts Allgemeines sür sich. Sollte das Allgemeine (der Inbegriff der Prädicate) sein, so müßte Etwas sein, von dem es gesagt würde, und diese Etwas könnte nicht wieder bloß Allgemeines, Möglichkeit, sondern müßte Wirklichkeit und könnte daher auch nur Einzelwesen sein. Für Kant ist nun freilich überhaupt gleichgültig, ob der Inbegriff aller Wöglichkeiten sei; er kümmert sich überhaupt nicht

<sup>1</sup> Bgl. Ginl. i. b. Phil. ber Dothol. Borl. XII, G. 282 u. f.

um bie Eriftens, fonbern nur um Borftellungen und Begriffe. Aber boch geht icon er von ber Ibee jum Ibeal fort, freilich ohne bas Bebiet ber 3bee ju überichreiten. Der Fortgang ift bei ihm biefer. Die ben Inbegriff aller Möglichfeit umfaffenbe Ibee ftoft von felbit eine Menge von Brabicaten aus, Die ein bloges Nichtiein ausbruden. und behalt fo nur in fich, mas Bebante eines Geins, einer Realitat ift. aber auch alles Diefes, mas als jum Gein gehörig tann gebacht werben. Damit aber gieht fich bie Ibee gu einem burchgangig a priori bestimmten Begriff gujammen, gum Begriff von einem einzelnen Gegenstand ober Individuum; benn nach befannter Definition ift bas Individuum bas allseitig bestimmte Ding. Go wird bie 3bee jum 3beal. 3beal ift bas allein burch bie 3bee bestimmte Ding. Diefes enthalt fo gu fagen ben gangen Borrath bes Stoffs fur alle möglichen Brabicate ber Dinge, und gwar nicht wie ein Allgemeinbegriff unter fich, fonbern als Individuum in fich. Aber biefer Fortgang von ber 3bee jum 3beal ift eigentlich boch nach Rant nur unfer Bert, bloge Berfonification, fo bag wir gu ber Erifteng ber Ibee bamit nicht gelangen (Ginl. in b. Phil. b. Dothol. S. 286). Wir gelangen zu ber gebachten Erifteng "ber Ibee" burch bas 3beal, aber nicht weiter. Das allgemeine Wefen, bas für fich nicht eriftiren fonnte, fann erft eriftiren, wenn bas Absolute Gingel= wesen ift, namlich wenn biefes es ift, wenn Gott bie Ibee ift; bas beißt nicht: nur Ibee ift, fondern wenn Gott ihr Urfache bes Geins ift, Urfache, baß fie ift. Richt bie Ibee ift bem 3beal Urfache bes Geins, fonbern burch bas Ibeal (als feienbes) ift bie Ibee verwirklicht.

So ist zwar Gott auch das allgemeine Wesen, oder das All der Möglichkeit. Fragen wir aber nach dem Wie, so ist er seinerseits ewiger Weise vor allem Thun und Wollen, und doch ist nicht er selbst für sich dieses All. Erst durch das Sein seiner gibt er (dem All der Möglichkeit) Antheil an dem Sein. "In ihm selbst ist kein Was, er ist das reine Daß (actus purus), er ist Das, cujus essentia actus est."

Ist nun aber in ihm selbst kein Was und nichts Allgemeines, durch welche Nothwendigkeit geschieht es, daß Gott selbst ohne alles Was bennoch allem Was und dem allgemeinen Wesen Ursache des Seins ist?

<sup>1</sup> Gint, in b. Phil. b. Doth. G. 586 f.

Er ist nach dem Früheren das ohne seinen Willen mögliche Allgemeine. So drängt sich Alles in die Spihe der Frage zusammen: Wie kann Der, der das absolute Einzelwesen ist, das allgemeine Wesen sein? Er ist dieses nicht vermöge des Willens (s. o.); aber auch nicht vermöge seines Wesens, denn sein Wesen oder er selbst ist die absolute Einzelheit, das Individuellste, Absonderlichste (rò μάλιστα χωριστόν), woraus nichts Allgemeines solgen kann. Das absolute Einzelwesen kann das Allesbegreisende nur sein in Folge einer über es selbst hinausreichenden Nothewendigkeit. Welcher Nothwendigkeit? Der Nothwendigkeit des Einssseins von Denken und Sein, welches das höchste Gese sift, die letzte Grenze, worüber man nicht hinaus kann! Uber das Sein ist das Erste, das Denken erst das Zweite, Folgende.

Bas immer ift, muß auch ein Berhaltniß jum Begriff haben. Bas tein Berhaltniß jum Denten hat, bas ift auch nicht mahrhaft. -Dun festen wir: es ift Gott, ja er enthalt in fich Nichts als bas reine Daß bes eigenen Seins. Aber Diefes, bag er ift, mare feine Bahrheit, wenn er nicht Etwas mare (Etwas freilich nicht in bem Ginn bes Etwas - nur ein Gingelnes - Seienden, aber im Sinn bes Alles Seienben), wenn er nicht ein Berhältniß jum Denfen hatte, ein Berhältniß nicht jum Begriff, aber jum Begriff aller Begriffe, jur Ibee. Go ift es alfo eine höhere Nothwendigkeit, durch welche bie absolute Gingelheit, bas "Daß" ichlechthin, bamit es Wahrheit und nicht Richts fei, zugleich ein Berhaltniß hat zum Denten, zur Belt ber Begriffe ober bem Allgemeinen, ja daß die absolute Einzelheit nicht ift, ohne auch bas Allgemeine gu Diefer Begenfat bes absolut Gingelnen und bes Allgemeinen, ibentisch mit bem Begensat von Sein und Denten ift bas Lette, worüber man nicht hinaus tann. Aber bag bas Erfte in biefer Ginheit bas Gein ift, bas Denten bas Zweite, erfieht man baraus: Richt vom Allgemeinen jum Gingelnen geht ber Beg, benn bie Phrafe "bas Allgemeine realifirt fich, indem es fich individualifirt, jum einzelnen Ding gufpitt", fagt uns nicht, woher bem Allgemeinen bie Mittel und bie Dacht fommen, fich zu realifiren, ba es an ihm felbft tein Fürfichfeiendes ift. Bang anders verhalt es fich mit bem "Individuellen", vornehmlich Dem, welches

<sup>1</sup> Einl. in b. Phil. b. Dipth. S. 587.

es im höchsten Sinne ist. Es hat an bem Sein, das ihm eignet, die Macht, sich zu realisiren, d. h. sich intelligibel zu machen, in den Kreis der Bernunft und des Erfennens einzutreten, indem es sich genesralisirt, d. h. indem es das Allgemeine, das allesbegreisende Besen zu sich macht, sich mit ihm bekleidet.

Damit, fagt Schelling, fnupfen wir wieder an Blaton an und an Ariftoteles, bie auch bas Gein über bas Denten, über ben Begriff ftellen. Denn wenn Blaton im fechsten Buch ber Republit von feinem Bochften. bem ayabov, fagt, es fei nicht mehr ocoia, Befen, Bas (Begriff), fondern jenseits bes Befens, ihm borangehend an Burbe und Dacht, jo gibt er hier bem Sein ben Borrang. Dem Ariftoteles aber ver= bantt die Welt vorzüglich die Ginficht, daß nur bas Individuelle eriftirt. bağ bas Allgemeine nicht Gelbstfeienbes, fonbern nur Attribut ift, baß πρώτως Das zu fegen fei, οδ ή οδσία ενέργεια, b. h. Dasjenige, in welchem an die Stelle bes Befens (ber Möglichkeit, bes Begriffes) ber Actus tritt, Das, bei welchem ber Actus bem Begriff guvortommt. Mit= hin ichließt Schelling's realistische Philosophie fich mit ber alten Philo= jophie (besonders Aristoteles) wieder zusammen, so zwar, daß er die aus bem Allgemeinen nicht ableitbare Gingelheit naher und icharfer bestimmt. Ihrem absoluten "Daß" entspricht bas absolute "Bas". Beibe find an einander gefettet. Gott ift bas allgemeine Befen, die Indiffereng aller Möglichteiten, nicht gufälliger, fonbern nothwendiger und ewiger Beife, er hat es an fich, biefe Inbiffereng gu fein, ohne bag er es gewollt hat, ohne fein Buthun. Aber eben beghalb ift jenes allgemeine Befen, in Unfebung feiner felbft ein gu ihm Singugetommenes, ob= wohl ein Nothwendiges. Er ift es; aber in Beziehung auf fein Befen, bas actus purus, abjolute Gingelheit ift, ift er gufällig bas Allgemeine, baber ihm bas Wefen frei gegen bas Allgemeine bleibt. Es gibt ein Mittleres zwischen bem "Etwas in seinem Wefen fein" und zwischen bem "Etwas nur rein zufällig fein". Das ift bas: "Etwas nothwendig an fich haben", "nothwendig bie Macht über etwas fein". Gott, ur= fprunglich absolute Einzelheit, ift nothwendig die Dacht über allen Stoff, alle Möglichkeit. Er ift Berr bes Geins, die Macht über alle Potengen, über alle in ihm beichloffene Doglichfeit.

Offenbar sucht Schelling in bieser bebeutenben Abhandlung jene absolute Willfür, die ihm als Oberstes bei dem Wege von unten stehen geblieben war, zu binden und mit dem Sein, dem "Daß" das "Was" oder den Begriff sest zusammenzuschließen, wie Subject und Prädicate. "Daß Gott ist, hätte keine Wahrheit, wenn er nicht Etwas wäre." Aber Was Gott ist, das soll stets doch nach jener früheren Ausführung in seinen Willen gestellt sein, nicht zwar so, daß nicht Gott in oder an sich sielen gestellt sein, nicht zwar so, daß nicht Gott in oder an sich stets die Einheit oder Allbeit jener Potenzen wäre, wohl aber so, daß rein durch jene absolute Freiheit das Uebergewicht ver einen oder anderen jener Potenzen, ihr actuelles Verhältniß bestimmt sei; denn in das Uebergewicht tritt diejenige, welche er "anzuziehen" erwählt.

So gewiß neben bem unveranberlichen Dag es auch ein bewegliches Bas für Gott geben muß (3. B. Gott wird actuell erft Schöpfer Deffen, mas nicht ewig mar), fo gewiß muß boch auch ein unveränderliches Bas mit bem unveränderlichen Daß ewig gufammengefchloffen fein, nicht als bloße Döglichkeit, sondern als unveränderliche Wirklichkeit bes göttlichen Subjectes in fich felber. Namentlich bat Gott nicht blok actu puro ober primo Existens, sondern er ift auch actu primo ober puro ber Urgute, mas nur möglich, wenn er in fich ewig die Ginheit bes Ethischfreien und bes Ethischnothwendigen ift. 1 Ohne Diejen ewigen Rusammenichlug befonders bes Ethischen mit Gott (fo bag auch gu fagen ift: bas Urgute ift Gott), befamen wir gwar vielleicht eine gemiffe Beweglichkeit (in ober an Gott) je nachbem Gott über feine Botengen bisponirt, aber feine Teleologie und Beisheit in feiner Bewegung, wie teinen ethisch motivirten llebergang gur Schöpfung. Das Dberfte in Gott barf nicht bie bloge Dacht, Berrichaft über bas Gein bas summum arbitrium fein, fonft ift bie Erifteng ber Belt nicht gefichert.

In der besprochenen Abhandlung ist der Beweis zu liefern gesucht, daß, wenn Gott nicht wäre, auch die ewigen Wahrheiten und Mögslichkeiten nicht wären, obwohl die ganze Welt der Begriffe insofern eine relative Selbständigkeit habe, als sie nicht durch Gottes Willen und Wissen erst geseht sind; daß aber doch eine höhere Nothwendigkeit

<sup>1</sup> Bgl. die obige Abb. über bie Unberanderlichfeit Gottes.

ben Seienden selbst ober Gott mit der Welt des Möglichen, der Begriffe, bes Denkens verbinde: so daß, wenn das Seiende selbst ist, auch das Denken das Neich der Begriffe sein muß (mit welchem sich die rationale Philosophie befaßt, die ihre Selbständigkeit und Nothwendigkeit in sich, als Lehre von den Principien hat, welche aber für sich nur als Reich der nothwendigen Möglichkeiten sind). Damit scheint bereits etwas zu Dem eingelenkt, was wir wollen, nämlich daß Gott, der Freie, wesentlich in sich selbst und primär, nicht erst durch seinen Willen, ethisch bestimmt oder mit dem Urguten, dem Ethischnothwendigen Eins sei.

Doch betrachten wir noch, nachbem wir gesehen, wie Schelling ben absolut freien Gott mit ber Welt seiner Potenzen überhaupt zusammenzuschließen sucht, noch näher, wie er die drei Principien selber im Einzelnen abzuleiten sucht, natürlich ausgehend davon, wie Gott sich ber (religiösen) Ersahrung in metaphysischem Empirismus kund gibt.

Aft bas blok contemplative Leben überichritten, welches zwar "Gott in ber 3bee" als Finalursache, aber nicht fein Gein erreicht, 2 ift bem Standpunkt ber bloß rationalen Philosophie ber Abichieb gegeben fraft ber Ertenntnig, bag bie 3bee noch nicht bas mahrhaft Seienbe, alfo baß erft Das, mas außer ber Ibee und nicht = Ibee ift, bas mabrhaft Seiende fei, und bag baber bie bloge Bernunftwiffenschaft, gerabe wenn fie fich felbft erfaßt, an ihrer Gelbftverwerfung arbeiten muß, fo bemächtigt fich bes 3ch bie lette Bergweiflung. Denn nun erfennt es erft bie Rluft zwischen ibm und Gott, ertennt (nachbem auch in bem prattifch-fittlichen Leben nach bem "Gefet" bas Beil umfonft versucht ift), wie allem fittlichen Sanbeln ber Abfall von Gott, bas Muger= gottfein zu Grunde liegt und es zweifelhaft macht, fo bag feine Rube und fein Friede eintritt, ehe biefer Bruch verfohnt, und ihm mit feiner Geligfeit geholfen ift, ale mit ber, welche es zugleich erloft. Darum verlangt es nun nach Gott felbft. Ihn, Ihn will es haben, ben Gott ber hanbelt, bei bem eine Borfehung ift, ber als ein felbft Thatfächlicher bem Thatfächlichen bes Abfalls entgegen=

<sup>1</sup> Phil. b. Off. II., 337 f.

<sup>2</sup> Ginf. in die Philof. ber Dipthol. Borl. XXIV, G. 553 f.

treten fann, furz der der herr des Seins ist. In diesem sieht es allein das wirklich höchste Gut. Schon der Sinn des contemplativen Lebens war kein anderer, als über das Allgemeine zur Personlichkeit durchzubringen. Denn Person sucht Person. Mittelst der Contemplation jedoch fonnte das Ich im besten Falle nur die "Ibee" wiedersinden, und also auch nur den Gott, der in der Ibee, der in die Bernunft eingeschlossen, in welcher er sich nicht bewegen kann, nicht aber den, der außer und über der Bernunft ist, — der dem Gesch gleich, d. h. von ihm frei machen kann. Diesen will es nun. Bwar kann das Ich sich nicht selbst den Beruf zuschreiben, ihn zu gewinnen, Gott muß mit seiner Jülse entgegenkommen, aber es kann ihn wollen und hossen, durch ihn einer Seligkeit theilhaft zu werden, die, da weder das sittliche Handeln, noch das beschauliche Leben die Klust aufzuseben vermochte, keine vers diente, also auch keine proportionirte wie Kant will, sondern nur eine unverdiente, eben darum incalculable, überschwengliche sein kann.

Das Berlangen nach bem wirklichen Gott und nach Erlöfung burch ihn ist nichts Anderes, als das lautwerdende Bedürsniß der — Religion. Mit diesem endet die vom Ich versolgte Bahn. Das Ich (bas Individuum, nicht die allgemeine praktische Bernunst) ist es, welches sagt: "Ich will Gott außer der Idee"; 3 womit, wenn Gottes Offenbarung ersahren ist, die positive Philosophie beginnen tann, und eine Umsehrung in Bergleich mit dem Wege der rationalen Philosophie beginnt. Denn jeht ist de Existenz, das Sein schlechthin das Erste, das Denken, die Idee das Zweite.

Das reine "Daß", das Ideefreie ("Ev re) ist der Ansang der positiven Philosophie, zu welcher jenes Gottwollen nur den Uebergang machte. In Gottes "Ev re Sein (oder nicht Idee Sein) besteht sein Unauflösliches, Indissolisches.

Run fann aber Diejes über bem "Seienben" (bem Stoff ober ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon S. 527 an Borl. XXII und besonders S. 553 hatte Schelling ben Uebergang von bem Leben bes Erfennens jum praftisch stillichen Leben, aber auch beffen Unseltzeit für sich, im Auschluß an die pantinische Lebre von der Rein bes gesetischen Justandes behandelt.

<sup>2</sup> A. a. D. S. 566, 567.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ø. 568 - 570.

Welt bes Möglichen, ber 3bee) Stehenbe, welches bas Sein felbft ift, boch nicht ohne bas "Seiende" (nicht ohne bie Belt ber Doglichfeiten, die Botengen, beren Ginheit die 3bee ift) fein. Ohne etwas, woran bas Gine fich als eriftirend erweift, ware es fo gut als nicht vorhanden ; baß Gott ift, hatte ja feine Bahrheit, wenn er nicht Etwas mare, es gabe auch feine Biffenichaft beffelben. Denn es gibt feine Biffen= ichaft, wo nichts Allgemeines. Es ift bemnach von bem 'Er te querft ju zeigen, wie es boch auch "bas Seienbe" ift; und ba nun biefes Seienbe bas posterius Deffen ift, mas "bas Sein felbft" ift, fo ift bie Frage; wie konnen die Botengen (- A + A + A) Folge von Dem fein, was bas Sein felbst (A0) ift? Ift biefe Frage gelöft, fo ift Gott wieber in feinem Berhaltniß gur Ibee begriffen, begriffen als Berr bes Seienben, junachft im Allgemeinen, ober als Berr bes Seienben in ber 3bee, woraus fich bie gottliche Ibealwelt ergibt, fobann auch als Berr bes Seienben in ber Birtlichfeit und Erfahrung, und bas führt ju einem Begreifen ber Beichichte.1

Um nun biefen Uebergang von bem dem Tenken zuvorkommenden (unvordenklichen) Sein schlechthin, dem "Ev re, zu den Potenzen, deren Einseit die Idee ist, zu gewinnen, verfährt er 2 folgendermaßen: Wir werden von dem unvordenklichen Sein, das den Ansag bilden nuß, dann hinweg kommen und von ihm aus die Potenzen erreichen, durch welche "das Sein" allein sich intelligibet macht, wenn sich zeigen läßt, daß das unvordenkliche Sein, das zunächst nur ein schlechthin Thatsächliches, Gegebenes ist, nicht kann ichon das bleibende, über Allem stehende Princip, nicht kann die eigenkliche Wonas ober das Sein selbst sein, kondern daß es als dieses bloß thatsächlich Gegebene, bloß eine Ersscheinungsweise der Wonas, eines ihrer Antlige sein kaun, also nur eine der Potenzen, in welcher aber oder durch welche sich Gott, die Wonas, als seiend der Ersahrung kund gibt, und welche sich gen oben des trachteten Verhältniß der Potenzen unter sich dann auch die andern fordert.

Das unvorbenklich Existirenbe nun ist zugleich bas nothwenbig Existirenbe, es ist nicht erst möglich und bann wirklich, sonbern mit bem

<sup>1</sup> H. a. D. S. 590, 571.

<sup>2</sup> Philof. b. Off. II., 337 f.

Sein fangt es an, es ift gleich wirklich, ber Actus tommt ber Botens jubor. Damit icheint nun alles "Geintonnen" fur biefes nothwendig Existirende abgeschnitten, indem es ja vielmehr absoluter actus ift. Go wenig nun bem nothwendig Eriftirenden ein Seinkonnen, eine potentia vorausgehen tann (benn bas mare eine Berringerung, wenn bie Monas überhaupt erft ans ber Poteng fich jum actus zu erheben hatte, und vielmehr mit bem Gein (actus) fangt bas Rothwendigeriftirende an), fo wenig hindert etwas, daß eben biefes, welches a priori bas Seienbe ift. nach ber Sand bas Seintonnenbe fei, ihm alfo auch bie zweite Seinsgestalt gutomme.2 Die Möglichkeit biebon tann a priori erfannt werben, die Wirklichkeit freilich nur a posteriori (baburch, bag wirklich in ber Geschichte Etwas burch Gott wirb, was einft nicht war, wogu alfo, ehe es war, bas Ronnen in Gott lag). Diefe Möglichkeit bemeift er fo, bag eigentlich bie Rothwendigfeit bamit erwiesen ift, womit jeboch feineswegs die Erfahrung ber Wirklichteit icon gegeben ober erfest ift. Er macht barauf aufmertfam, wie bas Reinseienbe, in welchem fich bie Monas junachft ber Erfahrung barbietet, boch noch nicht bie eigent= liche Monas felbit fei, Die Monas barin nicht ericopft fein konne. Denn bas Reinseienbe (ober bie Monas als bas Reinseienbe) hatte noch bie Bufälligfeit an fich felber. Zwar ift es bas nothwendig Eriftirende. fofern es aller Doglichfeit zuvorkommt und mit bem Gein anfängt, Aber biefes Gein ift ihm ein Gegebenes; es eriftirt barin bie Monge nur geradezu, blind und ohne Billen, unvermeiblich. Erft wenn bie Monas auch bas Seinkonnen ift, und nicht bloß gleichsam behaftet mit ber Nothwendigkeit bes Egiftirens, wie burch ein Fatum ober eine blinbe Naturnothwendigfeit, Die ber Monas außerlich und fremb, alfo gufällig. weil nicht burch fie geset ift, gewinnt fie einen Stanbort, ber fie frei macht von foldem blog nothwendigen, ihr gleichsam fich aufbringenben

Damit ift also biejenige Seinsgestalt ausgebrückt, welche oben S. 394. 399 bei bem Wege von unten nach oben die zweite war, "das Reinseiende". Auf bem Wege von oben nach unten stellt sie sich zuerst der Betrachtung dar: denn in der Gottesersahrung werden wir von Gott als dem Sein schlechtschin berührt. Daß aber sie sloß als Eine der Seinsgestalten der eigentlichen Monas sich erweise, obwohl die Wonas in ibr ift, das wäre nun zu erkennen.

<sup>2</sup> Das Seintonnen nach der hand, also auf Grund bes Seins folechthin, wird nicht eine Berringerung, sondern ein plus in Bergleich mit dem Reinseienden fein.

Eriftiren, indem er ibr bie Dacht gibt, fich felbit ju feten, ebenbamit über jene Nothwendigfeit, die für fie Aufalligfeit mare, binauszutommen. Aber allerbings muß auch wieber eine Ginheit gwifden Beiben, bem Reinseienden und bem Seinkonnenben fein. Das Seinkonnen muß Daffelbe fein, mas bas reine Sein ift, b. b. bie Monas muß Beibes fein (f. o. S. 400 ff.). Ift bie Monas Beibes, bann ift Gott nicht mehr bloß actu ober zufällig bas nothwendig Existirende, sondern er ift biefes nothwendig und wesentlich, er ift die natura necessaria, auch abgesehen von bem actus bes reinen ober unenblichen Geing. 1 Go ift uns bas unbor= bentlich Seienbe nur bie erfte Seinsform ber Monas ober ber natura necessaria geworben, mahrend beren zweite bas "Unberefeintonnen" und Die britte Diefes ift, baß bie natura necessaria amifchen Beiben frei als Beift ichwebt, weil fie gegen bas Ronnen fich als Gein und gegen bas Sein fich als Ronnen frei verhalten tann. Sie felbit, bie natura necessaria, ift ale bie unauflosliche Ginheit biefer brei Momente bas abfolut freie Befen.

Bermittelst bes Seinkönnens wird Gott seines hinausseinkönnens über bas unvordenkliche Sein, wie seines unvordenklichen Seins inne, so daß er sich in der Mitte zwischen Beiden und als ein Drittes, von Beiden Freies sieht. Durch das Seinkönnen frei vom Sein ist bieses Dritte Selbstpotenz, Selbstdönnen, insofern reines Subject. Durch das Sein frei vom Können ist es insofern gegen das Können Selbstesein, Object; also es ist in Ginem und Demselben Subject und Object, also überhaupt das unzertrennliche Subject, das unzertrennlich

Das wendet nun Shelling weiterhin so (was uns hier nicht angeht), daß also Gott ohne Selbsverfust seines auch sienes mendlichen Seins auch suspendiren könne, um für die Schöpsung Raum zu machen, und schieft daran, wie mir scheint nicht dündig, seine Lehre vom Umfturz der Potenzen, der universio; durch Gottes Freiheit wird das Andersseinkönnen, das sich Gott zeigt, ergrissen, das Seinkönnen entzündet oder erregt und damit ein Schankensose, die Materie erzeugt, welche zwar zunächst des Keinseinebe beschänkt, aber da biefes doch absolute Votenz des reinen Seins bleibt nud nothwendig zegen das Schrankensose reagirt, so bildet sich eins breibt nud nothwendig zegen das Schrankensose reagirt, so bildet sich ein Proces, dessen Resultat durch viele Stussen hindurch die Schöpfung ist, Product des Auseinander- und Jusammenwirkens aller Votenzen. Wir dirsen deer, wie sown demerkt, seine Potenzensehre selbst nicht mit der Anwen dung, die er von ihr macht, verwechseln, sondern müssen keine der Anwen dung, die er von ihr macht, verwechseln, sondern müssen keine der Allem in ihrer Vedeutung für sich verstehen.

sich selbst Gegenständliche, sich selbst Besitzende, nothwendig bei sich Bleibende, was weder mehr Subject noch Object allein sein kann, was Subject und Object allein sein kann, was Subject und Object sein muß und also Geist ist. So ist das vollskommen Seiende erst mit dem Dritten gesetzt, welches in Einem und Demselben Subject und Object, das unzertrennliche Subject-Object ist, welches Dritte aber wieder für sich nicht das Absolute und Bollskommene ist, da es nicht sür sich allein sein könnte, sondern die beiden Anderen voraussetzt.

Das grundlos ewige Sein (bas reine unenbliche Sein) ift freilich conditio sine qua non ber Gottheit Gottes. Ewig ift bas Gein, in welchem Gott ift, fogar ebe er es bentt. Aber auch Spinoza's Subftang ift ewig, ohne alle Boraussehung grundlos ewig und boch nicht Gott. Dit biefer Emigfeit gabe es feine Biffenschaft; fie ift nur gebacht, inbem man von ihr hinweggeht. Erft baburch, bag Gott fich nicht blog als ewiges Sein, fonbern auch als Seinkonnen bat, ift er frei feinem reinen Sein gegenüber. War er ale reines Sein nicht fein felbft machtig, nicht herr über bas Gein, benn es ift nicht von ihm gefett, fo ift es jest anders: er ift als ber absolute Beift ichlechthin frei. Frei ift er erftens in Unfehung bes ihm fich zeigenben Geinkonnens; nämlich fowohl frei, es nicht zu wollen, benn er ift auch unabhängig babon und ihm poraus, als auch frei es zu wollen, benn auch fo bleibt er unborbenkliches Gein, bas gwar als actus, aber nicht in feiner Burgel aufgehoben werben tonnte, als Boteng bes unendlichen actus fteben bliebe, bie mit unwiderftehlicher Macht fich wiederherftellen tann. Zweitens aber wie gegen bas Seinkonnenbe ift bie natura necessaria nun auch frei gegen bas unborbentliche Gein felbft, tann bon biefem als einem ihm nur gegebenen fich befreien, fich über biefes Eriftiren erheben. Un bem Seinkönnen, als welches Gott fich fieht, bat er erft feinen Standpuntt außer bem Gein, ein mor, bon bem aus es fich bewegen taun und bon bem aus nun bas unvordenkliche Gein, bas bis jest an ber Stelle bes Subjectes mar, ihm gegenständlich wirb, ober Object. Erft indem er fich als ben Berrn fieht, auch ein von dem feinen verschiedenes Gein hervorzubringen, erft barin ift Gott gang von fich hinmeg, von ber Bein, ohne Aufhören nur fich felbft und alfo an fich gu benten (Phil. b. Off. II., 352). In biefem Bonfich hinwegieintonnen befteht

aber für Gott wie seine absolute Freiheit, so seine absolute Seligkeit (S. 351). Die Monas ist also nicht genöthigt, in bem unvordents lichen Sein zu beharren, kann ohne Selbstverlust aus ihm hervortreten und boch bas seiner Natur nach Nothwendige bleiben. Diese bleibt auch unabhängig vom wirklichen Existirent; bie Monas ist bas llebersexistirende, unabhängig vom actus des Existirens, sicher ihres unendlichen Seins, und baher in der Freiheit auch gegenüber dem Sein oder Nichtsfein eines Anderen (einer Welt).

Schelling fucht trop bes unenblichen Seins, bas Gott gutommt, für eine Belt baburch Raum ju ichaffen, bag er von biefem unenblichen Sein Gott felbft unterscheibet. Es ift fur Gott gufallig und gleich= gultig, ob er actu bas unenbliche Sein ift; fein eigentliches Befen liegt andersmo, über biefem, und für biefes ift bie Erifteng einer Welt feine Beidrantung, fie ift vielmehr burch feine Freiheit gefett. Es genügt Gott, bag er als ber Freie, lleberfeiende bie unendliche Boteng bes un= endlichen, reinen Geins ewig ift und bleibt. Es ift ohne Zweifel im ethischen Intereffe, daß er über bie phyfische Rategorie bes actu unenb= lichen Geins uns hinausheben und zeigen will, baß fur ben Gottes= begriff bie absolute Poteng biefes unendlichen Seins (also 3. B. bes Muesfeins) genuge, und bag biefes allein gur absoluten Gelbstgewißbeit ber Monas, ihrer Sicherheit in fich felbst gebore. Aber biefes "leberfeiende", bas über ben blog phyfifchen Rategorieen Stehenbe, wiewohl fie als Boteng in fich Schliegenbe, ift eben nichts Unberes als bas Ethische felbft, und es gilt, in biefem fo guß zu faffen, bag bas lleberfeiende nicht als ein Leeres und bas Freie nicht als Billfur erscheine. Daß Schelling felbft bas borfdmebte, burfen wir aus ber Stelle 2 fchließen, mit ber wir abbrechen: "Das unvorbentliche ober ewige Gein mit allen apriorischen Attributen ber Gottheit, Die nur negativ find,3 macht noch nicht Gott zu Gott. Erft burch bie positiven Attribute, wie Die Borfebung, Beisheit, Gute, ift Gott eigentlich Gott."

<sup>1</sup> D. b. fich als feiend Manifestiren, ex-sistere.

<sup>2</sup> Bal. a. a. D. €. 349, 350.

<sup>3</sup> Phil. b. Mythol. G. 62 f.

## VI.

Die Wege Gottes in dem Leben des Upostels Paulus.1

Bas ich ber verehrten Berfammlung aus bem Rreife meines Saches und meiner Studien zu geben gebente, foll nicht etwas Reues fein, mas nicht im Befentlichen jeber mit feinem Reuen Teftamente vertraute Chrift munte: im Gegentheil, Die hiftorifche Befanntichaft mit bem Leben bes großen Beibenapoftels, biefes außerwählten Ruftzeuges Gottes, ber mehr gearbeitet hat, als die Andern alle, bem die driftliche Rirche nicht einmal nur ihre Reinigung und Reformation verbankt hat, muß und barf ich ja wohl vorausseten. Aber um so näher legt sich bann als Aufgabe bas Beitere: bem innern zugleich göttlichen und menichlichen Ru= fammenhange in feinem Leben nachzugeben, woburch er geworben ift, was er warb, ber Mann bes unvergleichlich bebeutungsvollen Birtens. an beffen Ramen gleichsam ber zweite Act ber Stiftung ber Rirche auf Erben, die Stiftung ber Beibentirche gefnupft ift, und ber in ber Beichichte unferes Geschlechtes burch Bort, That, Schrift fo tiefe Spuren jurudgelaffen hat, wie fein Dann nach Chriftus. Um fo lieber mochte ich bei ihm etwas verweilen, als feines Beiftes Art und Beftalt fich nicht fo leicht erschließt, wie wohl bie Anderer, und bie gange übermaltigende Große bes Mannes fich erft ber eindringenberen liebenben Beschäftigung mit ibm aufthut. Denn in ber That, feine Berte haben barin etwas Aehnliches mit bem Portrait, wie es in ber griechischen

<sup>1</sup> Rachstebenbes ift ein von bem Berfaffer in Göttingen jum Besten eines Bereins für wohlthatige Zwede gehaltener Bortrag.

Kirche uns von Malalas und Nicephorus von ihm überliefert ift, daß er unansehnlich von Person, klein und fast gebrechlich gewesen sei, aber über der Ablersnase, die sich an die klare Stirne und die buschigen zussammenhängenden Augenbrauen anschloß, habe ein Auge geblitt mit einer Welt von Geistestiefe, von Verstand und von Liebe, die auch über das ganze Gesicht ausgegossen war. So gehört auch ein weisender, ja bei ihm geschulter Blick dazu, um durch die Hülle seines arm scheinenden Wortes in das reiche Berz und in das Auge seines Geistes zu blicken.

Aber nicht ein Charafterbild bes Apostels will ich bier geben. Wer biefes municht, ben verweise ich auf bas Buch bes Bollanbers Beets. bas auch in's Deutsche überfest ift und vieles Ungiebenbe mittheilt. Einiges baraus wird auch im Folgenben portommen. Much nicht fein Leben und mas er für feinen herrn gethan und gelitten, will ich er= gablen. - ben überreichen Stoff in biefer Sinficht fete ich vielmehr boraus, fonbern ich mochte Sie einladen, die Wege Gottes in bem Leben bes Apostels Baulus nach einigen Seiten mit mir gu betrachten; und gwar nicht fowohl nach ber Seite, wo fie besonbers und wie von felbft in's Ange fallen, nämlich wo bie unmittelbare Ginheit feines Willens mit bem göttlichen fich aus ben Erfolgen feines Thuns ober aus feiner Errettung in gabllofen Tobeggefahren von felbft aufbrangt, bie immer nur bagu bienen mußten, ihn gu neuen Giegen gu führen, benn biefes MUes liegt ziemlich offen ba. Sonbern in bie mehr berborgenen Bege Gottes in feinem Leben mochte ich Gie einen Blid werfen laffen, wo fein Bille gunachft nicht mit bem gottlichen in Gin= klang war, wo aber gerade badurch, daß er zur Fügsamkeit in Gottes Billen fich bringen ließ, wiber feine Buniche bas Bochfte und Folgen= reichste in feinem Leben und Thun vorbereitet und möglich geworben ift. So bleibt in letter Begiebung allerdings bie Ehre Gott und nicht bem Paulus: aber bem Apostel bleibt die Ehre bes willigen Gingehens in Bottes Billen, ber garten Gemiffenhaftigfeit, die auch wider Luft und Reigung fich Gott gu Dienften ftellt, und bie baburch ihn gu einem fur alle Reiten lebrreichen Dufterbilbe gesegneten Birtens, fei es in großem ober fleinem Rreife gemacht.

Dieje Wege Gottes im Leben bes Apoftels Baulus wollen wir guerft in ber Geschichte feiner Bekehrung zu erkennen ftreben.

Bei allen großen Männern hat es besondern Reiz, die Art kennen zu lernen, wie sie geworden sind, Was sie sind; denn auch die reichste natürliche Begabtheit entscheidet für sich noch Nichts. Soll ein Haus sich hoch und stattlich erzeben, so koftet den Baumeister die Fundamentirung, die doch nachher unsichtbar wird, vor Allem Mühe und Beit, wie nur die Eiche ihre Wipfel hoch in die Lüfte treibt, die auch fest und tief ihre Wurzeln in unsichtbare Tiefen schlägt. So ist auch die erste und wichtigste Hälfte des Lebenswerkes eines Menschen die sesse und selle Gründung seiner innern Bersonlichkeit auf dem unsichtbaren Grunde, der uns alle trägt, dem göttlichen.

Es mag später vor der Fülle der hervortretenden Werke eines geistig großen Mannes dieses innere, stille, gleichsam unterirdische Werk an seinem eignen Geiste sich verbeden; es bleibt doch das alles Andere Tragende, wodurch die anderweiten Werke erst recht verständlich und fruchtbar für die Welt werden.

Baulus ber große Apostel ift erft verftanblich aus Baulus bem Chriften. Für feine Betehrung nun burfen wir, um bie munberbaren Bege Gottes zu verstehen, nicht bloß stehen bleiben bei jener himmlischen Ericheinung, als lofte fie fur fich bas Rathfel feiner Betehrung. Denn eine fo mechanische Borftellung von bem Birten Gottes in einem Menschenleben wird boch Riemand haben, bag er meinte, burch einen einzelnen Act wende Gott ber Berr fein maltenbes Auge bemfelben gu. aber borber nicht, noch nachber: vielmehr ift jene himmlische Ericeinung nur als Gin an seinem Orte freilich mesentliches Glied in ber Rette ber Bege Gottes anguseben, die ben Apostel gur Befehrung brachten. Ja, erft bamit haben wir einen Blid in bie munberbaren Bege Gottes getban. wenn wir im Rusammenbang überbliden, wie auch bas Biberftrebenbe Gottes Abficht vorbereiten muß. Auch mas ben Apostel betrifft, fo werben wir jene Ericheinung bes herrn auf bem Bege nach Damastus, bie ihm bei flarftem Bewußtsein im Geifte gu Theil murbe, nicht fo ifoliren burfen, bag mir etwa fagten: Geit er bie Dacht bes Berrn gesehen, die ihn, ben Berfolger ber Gemeinde verberben konnte, sei er erzittert und habe aus Furcht bor ihr bem herrn fich unterworfen. Denn Das möchte ertlaren, bag er aufhörte zu verfolgen, aber nicht, bag aus ihm ber freie, muthige, in ber Liebe ju Chriftus fich verzehrenbe Apostel geworben. Wie des Apostels Leben zwar Ehrsurcht und Demuth, aber nichts weniger als Jurcht zeigt, so findet sich auch in den Berichten, wie wir gleich sehen werden, nicht ein Wort der Trohung des Herrn mit seiner Macht. Auf lleberzeugung des Apostels von der gestitigen, sittlichen Herrlichteit des Evangeliums sehen wir Alles angelegt. Doch wir mussen hier etwas zurüczeisen.

Saul von Tarfus, ein Bebraer aus ben Bebraern, wie fein Bater ber ftrengsten Secte, ben Pharifaern zugeborig, murbe, noch ehe er Jungling mar, bon feiner Beimath Tarfus in Cilicien - einer burch hohe Bilbung berühmten Stabt, bie bamals mit Alexandria und Athen wetteiferte - nach Jerufalem gefandt. Wir haben fein Recht zu ber Unnahme, bag ber Bater ibm die Bilbungemittel von Tarfus vorent= hielt, wie er benn bas romifche Burgerrecht erwarb: aber boch fteht Das fest, bag bie Familie bes Saulus nicht zu jenen Juben gehörte, welche in ben beibnifchen Städten Jerufalems vergagen und fich mit bellenischem Befen bermijchten: fonbern in Treue gegen ben baterlichen Glauben wurde Saul nach Berufalem gefandt, um zu ben Fugen bes berühmten Rabbi Gamaliel in bas Studium bes Bejetes eingeführt zu werben, benn mahricheinlich mar er zum Rabbi bestimmt. hier erfüllte er fich nun mit glübenbem Gifer für bas Gefet und that es in Strenge bes Lebens nach bem Gefet feinen Alteregenoffen gubor. Dhne Zweifel hielt er fich zur cilicischen Synagoge in Jerufalem, die fpater in heftigem Rampf mit Stephanus, bem erften Martyrer, ftanb. In Jerufalem finden wir ihn noch ober mahricheinlich wieder im angehenden Mannes= alter gur Beit ber Berfolgung bes Stephanus, beffen Steinigung er billigend beiwohnte. Er war in bas Alter gefommen, wo er einen Lebenszwed, wie er burch feine lleberzeugungen fich ihm gebilbet hatte, Bu berfolgen anfing. Diefer 3med mar einem Manne, wie ihm, burch fein Befegesftubium, bie Liebe gu feinem Bolf und feiner mit ber Religion fo innig verkitteten Nationalität icon wie vorgezeichnet.

Für einen unternehmenden, feurigen, entschlossenen Mann voll hoher, fühner Entwürfe (Phil. 3, 4—8) sehlte es in der That nicht an Arbeit, denn mit Israel, darauf benteten viele Zeichen, wollte es zur Neige gehen. Die politische Selbständigkeit des Bolkes war durch die Römer gebrochen, was ein warmer, jüdischer Patriot nicht aubers

empfinden mußte, als wenn ber Seele des Bolles ihr Leib zerschlagen würde. Nun hatte zwar schon mehr als einmal die überlebende geistige Kraft des Bolles in großer Einmüthigkeit, die auch Schwache stark macht, sich einen nenen Leib gebaut; die Freiheit war unter dem eblen Geschlecht der Hasmonder noch einmal erkämpft. Aber wo war jeht solche Hofflung? Sein Bolk war nicht einträchtig, sondern zerspalten in die Essäer, Sabdicaer, Phariser. Bwei dieser Secten duckten schon ein Berzagen an Ikrael's Hoffnungen und Bestimmung aus. Keine prophetische Stimme sammelte, wie vor Alters, die Wenge in neuer Indrunft um Tempel und Altar. Der junge Phariser — wie es scheintzichon auch zum Synedrium gehörig (Apostelgesch. 26, 10) — konnte nirgend eine Rettung des Bolkes sehen, wenn nicht ein neuer Eiser für das Geseh, wie er noch am meisten in seiner mächtigsten Partei sette, das Fremdartige ausschiede und einen Wittelpunkt bilde stark genug, den Wogen der Bölker Widerstand zu leisten.

Aber, fiebe ba! mabrend er fich mit einer neuen Startung bes jubifden Bolfsgeiftes burch bas Gefet trug, bas überhaupt bem pharifaifchen Rabbinismus bie Sauptfache mar, hatte eine gang neue Er= fceinung fich geltend gemacht, welche wie mit geheimnigvoller, unwiber= ftehlicher Bewalt um fich griff und immer größere Daffen anzog, bas Chriftenthum, nicht wie ber Sabbucaismus und gum Theil ber Effaismus burch Ginfluffe von außen entftanben, fonbern aus ber Mitte bes israelitifchen Bolfes felbft, aber fo geartet, wie ber feine und richtige Tatt feines Fanatismus wohl fpurte. um wie bon innen beraus ben gangen Beftand bes jubifchen Religionsmefens wie eine Gulle gu ibrengen, jene Secten alle zu entwurzeln und zu entwerthen, ja bas gange jubifche Gefet und feine religiöfen und burgerlichen Ordnungen als etwas Musgedientes zu behandeln, mahrend es felbst für die muden, abgearbeiteten Beifter einen neuen Troft, ben mahren, verhieß. Zwar bie Chriften in Berufalem hielten fich noch ju Tempel und Altar ber Juben; aber wir werben nicht irren, wenn wir annehmen, ber Rampf mit Stephanus, an bem er auf's Lebenbigfte fich betheiligte, werbe feinem Scharfblid bie Tragweite biefer neuen Erscheinung und bie Tobesgefahr offenbart haben, bie fie bem gangen jubifden Religionswesen und feinen Entwurfen für baffelbe brobte. Go wirft er fich mit ber gangen Glut eines

Gemuthes, bas von ber hohen Beftimmung Jaraels, ein Licht ber Beiben ju fein, erfullt und bon ber Bottlichfeit, baber Emigfeit bes mofaifchen Befebes überzeugt ift, mit ber gangen Rraft eines vorbringenben und ausbauernben Willens, ber fich felbft nicht icont, aber auch fein Gefühl bes Mitleibs tennt, wo es fich um Opfer fur bie Ehre Gottes banbelt. endlich mit bem fuhnen Berftand, ber voll von Entwurfen gur Husrottung ber Feinde fie bis in bie Schlupfwintel gu verfolgen weiß, auf bie icon auf viele Taufende angewachsene Chriftenichaar in Jerufalem. Er will ein Damm fein wiber bie Reuerer, eine Gaule fur bie Ehre ber Alten. Gein Talent mit feinem Fanatismus ftellt ihn wirklich in Rurgem an bie Spipe eines Rampfes bes Jubenthums mit bem Chriften= thum auf Leben und Tob. Ginflugreiches Blied bes hohen Rathes, wie es nach ber Apostelgeschichte icheint, organisirt er nach Stephanus eine umfaffenbe Berfolgung in und außer Jerufalem (Galat. 1, 13. 14; Apostelgeich. 26. 9). Die umfaffenbiten Bollmachten merben ihm von ben Sobenprieftern anbertrant; ichonungelos läßt er Manner und Weiber por bas Gericht gieben; er verftorte ihre Berfammlungen, ließ fie aufsuchen in ihren Saufern, marf fie in's Befangnig, ja er ging fo weit, die armen Chriften ju zwingen, baß fie ben Namen Jeju lafterten (Apostelgesch. 8, 3; 9, 1. 2. 21; 22, 4. 5). So verwüstete er bie Gemeinben und marb ein Bild bes Schredens ber Chriften, mahrend er an Bertrauen und Ehre bei ben Oberen ftieg. Diefes fein Buthen gegen bie Gemeinde zu Jerusalem bat fie auch fichtlich in nachhaltiger Beife geichwächt, benn nie bat fie wieber ihre frubere, anfängliche Bluthe erreicht. Ein großer Theil entfloh nach Außen, bort zum Theil bas Evangelium verbreitend. Bei ben Burudbleibenben aber fonnte bas frubere harmlofe Berhaltnig jum Tempel und Opferbienft ber Juben, woburch allerdings noch immer manche Abraeliten gewonnen murben, nach diesem Rampfe nicht fortbauern. Gine Rrije mar über die Gemeinbe gefommen, burch welche fie entweber bestimmter als borber fich bon ber indischen Genoffenschaft fondern, ober aber burch Berbleiben in fcmere Berfuchungen gur Nachgiebigfeit und Untreue gerathen mußte. Doch biebon fpater noch ein Bort.

Fragen wir nun, was benn ben Paulus zu solcher Buth gegen bas Christenthum entstammt haben mag, so werben wir neben bem ichon

Ermahnten noch an Folgenbes zu benten haben. Es ift unbentbar, baft ber gelehrte Pharifger nicht Raberes über ben Glauben ber Chriften follte ertundet haben, um feinen Sag und feine graufame Berfolgungen Bu legitimiren. Da mußte nun aber, wie bie Geschichte bes Rampfes amifchen Rubenthum und Chriftenthum bis auf biefen Tag geigt, einem Pharifaer pon altem Schrot und Rorn Richts anftokiger fein, als baf bie Chriften im Ramen Refu ihre Gebete fprachen, feinen Ramen anriefen - mit einem Bort, baß fie Jefu, ber ihm nur ein ichmählich Singerichteter mar, eine übermenschliche Bebeutung gaben und ihm eine religiofe Berehrung wibmeten. Denn bie Juben glaubten bem Dofe und ben Bropheten, Die Chriften glauben an Jejum. Sier nun muß ber Pharifaer Saulus einen Abfall bon bem oberften monotheiftischen Grundfat und von bem Gebote gefeben haben, bas an ber Spite ber Gefettafeln fteht. Richts Unberes wird er barin gefeben haben, als einen Aberglauben, eine Gottesläfterung; wie ja auch ber Berr felbft von bem oberften Rathe feines Bolts unter biefem Titel jum Tobe verurtheilt mar, weil er fich felbft ju Bottes Sohn gemacht habe. Saulus wird hierin einen Abfall aus ber Mitte bes Jubenthums felbft jum Beibenthum gefeben und in all ben Stellen bes alten Teftaments. welche bie Ausrottung ber jum Beibenthum abfallenden Israeliten ge= boten, bie Legitimation feines Berfahrens gefunden haben. Go verfteben wir erft recht, warum er bie Chriften ju laftern zwang und warum er fpater von fich fagt: "ich meinte viel juwiber thun gu muffen bem Namen bes herrn Jeju." Jene brei Gecten maren boch menigftens barin alle Ging, bag bas Beibenthum jum jubifden Monotheismus emporfteigen und fo bie Belt befiegen muffe. Sier mahnte er ein Sichaufgeben bes Jubenthums felbft an bas Beibenthum gu feben, beffen Urt und Früchte er in Cilicien und fonft batte fennen lernen fonnen. Und nun tam auch noch bagu, bag biefe Chriften bennoch fein Altes Teftament auch bas ihre nannten, ja es allein mahrhaft zu berfteben behaupteten, indem in ben Bropheten die Ericheinung ihres Berrn geweiffagt fei; mahrent fie andererfeits ungelehrte Leute maren, beren Eregese ber gelehrte Pharifaer wird verachtet haben in ber Meinung, bas Bolf, bas vom Gefet Richts weiß, b. b. es nicht ftubirt hat, fann Gefet und Propheten nur verfehrt verfteben. Die Gecte, ju ber er fich hielt und bie sich mehr an das Geset, als an die Propheten anschloß, sand in den Propheten nur die Weissagung einer Ausbreitung des Gesehes über alle Welt und hosste eine daran sich schließende Herlichteit des jüdischen Bolkes, gleichsam als eines mittlerischen für die Heidenwelt. An eine innere Fortbildung des Gesehes zu einem neuen Bunde dachten sie nicht, aber an Königthum und Priesterthum Israels über und für die Welt. So wird denn nicht minder, als jene Hoheit, welche die Christen Zest beilegten, auch die Niedrischel Jesu, das Kreuz anstatt des messianischen Thrones, dem stolzen Pharisäer ein hinreichender Beweis gewesen sein, daß Jesus der Welfias, der König Jöraels, nicht sein könne.

Bas können nun die Wege Gottes gewesen sein, um diesen harten Sinn, diesen eisernen Willen, diesen unter dem Geseh und in jüdischem Trachten nach Gerechtigkeit groß gewachsenen Stolz zu brechen? So viel sich aus den Urkunden ersehen läßt, sind es zwei Dinge, welche die Entscheidesdung gebracht haben: einmal, Gott lenkte es so, daß er seine Berzirrungen, die er für lohneswürdigen Gottesdienst, für Uebung der Gerechtigkeit hielt, in eine Bein sür ihn selbst und in eine tiese, geseime Beschämung seines Stolzes verwandelte. Sodann kommt in Betracht die Art und Weise der Erscheinung des Herrn. Denn, wie gesagt, nicht Das hätte seinen Geist umgewandelt, wenn er nur die Majestät Dessen ziehen hätte, den er sür einen Fluch geachtet hatte, sondern die Art hat solches bewirft, wie dieser erhöhte derr ihn behandelt.

Betrachten wir Beibes. Was bas Erste betrifft (vergl. Galat. 1, 15; Apostelgesch. 9, 5), so ist in der Erzählung bekanntlich von einem Stachel die Rede, der schon vor seiner Bekehrung in ihm gewesen sei. Worin mag dieser bestanden haben? Bergegenwärtigen wir uns die Züge, die wir historisch von ihm wissen. Seinen Lehrer Gamaliel, der vor Berfolgung und vor Streiten wider Gott warnte, mag er in seinem Eiser in Gedanken weit hinter sich zurückgelassen haben als einen unentschiebenen Mann. Aber mag es ihn nicht manchmal wie ein Gefühl bes Streitens wider Gott burchzuckt haben, wenn er sehen mußte, wie seine klug angesegten Plane im Gelingen mißlangen, indem er bastand, wie ein Mann, der an einem Orte löscht, aber um die Junken nach allen Seiten zu wersen, und so das Feuer an immer mehreren Orten anzündet? Denn das war ja die Folge der Zerstörung der jerusalemischen Gemeinde

(Apostelgesch. 8, 4). Mochte er bann geneigt sein, Etwas wie eine unsgreisbare, Gott seinbliche Macht in solchen Exfolgen zu wittern, so tonnte bas wieder nicht vorhalten. Saul war ein im Kern aufrichtiges und unverdorbenes Gemüth; der Sinn für das Reine und Hohe, wo es sich zeigte, war in ihm nicht erloschen.

Wird er ba nicht manchmal verwundert, so aut wie die Beiben später bei ben Chriftenverfolgungen, bageftanben haben bor ber ftillen, bulbenben Gefinnung ber Junger Jefu, bor ihrer Unbacht und Liebe, bor ihrem heiligen Wandel und Frieben, und fich gefragt haben: woher bas? Bor feinem pharifaifchen Gebankenfustem, bas ihn von Schulb freisprach, waren sie nicht correct, es trieb ihn jenes an, rucksichtslos ben Lauf ber Gerechtigkeit zu beflügeln. Aber mahrend er mit Retten und Schwert für bas Befet eiferte, erfüllten fie es. Er fuchte burch fein Gifern für Gottes Ehre Gottes Bohlgefallen, Friebe und Sicherheit des Bewußtseins: fie hatten ben Frieden mitten im Leiben und Tod. Und wenn nun bas Ende bes Stephanus, bem er beigewohnt, fich ihm vergegenwärtigte, fein feliger Blid, ber ben himmel offen und Jefum gur Rechten Gottes fab, bie Dacht feines freudig fur Jefum in ben Tob gehenben Glaubens, fein Gebet für feine Feinde: wie bitter contraftirte bas mit ben Leibenschaften, bie in feiner Bruft tobten! unwürdig muß er im Innersten fich gefühlt haben in feinem Schnauben und Buthen, empfindend, baf fein Leben trop aller Gefebesftrenge gerruttet, bisharmonisch fei, wie gerriffene Saiten! Und noch Gins. Der Ropf fagte ihm: er fei auf rechtem Wege, fpiegelte ihm Berbienfte bor, bie er um Gott felbft und feine Ghre fich erwerbe. Dhne Befledung feines Gemiffens, wenn er fie fich auch berbarg, lief es aber nicht ab, bağ er die Christen nicht als Frrende theilnehmend behandelte, sondern Sag nibte und Gemiffenspein, die bas Befet nicht gebot, anlegte, ja fie ju laftern zwang; wenn er, ber boch auch an ein Rommen bes Deffias glaubte, nicht ernftlich prufte, ob benn nicht trop ber Diebrigfeit, ja um ihretwillen, worüber ihm bie Propheten Manches zu fagen gehabt hatten, Jefus ber Deffias fei? Gewiß ift es Wahrheit, mas er fpater fagt: 3ch habe es unwiffend gethan. Aber fieht er nicht felbft biefe Unwiffenheit als theilweis verschulbet an? Go viel ift gewiß, Die Borurtheile, Die Autorität feiner Oberen entschuldigen ihn jum Theil: aber ihr Beifall

tonnte ihm ben Frieden bes Gemuthe nicht geben, ben feine Berfolgungen ihm mordeten. Das Alles, biefe Friedelofigfeit im Jagen nach ber gottlichen Erfüllung bes Befetes, biefe Demuthigung feines Stolzes, bie Tugend und bie Geligfeit ber bermeintlichen Abgotter, bie er peinigte, biefe Bermanblung feiner Thaten in eine Bein fur ihn felbft, mo er gulett bas Schlachtopfer mar: biefes Alles ift nicht bloge Bermuthung, fonbern Solches und Achnliches muß ber Ginn fein von bem Bort an ihn: es ift bir ein Schweres, ein Schweres legft bu bir auf, wiber ben Stachel auszuschlagen! In einem immer faurer werbenben Dienft ftanb er, eine tiefe machjenbe innere Unbehaglichfeit mar in ihm, bas Gefühl eines munben Gemiffens trug er in feinem vermeintlichen Gottesbienft Dochte er es zu übertanben fuchen burch fteigenbe Leibenschaft und Bag, "er verwundete babei immer mehr nur fich felbft", trieb, wie ein Reuerer fagt, ben Stachel immer tiefer in fich binein, je beftiger er miber ibn ausichlug. Rach Muffen mochte er noch als ein entichloffener. feljenfester Charafter ericheinen, innerlich mar er zerfpalten, fein Gemiffen litt und feufate in feiner blutigen Arbeit. Gewiß mag er biefen Zwiefpalt feines Inneren verichloffen haben vor Unbern nicht nur, fonbern auch vor fich felber, aber, wie berfelbe Schriftfteller bemertt, biefes Beheimniß lag offen ba bor ben Augen Deffen, ben er verfolgte und ber jest, wo er einen neuen Schauplat feiner Berfolgungen gu betreten im Begriffe ftanb, ihm in ben Weg trat.

Dies führt auf bas Zweite. Die Erscheinung bes herrn geschah nach ber Erzählung nicht für seine Begleiter, sonbern für ihn, für seine innerlichen Sinne: es offenbarte sich Christus in ihm, in seinem Geiste (Galat. 1, 16). Wie? bas ist weniger wichtig, als ber Inhalt bieser himmlischen Erscheinung. Die von majestätischem Glanz umslossen Gestalt Zesu mußte bazu bienen, bas Aergerniß zu zerstreuen, bas ihn bie Niedrigkeit und bas Areuz Jesu bereitet. Dazu kommen nun aber die Worte, die biesen harten Sinn, dieses stolze herz brachen und ihm, dem gesetzgerechten Phartiger, die überlegene Hoheit des Evangeliums so recht von Nachem, zu seiner tiessten Demuthfigung zu schauen gaben. "Saul! Saul! was versolgst du mich?" Dem Worte steht die himmlische Majestät zur Seite und boch sautet es nicht brobend, nicht wie Gerichtswort. Zur Besinnung ruft es, die Frage richtet es an ihn,

bamit er fich felbft frage: mas er benn eigentlich wolle mit feiner Berfolgung, welchen gerechten Grund er bagu habe. "Bas habe ich bir gethan, bag bu mich verfolgeft?" Saul fragt betroffen: "Wer bift bu?" Die Antwort lautet: "Ich bin Jejus, ben bu verfolgeft." Alfo Der. beffen Majeftat er jest erfahrt, ift berfelbe, ber gubor niebrig mar. Aber auch Das liegt in ben Borten: 3ch ber Erhöhete bin mit Denen, Die bu verfolgft, fo innig verbunden, bag bu in ihnen mich verfolgeft! Belde Berichlingung von Majeftat und Liebe! Wie thoricht und eitel mußte ihm nun fein Thun ericheinen, als ein Streiten mit Gott, wie marnenb fein Lehrer gejagt. Wie groß feine Schulb! Aber auch ben Ton ber göttlichen Liebe tonnte er nicht überhören, fraft welcher bas Saupt an ben Leiben feiner Glieber Theil nimmt, als maren es feine eigenen. Und bamit er miffe, es gebe eine Begiehung bes herrn nicht bloß gu Denen, bie icon glauben, fonbern auch zu ihm, bem Berfolger, fügt er bas Dritte bingu: "Es wirb bir ichwer, wiber ben Stachel auszuschlagen!" Bernehmen wir nicht aus biefem Bort ben Ton bes Mitleids, ber gottlichen, liebevollen Theilnahme für bie arme Seele bes Saulus? Die geheime, qualvolle Geschichte feines Innern wird ihm aufgebedt in biefen paar Worten; aber boch fo, bag er zugleich miffen foll, icon bisher habe eine höhere Sand über feinen Begen gewaltet und ihn bearbeitet ohne fein Biffen, eine Liebesmacht, bie jenen Stachel tiefer und tiefer in ihn eindringen ließ, um ihm feinen Irrmeg zu verleiben. Den, welcher fein Berr ift, hat er verfolgt; biefer hat ichon bisher, ebe er es mufite (Galat, 1, 15) bie Banbe feiner Liebe und Leitung um ihn geschlagen, er hat ihn nicht verworfen ober verftogen, sonbern inbem er ihm freien Lauf ließ, ihn gefucht, weil er feinen gezwungenen Dienft, nicht Rnechte, fonbern Freie will. Da erschließt fich bem Gemuth bes Saulus ber Rern bes Evangeliums. Erhaben, majeftatifch ift bas Gefet und bie ftrenge Gerechtigkeit, bie Jebem unverrudlich, wie ber Lauf ber Sonne bas Seine gutheilt; aber höher, gottlicher ift bie Bnabe auch gegen Gunber, und bie lebensvolle, vergebenbe Liebe ift auch bie fiegende Liebe. Gie ichmilgt bas Berg, wie tein noch fo ernftes Bericht es vermag. Die Barmherzigfeit rühmet fich über bas Bericht. Go ftellt fich bier bie Rlarbeit bes Neuen Teftaments gegenüber bem Alten Tefta= ment und Gefet; ber Rern, bas Berg bes Evangeliums, bas er fpater

verfündigte, mar ihm in biefer Stunde geoffenbart. Der Dann ber Befetesgerechtigfeit hatte bie Berrlichfeit und Geligfeit ber erbarmenben, verzeihenben Liebe geschaut und fie übermältigt ibn. Die Liebe fühlenb, bie ibn, ben Unwurdigen nicht verwirft, gur Erbe niebergeworfen ruft er: "Berr, was willft bu, bag ich thun foll?" Beachten wir auch Diefes. Thun will er, in Jefu Dienft feinen Billen ausführen. Das, meint ber Gefeteegelehrte noch, fei bas Erfte und Lette, nicht aber bas Berben, bas Sein. Aber ber Berr fpricht: "Steh' auf und gebe in die Stadt, ba wird man bir fagen, mas bu thun follft." Auf ftille Sammlung ift er angewiesen, auf Barten, bas thut feiner Geele bor Allem Roth. In fich gefehrt, abgeschloffen und ichweigend vollbringt er brei Tage voll Traurigfeit und Leib. Da überschaut er feine Bergangenbeit, feinen Buftand, feine Unfeligkeit und feine Schuld, aber auch bie Sobeit bes herrn und feiner Liebe. Wefet und Evangelium treten ihm gegenüber, aber Gins wirft ibm ein Licht auf bas Unbere. Tagen wird er getauft, erhalt Bergebung ber Gunben und feine Bergangenheit wird jest nur jum buntlen Sintergrunde fur ein neues Leben, bas fich in Dantbarteit und Liebe fur ben herrn verzehrt. Er wird ber Brediger bes Evangeliums von ber freien Unabe, wie feiner vor ibm und nach ibm.

Die Bekehrung bes Saulus ist ein Bunder im höchsten Sinn durch die unmittelbare That Christi, und doch ist das Höchste darin nur dassselbe Liebeswunder, das er verborgener d. h. in scheinbar natürlicher und doch göttlicher Beise, auch durch seine That noch jest vollbringt in jeder Bekehrung. Sei die Form anders, die Sache ist bieselbe. Und auch bei Bausus war die Offenbarung Christi nicht ein Josirtes, Magisches, sondern ein wohl Vorbereitetes.

Umgefehrt nun in bes Apostels weiterem Leben scheinen bie Bege Gottes mehr natürlich, während bei näherer Betrachtung sie den Einsbrud der wunderbaren Beisheit Gottes nicht versehlen können. Nur auf zwei Puntte will ich noch aufmerkjam machen. Gegen seine Bolksgenossen, deren er so Biele im Unglauben bestärft hatte, fühlte er nun vor Alem sich in der Schuld. Ihnen vor Alem, die ihn jeht hassen mit doppeltem haß, möchte er die Augen öffnen und sein Feuereiser möchte raftlos ohne Bögern an ihnen gut machen, was er früher versenten.

borben. Aber Beibes, Birffamteit überhaupt, und bann wenigstens Birtfamteit für feine Boltsgenoffen blieb ihm lange verfagt: in Beibem aber ift es uns vergonnt die Bege Gottes zu ertennen, die im Ber= fagen Groferes bereiten. Das erfte nämlich, mas uns billig zu benten gibt, bas find bie unfreiwilligen Baufen, bie wir in ber Thatig= feit bes Apostels fo häufig finden. Bas tann für einen Mann, ber vom edelften Thatendrang befeelt ift und fich bagu berufen weiß, ichmerg= licher fein, als, wie ihm bas Unfangs eine Reibe von Jahren binburch geschah, die Thuren für eine nennenswerthe Wirffamteit verschloffen, ja burch bie Fügung ber Umftanbe fich in ben Buftand unfreiwilliger Duge verfett zu finden? Denn fein eigentlicher apostolischer Lauf beginnt offenbar erst mit jener Aussendung von Antiochia. (Apostelaeich. 11, 25; 13, 1.) Er machte zwar balb nach feiner Betehrung in Damastus felbft Berfuche, bas Evangelium bor ben Juben zu bekennen. Es wird auch ergahlt, bag es bem gelehrten Junger Chrifti gelungen fei, bie Juben ju bermirren und ihnen ju erharten, bag Jefus ber geweiffagte Deffias ift (Apostelgesch, 9, 22). Aber, daß er Jemand befehrt habe, wird nicht gemelbet, fonbern von ihm wird nur gefagt, bag er immer mehr erftartt fei im Beifte. Gewiß mar er, ber fruber in ben vorberften Reihen ber Ruben gestanden, gerade benhalb ein ben Ruben weniger willtommener Apostel. Aber vielleicht mußte und follte er auch erfahren, bag burch Demonftrirmethoben menichlicher, auch jubifcher Beisbeit bas Evangelium nicht fortgepflangt fein wolle, fonbern burch Beweisung bes Beiftes und ber Rraft. Sich felbft, feiner einfachen göttlichen Sobeit und Bahrheit, bem Bunber feiner fortgebenben Liebesmacht will es bie Siege über bie Meniden bauten, nicht aber menichlicher Runft. Die Bortrage bes Neubetehrten erregten Sturm, Erbitterung, Berichwörung. Dit Dube rettete er fich nach Arabien. Da verlebte er etwa brei Jahre in ber Stille, ohne Ameifel eines göttlichen Rufes harrend; ber aber bleibt immerbar aus. Da brangt es ihn nach Jerusalem zu gehen (Gal. 1, 18), die Apostel fennen zu lernen und ben Juden bas Evangelium zu predigen (Rom. 15, 19). Aber bie Aufnahme ber Junger mar fühl, ber frühere Berfolger, gu wenig legitimirt, fand fein Bertrauen, bis Barnabas ihn einführte bei ben Aposteln. Gein Beugniß aber bor feinen fruberen Freunden in ben Spnagogen erwedte balb Streit, ja bie beftigfte Erbitterung (Apoftel=

geich, 9, 29). Abermal gog fich bas Gewitter einer Berichwörung ber Juben wiber fein Leben gusammen, jo bag ihn bie Junger von Jerusalem nach Cafarea geleiten mußten, bamit er in feiner Baterftabt Tarfus Sicherheit fanbe, aber freilich auch abermals unfreiwillige Duge. Auch hier hatte er wieder brei Sahre in ber Stille gugubringen. Alfo über feche Jahre, ein Biertel ber gangen Beit, Die er nach feiner Betehrung noch zu leben hatte, bat er für fich fein und ein gusammenhangenbes Birten entbehren muffen! Barum wird er benn fo gang anbers geführt. als bie andern Apostel alle, mabrend boch feine Befehrung nicht minber aufrichtig mar? Soll er vielleicht nur in bie Bucht bes Berlernens genommen, von feiner menichlichen Runft und Biffenichaft gereinigt werben, bamit er wurde wie bie anbern Apostel, ungelehrt, aber voll Ginfalt und Glaubenstraft? Aber er ift ja nachher nicht, wie bie andern Apostel, fonbern er geht eigene Bahnen in Lehre und Thaten, wenn gleich in wefentlicher Ginheit bes Beiftes mit ihnen. Ja aller= bings, er mußte ihnen por Allem gleich werben, er mußte Manches berlernen, aber nicht burch bloges Bergeffen, fonbern burch höhere Ertennt= Er mußte an die thoricht icheinenbe Predigt von Chriftus all feine menfchliche Beisheit baran geben, aber bamit er fie geläutert, gurecht= geftellt als göttlichemenschliche wiebernahme. Er follte für feinen Beruf vollständig ausgeruftet merben: barum marb er mehr als ein boppeltes Triennium festgehalten in ber Sochschule bes h. Beiftes. Da mußte fein driftlider Charafter fich ausbilben, befonbers bie Gelbitbeberrichung, Demuth, Gebulb. Da follte er bie im guten Glauben aufgenommenen Brrthumer, die ihn fo weit abgeführt, bis in ihre letten Burgeln verfolgen lernen, um in Andere fich ganglich hineinversegen und Allen Allerlei werben zu fonnen. Befonbers aber follte in biefer Reit bes Bartens und ber innern Arbeit bas Licht, bas ihm aufgegangen war, jum Alles beleuchtenben und ordnenben Mittelpuntt und jum Schluffel bes Berftanbniffes ber Welt und ber h. Schrift werben. arbeitereichen Schule bes h. Beiftes ift er ber Erfte geworben, ber bas Chriftenthum, bas ein Mergerniß ift ben Juben und ben Griechen eine Thorheit, als die Gottesweisheit erkannte, als bas lofenbe Wort gum Berftanbniffe ber Geschichte ber Menschheit in ihren hochsten Ungelegen= heiten, als bas lebensvolle feftgeglieberte Bange, bas eine nene Beltzeit,

bie Rrafte ber Berinnaung ber Menichheit und ber Bollenbung ber Belt in feinem Schofe traat. Go marb er por allen anbern ber meisbeitsreiche Apostel. Solche Beisheit mag, wenn fie ba ift, machsen konnen, auch im Drang und ber Unrube bes praftifchen Lebens. Aber Riemand mirb fagen, baf Baulus bagu anbers batte tommen fonnen, als in ber Stille ber Sammlung und Betrachtung, ober baß er nachber batte Dasfelbe leiften konnen, wenn nicht feinem feurigen Thatenbrang burch Gottes Bege mit ibm ein beutliches Rein für eine lange, ichwere Baufe gu= gerufen worben mare. Solche gottgefügte Baufen im Menschenleben find Segenszeiten für Den, ber fie nütt: fie find erfüllt von besto reicherem. vernehmlicherem Reben Gottes mit bem ftille geworbenen Bergen. Go hat ber Berr feiner Tage fechs toftbare Jahre feines Lebens bem Bwede geopfert, bag er völlig tobtete bas Bertrauen auf eine nur menschliche Beisheit und ihre Frrmege bentend burchichaute, aber nicht minber auch, bag er grundete in gottlicher Beisheit, ja, bag er ber Grunder mabrer Gotteswiffenschaft innerhalb feiner Rirche wurde. Die driftliche Theologie bat in folder gottlichen Subrung bes Apostels ibre gottliche Legitimation.

Much fpater finden mir folde unfreiwillige Baufen in ber Birtfam= feit bes Apostels. Go auf feiner zweiten Diffionereise wollte er in Ufien und Dyfien predigen, aber ber Beift, beißt es, ließ es ihm nicht Bu. Db wir hierin eine abmahnende innere Stimme, ober aufere Sinberniffe, ober Beibes zu feben haben, ift meniger wichtig, als bie Bebeutung auch biefer Baufe. Bange Lanbichaften, Die er icon erreicht hat, muß er ichweigend burchziehen, bis er nach Troas tommt. Das war ber Ort (worauf finnig ber obengenannte neuere Schriftsteller aufmerkfam macht), wo einst ber Rampf ber Griechen um Troja gemesen, wo ber Sit bes reichen homerischen Sagenfreises mar, bie Stätte ber bellenischen Rreugzüge. Sier mar bie Statte, von mo Berres mit feinen Beeres= maffen gegen bie griechische Freiheit und Bilbung auszog und binwieberum ber Ort, wo Meganber ber Große landete, um Rache gu nehmen an ben Berfern und ben Drient bem Occibent gu unterwerfen. Ingwischen hatte ber eiferne Urm ber Romer beibe Theile, Bellas und ben Drient fich unterworfen; aber wie ftanb es auch jest mit bem Romervolt? Druben auf bem nicht fernen Ufer lag Philippi, wo auch bie romifche Freiheit und Republit wenige Jahrzehnte früher auf bem Schlachtfelbe verblutet hatte und orientalische Berricherweise hielt jest unter ben Cafaren bie Belt in ihren Banben. Der Apoftel mußte nicht, marum ihm bas Bort verwehrt mar; hier in Troas follte er es erfahren. Sier auf biefem claffifchen Boben, wo bie ungeheuerften Bolfergeichide gefpielt, fieht er im Traum einen macebonischen Mann, ber, wie als Bertreter feines gangen Boltes, ber jest jo gefallenen, ungludlichen griechischen Groberer Afiens, ihm ruft: Romm berüber ju uns und hilf uns! Und jest ift er feiner Sache gottlich gewiß: er weiß, es gilt jest einen neuen Groberungszug bes Morgenlandes gegen bas Abenbland, aber gur Befreiung, nicht gur Anechtichaft, gur Berjungung ber verfiegenben, welfenben Rraft bes Abenblanbes. Er fteht an bem Buntt, wo Ufien und Europa fich icheiben, und fo bat er Belegenheit, jene großen, weltgeschichtlichen Rufammenhange zu überbenten. Gein Guß follte Guropa, ben berrichenben Belttheil betreten, ben noch fein Apostel gesehen, und es hatte nicht ohne einen befondern, fpannenben, bas Rachfinnen herausforbernben Abichnitt in feiner Birtfamteit ber llebergang ju unferm Belttheil gemacht werben follen, in welchen fo balb ber Schwerpuntt feines Birtens, ja ber drift= lichen Rirche verlegt werben follte. Gewiß barf ber munberbare Erfolg feiner Bredigt in Europa ju einem guten Theil auch bem ben Apostel leitenben Bewußtsein von ber entscheibenben Bichtigfeit biefes Belttheils jugefdrieben merben; wie bon feinem freien, weiten Blid auch jenes Wort zeugt: "Bernach muß ich auch Rom feben!"

So wunderbar bes Apostels Erfolge in der weiten Heidenwelt Asien's und Europa's waren, sein Lieblingswunsch blieb ihm immer versagt, seine Boltsgenossen zum Evangelium zu führen, denn die Masse blieb ungläubig, ihm aber gesang in diesem Feld weniger als Andern. Das war ihm demuthigend und wie eine tiese Bunde, die nicht vernarben will. Aber auch hier können wir die wunderbaren Bege Gottes in seiner Führung sehen. Im Bersagen sollte sich abermals ein höheres Gewähren vorbereiten.

In Jerusalem, ber Muttergemeinbe, nehmen wir wahr, baß jene Krife nach bes Stephanus Tobe, von ber oben gerebet ift, nicht gang glücklich bestanden warb. Bwar die Gemeinde sammelte sich wieber; aber statt sich bestimmter sondern zu lassen von der Spnagoge, von bem

jubifden Opfer- und Tempelbienft, bon ber Beidneibung und bem gangen Gefet Mofis, ichloß fich bie Maffe ber Gemeinde vielmehr eber wieber inniger mit ben ungläubigen Boltsgenoffen gusammen, gewiß in ber Soffnung Unfange, fie gu gewinnen, aber balb mit entgegengesehtem Erfolg, und die anwesenden Apostel waren, wie wir aus Apostelgesch. 15 und 21 und aus Galater 2 feben, nicht im Stanbe, biefer rudläufigen Strömung ju fteuern. Ließ boch felbft ein Barnabas und Betrus in Untiochien fich burch biefe Stromung fo weit einschuchtern, ben Subendriften, bie ben Schein größerer Strenge in ber Frommiafeit und Gerechtigkeit für fich in Unfpruch nahmen, zu weichen. Db bie Rubendriften bas Gefet höher achteten, als bas Evangelium, bas mußte praftifch baran beutlich werben, ob fie fich inniger mit ben Chriften aus ber Beibenwelt wollten verbunden wiffen, auch ohne beren Be= idneibung, ober aber mit ben ungläubigen Boltsgenoffen, benen alle Beiben als Nichtbeschnittene für unrein galten, mochten fie an Chriftus glauben ober nicht. 218 nun burch bie Daffe ber Beibenbefehrungen an bie Jubendriften bie Frage heranrudte, ob fie Bater und Mutter, b. h. bie jubifche Nationalität und Bolksgenoffenschaft, höher achten wollten ober aber Chriftum in ben Glaubigen aus ber Beibenwelt, ba fuchten fie ber Enticheibung aus bem Wege ju geben burch bie Forberung: baß auch bie Beiben mußten beschnitten und bem mofaischen Gefet unterworfen werben. Aber in ber That war bas Evangelium von ber freien Unabe baburch ichon verbuntelt, ja verfälicht. Mojes war über Chriftus geftellt, wenn auch nicht offenbar, weil fie fagten: auch bie Chriften konnen nicht felig werben, sonbern geben verloren, wenn fie nicht bem mofaifden Gefet und ber Beidneibung fich unterwerfen (Apoftelgeich. 15, 1). Sie mußten nach biefem Grundfat auch bie getauften Chriften aus ber Beibenwelt als Berlorene und Unreine ansehen, wie ihre ungläubigen Boltsgenoffen thaten, biefe bagegen als Reine. Go feben wir, mas ba auf bem Spiele ftanb. Es brobte ihrerfeits nichts Geringeres, als bag ber Strom bes Evangeliums, ber fich ichon belebend in Die Beibenwelt ergoß, in bas tobte Meer bes Rubenthums und feiner Satungen gurudgelenkt, ober aber, bag eine Spaltung gwifden ber Beibenkirche und ber jubifchen angerichtet warb, gleich verberblich fur beibe Theile. Das Evangelium aber, ftatt bie Scheibemanbe ber alten Belt aufzuheben,

mar ihnen felbft wieber erlegen. Allein mit Gilfe bes Apoftels Baulus. bes Bertreters ber Beibenchriften und ihrer driftlichen Freiheit, burch bie Ergahlung von Dem, mas Gott burch ihn gethan find burch feine Ginficht und Beisheit retteten bie Apostel bie Reinheit bes Evangeliums unter ben Jubenchriften. Diefe murben gu bem Berfprechen vermocht, bie Beibenchriften als rein angufeben, wenn fie nur bie Rennzeichen bes Beibenthums ablegten, und mit ihnen auch ohne Befchneibung als Bruber su vertebren, obwohl fie baburch in ben Mugen ber ungläubigen Ruben als verunreinigt galten. Der Gieg, ben alfo ber Beibenapoftel bier für feine Cache erlangte, war zugleich eine Wieberauffrischung bes drift= lichen Glaubens und ber erften Liebe in ber Mutterfirche, eine Berftellung bes Leuchters bes reinen Evangeliums unter ben Jubenchriften. Und fo ift es bem Baulus zwar berfagt geblieben, feinen Brubern nach bem Fleisch, beren Geligteit er gerne mit feiner Geele ertauft hatte, fo es ware möglich gewesen (Rom. 9, 3), bas Evangelium mit bem ge= munichten Erfolge zu predigen: aber bafur hat er ben Gemeinden ber Rubenchriften, bie er einft verfolgte, einen anderen Liebesbienft erweisen burfen, ben tein Unberer, als ber Beibenapoftel leiften tonnte. Brediger bes Evangeliums ift er ihnen nicht geworben, aber bafür mar er mit feiner Gottesweisheit jum Reiniger und (wie wir mit bem genannten Beets fagen tonnen) Reformator für bie Jubenchriften auserseben.

Wir haben gesehen, wie durch die wunderbaren Wege Gottes in seinem Leben aus Saulus ein Christ und Apostel von Gottes Gnaben, wie er ein Mann der christlichen Gottesweisheit und endlich, wie er der Mann der reinigenden Einigung der Kirche geworden ist. Run noch ein Wort über seine letzten Lebensjahre. Auch da wird des Apostels Wirtsamteit wieder durch eine mehrjährige unfreiwillige Pause unterbrochen. Denn in Jerusalem gefangen genommen muß er zwei Jahre in Gefangenschaft in Casarea leben, von wo er nach Rom abgesührt wird, um dort noch eine lange Zeit in Ketten zu bleiben und zu leiben. So war ihm, dem Greis, die Freiheit genommen, neue Gemeinden zu stiften. Aber es ist nicht schwer zu errathen, was auch diese Pause in seinem freien Wirfen zu bebeuten hat. Zur Stiftung neuer Gemeinden bedurfte es sein jeht nicht mehr, wenn nur die geptlanzten gebiehen.

Dorner, Gefammeite Abhandlungen.

Das Miffionsmert bes Apoftels follte, wenn wir von einzelnen noch bon ihm in ber Gefangenichaft Bekehrten absehen, für ihn geschloffen fein. Aber ein Anderes ift die Stiftung, ein Anderes die Erbauung ber Rirche. Gin Unberes ift bas Miffionsleben, ein Anderes bie Bflege bes inneren Lebens ber geftifteten Gemeinben. Dem letteren Beruf follten feine letten Jahre bornehmlich geweiht fein. Die Boten und Freunde aus ben Gemeinden von nah und fern tamen und gingen bei ihm aus und ein, benn ber Bertehr mit ihm blieb frei: bon ihm holten fie in ben ichwierigsten Fallen Rath und Unweisung, und fo marb es ihm gegeben, bon ben Retten aus bie Seibenfirche zu leiten und zu pflegen. So hat benn auch ber alte gefangene Baulus ber Rirche noch mit feiner Beisheit für ihre neuen Bedürfniffe gedient; als ein weifer Baumeifter und Bater ber Rirche hat er bas Gegrundete auch noch erbauen belfen burfen. Und nicht bloß burch munbliches Wort und Rath, fonbern auch burch gablreiche Briefe bat er in biefer Beit fchriftlich gewirkt. Briefe an bie Ephefier, Philipper, Coloffer und bie (jebenfalls auch bie Spuren feines Beiftes tragenden) Baftoralbriefe behandeln nicht mehr bloß, wie die alteren Briefe, bas Befentliche, mas gur Stiftung bes Glaubens ber Gingelnen ober gur Ordnung einzelner Gemeindeberhaltniffe gebort, fonbern gang entsprechend ber überschauenben Stellung, bie ihm jest bergonnt, ja fast aufgebrungen mar, fammelt er in feinem Beifte bie Bielheit ber Gemeinden in die Ginbeit ber Rirche, und es ift besonders die Ibee und bie Lebensthatigfeit ber Rirche, beren Saupt Chriftus ift, es ift ihre Mannesgröße, ihr ewiges, unfterbliches Befen mitten im fterblichen Gewand, mas jest seine Bruft erfüllt und wovon jene köftlichen Briefe bes greifen Apostels bie rebenben, bleibenben Dentmale fur bie Rirche aller Zeiten und ihren irbischen Lauf geworben find. Er hat aufhören muffen, neue Gemeinden zu ftiften, um ber Rirche aller Zeiten burch Schrift ein Lehrmeifter zu werben und ihr ewiges Ibeal ihr vor Mugen ju ftellen, ju welchem bin ihre Ballfahrt geht. Go lebte und wirkte er auch in dieser Reit, bis ihm vergonnt marb, unter Rero bie Marthrerfrone zu empfangen und fur feinen Glauben einen Tob gu sterben, ber felbst noch die beredteste That war, durch die er nicht minder, als burch feine Schriften, auch unter uns noch ju zeugen und zu leben bas göttliche Unrecht hat.

## VII.

## Theodori Mopsvesteni doctrina de Imagine Dei.1

Theodorum Antiochenum, Mopsvestiae Episcopum rarissimi ingenii virum fuisse et Ecclesiae Orientalis, praecipue Syrae decus atque columen, dudum notum erat, tum amicorum discipulorumque multorum et illustrium reverentia, 2 tum certaminum de eo commotorum et longa per tempora

29\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weihnachtsprogramm 1844 für die Universität Königsberg.

<sup>2</sup> Cf. Epist. Joannis Chrysost. ad Theodorum Mopsvestenum Episcopum apud Facund. Herm. Defens. etc. L. VIII, 7, et in Chrys. Opp. ed. Paris, altera T. VI, 6. p. 618: "Si esset quidem venire possibile, tuamque reverentiam caritatemque complecti, in ipsa jocondari, cum multa hoc velocitate et studio faceremus; quoniam autem hoc nobis non adjacet, nunc literis hoc implemus, Si enim ad ipsos fines mundi ducamur, tuae dilectionis integritatem et fervorem et sine dolo sinceritatem oblivisci non possumus, quae est antiqua et a principio. Neque enim nos latuit, quanta pro nobis et dicere et facere festinasti, meus (sic!) honoratissime atque sanctissime. Sed etsi nihil amplius factum est, Deum tamen habes pro tuo studio et alacritate debitorem, integramque mercedem. Nos autem non quiescimus, scientes tuae gratiam sanctitatis et tuam reverentiam omnibus praedicantes, atque poscentes eandem dilectionem florentem per omnia conservari. Non enim in deserto sedentes fortuitae intercessionis fructus habemus, quando talem in Cilicia thesaurum et reconditas divitias possidemus: haec est enim fortis et vigilans animae tuae dilectio." Theodoret. Opp. ed. Schulze. T. IV, P. I. Dialog. I. p. 48. προσήνεγκα ἄν σοι καὶ τῶν νικηφόρων τῆς εὖσεβείας άγωνιστῶν Διοδώρα καὶ Θεοδώρε τὰς έρμηνείας, εί μη δυςμενώς ύμας έώρων περί τες ανδρας διακειμένες, και της Απολιναρίε περί αὐτες ἀπεχθείας κληρονόμες γεγενημένες. Τ. Ι. P. H. p. 1078. Ep. ad. Iren. (cf. Mansi Collect. T. IX. in Synod. V. collat. 5. p. 254.) Ἐπειδή δὲ ἐπιμέμφεσθέ μοι καὶ ὡς τοὺς ἀγίες καὶ μακαρίες κατα-

ecclesiam tum occidentalem tum orientalem turbantium acerbitate. Sed odio posteriorum temporum, praecipue sec. sexti, quo una cum grandis

λελοιπότι πατέρας Διόδωρον και Θεόδωρον εν καταλόγω των διδασκάλων, άναγκαιον ήγησάμην και περί τέτε βραγέα διεξελθείν. Πρώτον μέν γάρ, ώ αίλη μοι κεφαλή, πολλούς και άλλης περιφανείς άνδρας και λαμπρούς άγαν γενενημένες (scil. omisi). Επειτα τον κατηγορέμενον αναμφιζητήτες μάρτυρας προσήκει παράγειν. - Εί μεν γάρ επαινον πατέρων συγγράφων τούς δε τες άγιες παρέλιπον, ήδίχησα αν, όμολογώ, καὶ περὶ τοὺς διδασκάλους αγάριστος έγεγόμην, εἰ δε κατηγορώμενος τους άναμφισβητήτης παρήγαγον μάρτυρας, τι μάτην επιμέμφονται; Όπως δε σέβω τους ανδρας, μάρτυς ή παθ ήμων ύπερ αυτών συγγραφείσα βίβλος, εν ή την κατ' αυτών γενομένην γραφην (accusationem) διελύσαμεν. οῦ δείσαντες τῶν κατηγόρων την δυναστείαν, οὐδὲ τὰς καθ' ήμῶν γενομένας ἐπιβυλάς. Hist. eccl. V, 39: Κατ' ἐκεῖνον τον χρόνον (i. e. Theodoti Antiocheni) Θεόθωρος ό Μοψθεστίας επίσχοπος, πάσης μεν εχχλησίας διδάσχαλος χατά πάσης δε φάλαγγος αίρετικής αριστεύσας το βία το τέλος εδέξατο. Οίτος της μεν Διοδώρε τε πάνυ διδασχαλείας απήλαυσεν 'Ιωάννε δε του θειστάτε (i. e. Chrysostomi) γεγένηται κοινωνός τε καὶ συνεργός. Κοινή γάρ των πνευματικών τοῦ Διοδώρε ναμάτων ἀπήλαυον. Εξ δὲ καὶ τριάκοντα ἐν τἔ προεδρία διετέλεσεν έτη, κατά της 'Αρείθ καὶ Εὐνομίθ παραταττόμενος φάλαγγος, καὶ τὸν ληστριχον 'Απολιναρία καταγωνιζόμενος λόγον, καὶ την αρίστην πόαν τοῖς θείοις προβάτοις προσφέρων. Idem apud Marium Mercatorem ed. Baluz. p. 330. "Iccirco, ait, magnum Theodorum, propugnatorem pietatis et evangelicorum defensorem praeconiorum in medium non deduxi, quia et ipse, propter nescio quam (causam) nobiscum impugnatur a vobis et post sudores quam plurimos et labores loco requisitos, post clara certamina et studia numerosa, non externorum sed suorum sociorumque fidei calumniis appetitur." - Hujus rei gratia tantum virum sponte praeterire voluimus. Ibas in Epist, in Concil. Chalc. recitata laudes Theodori cum aliis tum his verbis elocutus est: "Theodorus non solum propriam civitatem ab errore ad veritatem convertit, sed et longe positas sua doctrina instruxit Ecclesias." (Fac. Herm. l. c. p. 22. L. III, 1.) Et ne amicos solum Theodori, qui interioris admissionis vocari possunt, nominare videamur, audiamus alios, multum ab eo dissentientes. Cyrillus Alex. apud Facund. Herm. L. III, 6, l. c. p. 29 Joanni Antioch. et universae Orientali synodo scribit: "Audacia vero et certamen, quod omnes pariter suscepistis pro viro admirabili et maximam gloriam merenti apud vos. Theodoro dico - reclamantes adversus aliquos, qui se circa illum infense habent etc." L. VIII, 6 Facundus probat, Theodoro non detrimento esse posse, quod postea Cyrillus contra eum scripserit. Praecipue vero Gregorii Naz. afferendum est testimonium apud Facund. Herm. L. VIII, 7 asservatum. Theodoro juveni ac novello, Facundus ait, ita scribit, ejus perfectioni congratulans. Dilectionis indiciis delectamur, praecipue in tali tempore, et a tali novello simul et perfecto, et, (ut te ex his, quae s. scripturae sunt, amplectar) constituto super juventutem. Sic enim vocat illa eos, qui intellectu aetatem excedunt. Et veteres quidem patres rorem coeli et ubertatem

ingenii viro Origene, sodali honestissimo, a plurimis petebatur, factum est, ut non solum viri errores, sed etiam lucubrationes insae multis

terrae, cum ceteris aliis, concedi filiis deprecantur etc. Impleat Dominus omnes petitiones tuas, et fias talium filiorum pater (quoniam quidem oportet compendio et familiariter orare pro te), qualem te demonstratis (forsan leg. demonstrasti) patribus tuis, ut et in ceteris nos etiam de te gloriemur." - Deinde Facundus ad aliam transiens Gregorii Epistolam haec dicit. Cum aetate confectus idem beatus Gregorius longa quoque aegritudine laboraret. et ob hoc se causaretur onus Ecclesiae ferre non posse, neque. Apollinarianis gregem Dei vastantibus, pro eadem gemina debilitate resistere, Episcopatus curam depositurus et relicta sua civitate cum monachis in rure victurus, ubi etiam defunctus est. Theodorum de toto Oriente in defensionem et visitationem eiusdem Ecclesiae suae delegit, non aliud caput illam provinciam habere testificans, cujus flagitaret auxilium. Sic enim ei iterum scribit: "Tempus mihi est, illud scripturae dicere; ad quem vociferabor, vim patiens? quis mihi porrigat manum oppresso? Ad quem pondus Ecclesiae transeat tam male jacentis ac dissolutae? Testificor coram Deo et electis angelis, quoniam non insta patitur Dei grex sine pastore degens et sine visitatore propter torporem nostrum. Me enim aegritudo detinet, et citius abduxit ab Ecclesia nunc omnino extrema sperantem et amplius rebus ipsis afflictum. Si quidem aliud caput haberet provincia, ad illud oporteret clamare et contestari (i. e. nec vero ad Te, Tuo munere occupatum). Tua vero reverentia superposita ad te adtendere necesse est. Curam habeas Tuae Ecclesiae quovis modo, et non eam despicias indigne agentem. Ut enim alia praetermittam, qualia nunc insurgentes Apollinariani aliqua quidem fecerunt, alia vero minantur, a dominis meis et compresbyteris disces, Eulalio Chorepiscopo et Eleusio, quos impendio ad tuam reverentiam misimus. Et haec comprimere non est nostrae aetatis, sed Tuae prudentiae Tuaeque virtutis, quoniam Tibi cum aliis facultatem donavit Deus ad communem defensionem Ecclesiae. Si autem haec dicens et scribens non audiar, quod restat solum, hoc fiet, publice praedicare omnibus et notum facere, quia Episcopo indiget Ecclesia, ne propter meam infirmitatem tundatur." Eodem capite p. 61 Facundus Epistolam Chrysostomi, supra allegatam retulit. Ne multus sim, praetereundas censeo laudes et defensiones, quas Domnus Antioch. et Synodus Orientis ad Theodosium Imperat, direxit, ne Theodorus damnaretur, quod illis tunc temporis ex votis cessit. (cf. Facundi librum octavum.) Unum sufficiat afferre testimonium et Joannis Antioch, et Synodi Orientalis ex Epistola ad Proclum data. (Facund, L. VIII, 1. p. 63.) , Nimis nostrae animae vulneratae sunt, quia non solum nos viventes tales calumnias ab his, qui conturbare volunt Ecclesias, continue sustinemus; sed et qui bene de vita profectus est B. Theodorus et quinque et quadraginta annis clare in doctrina praefulsit, et omnem haeresem expugnavit, et nullam alicubi detrectationem ab orthodoxis in vita suscipiens, post longi temporis (?) hinc digressus est, et post multa certamina et post decem millia libros adversus errores conscriptos et posteaquam in conspectu

exosae viderentur et oblivioni tradendae. Itaque multa per secula praeter fragmenta, praecipue ab adversariis viri asservata, pauca exstabant: 1 doctoris illustrissimi memoria quasi oblitterata, doctrinae ejus imago vera tenebris obducta erat. Vir ille, cujus vox viva toti Orienti admirationi fuerat, ex certo atque perspicuo historicae cognitionis orbe quasi fugatus in umbrarum agmen secedere coeperat; digna enim apudaequales honore, apud posteros odio documenta vix exstabant.2 Necmeritorum Theodori de interpretanda Scriptura sacra, nec sententiarum eius dogmaticarum imago certa atque integra pingi poterat. Idque eo aegrius ferebatur, ex quo praecipue Clariss. Ne andro praecunte, animadverti coeptum est, quantum ad historiam veterem et Ecclesiae et dogmatum christianorum faceret schola Antiochena ab aliis Ecclesiae partibus bene distincta, et historiae hujus scholae decursus probe intellectus. Ab altera enim parte haec schola (cujus cum Ecclesia syriaco idiomate utente nexus etiamnunc obscuritatis multum habet) cum Origenis schola ita cohaeret, ut ejus propago nuncupari possit, quanquam non seculorum solum intervallo sed etiam multorum placi-

Sacerdotum et Imperatorum et populorum probatus est, periclitatur, quae haereticorum (sunt) sustinere, et illis (i. e. illorum) primus praedicari."

<sup>1</sup> Cf. Marius Mercator l. c. p. 1, 2, p. 40—44 ubi latine habes Theodori Confessionem de Trinitate et persona Christi (de qua conf. Facund. L. III, 3), p. 329, 330, p. 339—49 (ubi nonnulla de Theodori Anthropologia reperiuntur). Praeterea adeas Mansi Collect. Concil. T. IX. de Concil. V. Facund. Hermian. pro defensione trium capitulorum Concil. Calchedon. LL. XII. ad Justinianum Imperat. Biblioth. Max. T. X, 1—108.

Infensissimus Theodoro jam Marius Mercator erat, propter doctrinam de peccato prolatam qua Pelagio, Coelestio, Juliano viam struxisse videbatur, nec non propter doctrinam de Christo enunciatam. False in judicium vocabatur tamquam Trinitatis aut divinae Christi naturae cum Paulo Samosateno denegator. Multa quoque alia crimina bene diluit Facundus, Theodori disertus defensor, l. c. L. III, IV, VIII—XI. Sed sec. VI. jam ita flagrabat odium, ut Facundi defensio defunctum ecclesiae doctorem ab injuria et oblivione tueri non posset.

<sup>2</sup> Cf. not. 1. Praeterea nonnulla apud Theodoretum. Nonnunquam Theodori interpretationes Theodoretus suis inseruit, e. g. in Comm. ad Genesin l. c. T. I, 29 sq.; Fragmentum unum asservatum est in Corderii Caten. LXV. Patrum in S. Lucam, p. 65, Nr. 60. Multo plura reperies fragmenta in Corderii Cat. Patr. in S. Joannem 1630, quorum amplissimum est de Verbo Dei p. 8—13.

torum diversitate ab ea sejuncta; quare non fortuito factum est, ut et Origenes et Theodorus una adversariorum sententia ferirentur. Ab altera vero parte eadem schola Antiochena medium quasi membrum est, quo duae dogmatis christiani periodi a sese invicem separantur et inter se conjunguntur: aetatem Christologiae et Theologiae excolendae addictam dico, et aetatem ad Anthropologiam conversam, Theologiam orientalem et occidentalem.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frequentissimum sub finem sec. IV. et initium sec. V. inter Theologiam Orientis et Occidentis commercium multa testantur. Quod ad Theodorum attinet. Marius Mercator (flor, circa annos 420 - 40, p. Ch. n.) p. 1, 2 aperte Theodorum Mopsvestenum (seu, ut doctissimo Mercatori placet, Mamsistenum) tanquam autorem haereseos pelagianae accusat. Quaestio, ait, contra Catholicam fidem apud nonnullos Syrorum et praecipue in Cilicia a Theodoro - jam dudum mota nunc usque penes paucos eorum admodum roditur etc. "Hanc ineptam et inimicam rectae fidei quaestionem Anastasio Romanae ecclesiae summo Pontifice Rufinus quondam natione Syrus Romam primus invexit, et, ut erat argutus, se quidem ab ejus invidia muniens, Pelagium gente Britannum monachum tunc decepit, eumque ad praedictam apprime imbuit atque instituit impiam vanitatem." Et p. 40 dicit, Julianum exepiscopum oppidi Eclanensis haereticum Pelagianum seu Coelestianum, hunc secutum esse Theodorum, ad quem peragratis terris et exarato mari atque oriente lustrato, cum sociis et participibus et συνταλαιπώροις suis, magno nisu tanquam ad Christianorum dogmatum praedicatum magistrum tetendit, ut de haeresi Pelagiana seu Coelestiana, quam defendendam et sequendam suscepit, ab ipso confirmaretur, atque inde velut instructior octo contra fidem catholicam potius quam contra s. memoriae Augustinum volumina illa, ut putat prudentissima, conderet." Sed paulo post Mar. Mercator refert, Julianum post suum de Cilicia decessum ab eodem Theodoro in episcoporum provinciae suae conventu anathemate esse damnatum; quod Mercator malae Theodori fidei dandum esse innuere videtur. Sed nisi odio quodam res praejudicata erat, quaerendum potius erat, num unquam Theodorus cum Pelagianis plane consenserit, quod nos quidem plane negamus, quanquam lubenter confitentes, multis ex partibus, sicut veterum patrum orientalium multos, eum a Pelagii doctrina propius abfuisse quam ab Augustini, quod sine dubio recte probatur illis Theodori locis, quos Mercator p. 339 sqq. retulit. Sed si Theodorum ibi facit contra Augustinum disserentem ejusque de peccato originali doctrinam, vehementis ingenii vir Mercator mihi errasse videtur, dubiis pro certis positis. Nullibi enim Theodorus nominat Augustinum. Loquitur de sapientissimis peccati originalis defensoribus, imo potius patribus peccati mirabilibus (p. 341) "de mirabili peccati originalis assertore, quippe qui in divinis scripturis nequaquam fuerit exercitatus, nec ab infantia, juxta beati Pauli vocem, sacras didicerit litteras." "Sive de scripturae sensibus, sive de

Quare quam maxime acceptum et gratia dignum debebat esse, quum Coll. S. R. Sieffert primus, codice Vindobonensi, exhibente integrum Theodori librum, tractato, quantum Theodorus de Veteris Testamenti interpretatione meruerit, ita exponeret, ut fragmenta non-

dogmate saepe declamans multa frequenter inepta proprie communiterve de ipsis scripturis dogmatibusque plurimis impudenter expromsit." - Vir mirabilis propter unum peccatum de tanto furore commotum arbitratus est Deum, ut illum atrocissimae poenae subderet, et ad universos omnes posteros ejus parem sententiam promulgaret; et inter quos quanti (quot) justi fuerint, non facile numerare quis poterit, e. g. Noë, Abraham, David, Moyses." -Certum quidem est, Theodorum hoc loco unum virum petere, et importunius cum ea doctrina agere tanquam indocta, cujus in Ecclesia imperium brevi erat inchoaturum. Poteris etiam suspicari, Theodorum, alioqui sobrietate excellentem vehementius invehere in doctrinam cuius imminere imperium quasi praesentiscebat, quid veritatis insit doctrinae ab ipsius ingenio quasi alienae et contrariae non intelligens. Sed cur Augustinum potissimum increpasse putandus est? Propior sane erat Augustino amicus Hieronymus. tunc temporis in Oriente degens. Nec parum mihi suffragari reor Photium. qui codice 177. refert de Theodori libro "πρὸς τοὺς λέγοντας, φύσει καὶ οὐ γνώμη πταίειν τους ανθρώπους." Διαπεραίνεται μέν αυτώ, Photius ait, ό άγων έν λόγοις έ, πρὸς θὲ τοὺς ἀπὸ τῆς θύσεως τοῦτο τὸ νόσημα νενοσηχότας γράφει τὸ βιβλίον: ὧν καὶ τῆς αίρέσεως ἀργηγὸν λέγει γενέσθαι ἐκεῖθεν μὲν όρμωμενον, τοῖς δὲ τῆς ἀνατολῆς ἐπιχωριάζοντα τόποις, καὶ συντάττοντα λόγους ύπερ της καινοποιηθείσης αυτώ αίρεσεως διαπέμπειν τοίς το πατρώον έδαφος οίκεσιν, ύφ' ών και πολλούς των έκεισε πρός το οίκειον φρόνημα έλκύσαι, ώς καὶ έκκλησίας όλας τοῦ ἀτοπήματος πληρωθήναι. Itaque hic Theodori liber , contra eos, qui dicant: natura homines peccare nec proposito" petit quidem Occidentales, tali morbo aegrotantes, sed haereseos ducem (apxnyov) Theodorus putat virum esse, ab Occidente profectum, in Orientis regionibus degentem, et componentem libros ad defendendam haeresin nuper ab eo confictam. Quos libros ab eo mitti in patrii soli incolas, quorum multos illic ad suam traxerit sententiam, ita ut etiam universae ecclesiae ineptiis ipsius repletae sint. Elucet, Theodorum ita loqui, ut haereseos inventorem et magistrum non in Occidente degere putaret, sed in Oriente, unde libris suis in ecclesias occidentales, forsan et orientales, errorem suum invexerit. Quare certum erit, eum de Augustino aut non cogitasse, aut nihil omnino certi de eo cognitum habuisse, sed viri in Oriente viventis discipulum eum putasse. Sed quisnam fuit vir ille ex Occidente profectus, in Oriente degens? Hieronymus, puto; quod et sequentibus Photii verbis confirmatur. Pergit enim: Αράμ δὲ τὸν ἀρχηγὸν αὐτῶν, οὐ γὰρ ἔχω σαφῶς είπεῖν, εἴτε ὀνομάζει εἴτε έπονομάζει. Nominum conversionis quae hic occurrere videtur, frequentissima habet praecipue Oriens exempla. De eodem αρχηγώ Theodorus in libro suo refert, quintum ab eo Evangelium confictum esse, quod in Eusebii Palaestinulla antea non edita publici juris faceret, viri ingenium testantia.¹ Ex quo libello elucet Theodori et eruditio et sagacitas, et expositum est, quantum contulerit ad stabiliendas constanterque tenendas leges hermeneuticas, ante ipsum saepissime aut allegorico illo gyro sopitas aut praepropera dogmatum cupiditate imperiose tractatas.

Aliquanto post ejusdem codicis Vindobonensis exemplar vir doctiss.

A. F. V. a Wegnern vidit, totum descripsit, et quatuor annis post edidit cum prolegomenis et versione latina. Sic unum saltem Theodori opus integrum publici juris factum est. <sup>2</sup> Sed quamvis hoc sufficere

nensis bibliothecis a se repertum simulet. Viden hic Theodorum respicere ad Evangelium quod ad Hebraeos scriptum vocatur? Rejectam, Theodorus pergit, ab eodem esse versionem V. T. LXX, nec non Symmachi, Aquilae et reliquorum, suam vero propriam novamque conficere eum ausum, cum nec in Hebraeis sicut illi ab infantia sit exercitatus, nec scripturae divinae sensum edoctus. - Sed etiam doctrina ipsa a Theodoro impugnata, de qua Photius ex Theodori libro multa refert, ea est, quae tota in Hieronymum quidem quadret, in Augustinum non ita. Accusatio enim quinta: ὅτι τόν γάμον καὶ πάντα δή τοιαθτα, άφ' ώνπερ κατά διαθοχήν το ήμέτερον γένος αθξεται, τής μογθηράς ἔργα φασί φύσεως minus Augustino competit quam illi doctrinae, quam Hieronymus in libris adv. Jovinianum exposuit. - Facile denique esset probatu, collatis Photii et Mar. Mercatoris p. 339-346 fragmentis, ex uno eodemque Theodori libro utrumque hausisse; quare Mercatori (p. 339) Hieronymi nomen ponendum fuisse crediderim tanquam a Theodoro impugnati, nec vero Augustini. Hieronymi de peccato originali doctrina mitior quidem erat Augustini; tamen vero ea, quae a Theodoro valde abhorreret. Nec in ea re Hieronymi cum Rufino Syro certamina obliviscenda putaverim. -Leporium porro Gallum vinculi inter Occidentalem ecclesiam et Syrorum ecclesiam testem equidem haud nuncupaverim. Facundus enim Hermian l. c. p. q. L. I, 4 ejus de Christologia errorem in ecclesia Latinorum prius apparuisse refert, quam Orientalium: sed per certamina pelagiana et post ea Theodori libros in Occidente non paucis notos fuisse, testis est et Marius Mercator, et Facundus Hermianensis ipse. Qui non solum Theodori suscepit ab haeretica labe purgationem, sed et ipse Theodori de adoptione humanae naturae Christi" sententiam amplexus est l. c. IX, 5, secundum humanitatem Christum esse filium dei gratia, non natura perhibens (cf. Walch, histor. Adoptian. p. 57 sqq.). Facundus Afer seculo sexto vivens viam nobis struit ad Mozarabicam, qua Hispani sec. octavo utebantur, liturgiam et ad Eugenium atque Julianum, Felicis et Elipandi qui Adoptianismi auctores perhiberi solent, praedecessores et doctores.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. ejusdem dissertationem, quae inscripta est: Theodorus Mopsvestenus, Veteris Testamenti sobrie interpretandi vindex Regiom. 1827.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theodori Antiocheni Mopsy. Episcopi quae supersunt omnia, ed. A. F. V.

posset, ut bene perspiceretur, quanam ratione Theodorus in interpretando Vetere Testamento usus sit, tamen hic liber nec interpretandi novi testamenti specimen esse poterat, nec dogmaticas Theodori sententias aperiebat. Sed his ipsis annis huic quoque desiderio magna ex parte satisfactum est.

Primum enim Illustr. A. Mai, qui jam antea in Collectione Nova scriptorum Veterum fragmenta nonnulla ediderat ad intelligendam Theodori Christologiam multum facientia, e codicibus Vaticanis uberrimas Theodori in Epistolam Pauli ad Romanos interpretationes edidit.¹ Deinde Clar. J. A. Cramer, Oxoniensis, Catenas in S. Pauli Epistolas ad Corinthios,² ad Galatas, Ephesios, Philippenses, Colossenses, Thessalonicenses³ e Codicibus MS. prelo commisit.

Quare jam operae pretium est, quantum ex tot novis fontibus commodi redundet ad intelligendam historiam et interpretationis N. T., et dogmatis Christiani, perlustrare. Nos tamen hoc loco in historia dogmatum persistemus. Et quoniam de Christologia et Theologia Theodori jam ab aliis disputatum est, eorum vero, quae nos reperimus, in parte secunda operis nostri de Christologiae historia cum viris doctis communicandorum opportunitas nobis data erit; praeterea quum de Anthropologia Theodori nunc primum novo illorum fontium dono

a Wegnern, Vol. I. Theodori Commentarium in Prophetas duodecim minores ad exemplar codicis Vindobonensis nunc primum editum continens. Berol. 1834. Utinam viro egregio brevi opportunitas concedatur, ut reliqua Theodori secundo Volumine colligendo meritis suis de Theodori memoria magnis apicem addat. Ceterum A. Mai in Collectione Nova T. I. P. II. p. 41—104. 1825. solummodo Jonae, Nahumi, Abdiae commentarios integros, Amosi, Haggaei, Sacharjae et Hoseae fragmenta ediderat.

¹ In spicilegii Romani T. IV. 1840. p. 499—573. Hae interpretationes Pauli ad Rom. Epistolae de Catena quidem sumtae sunt et ipsae: sed ut Maji verbis utar, inter Vaticanas ferme praestantissima. Deinde tanta diligentia et prolixitate in allegando Theodoro Catenae autor usus est, denique ita saepissime interpretationes ab eo allatae per plures paginas inter se cohaerent, ut hae uberrimae reliquiae prope accedant ad integrum et continuum commentarium, certe inde a cap. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oxon. 1841. Praecipue in Pauli ad Cor. Ep. I. permulti loci ex Theodori Comment. afferuntur.

Ox. 1842. ex codice ineunte sec. X. exarato. Cum J. Chrysostomo et Severiano Theodorus noster continuo adhibetur; largissime in Ep. ad Galatas.

certum quoddam judicium ferre liceat, de Theodori Anthropologia nonnulla afferre juvat, i. e. Theodori doctrinam de Imagine Dei.

Theodori magister, Diodorus, negaverat Imaginem Dei referendam esse ad naturam animae invisibilem. Invisibilis, ait, est et angelus et daemon. Ad visibilem ergo etiam hominis naturam imaginem Dei referendam censet. Deinde quaerit, quomodo Paulus (1 Cor. XI, 3. 7) virum quidem imaginem Dei appellet, mulierem non item. Id quoque documento esse putat, non propter partem animae rationalem hominem esse imaginem Dei. "Mulier enim, quamvis ejusdem animae et ipsa particeps, a Paulo non pariter ac vir imago Dei vocatur. Quo modo ergo homo est imago Dei? Secundum imperium, secundum potestatem. Sicut enim Deus regit universa, ita homo rerum terrestrium rex est. Quid ergo de muliere statuendum? Dominatur et ipsa: at virum habet capitis instar; moderatur ipsa reliqua, vir autem non subjectus est mulieri. Quare egregie beatus Paulus virum solum imaginem et gloriam Dei esse dicit, mulierem vero gloriam viri. \*1

Theodorus et ipse in hoc putat insistendum, non propter vim rationalem homini imaginem Dei ascribi; imo explodit eos, quibus talia placeant. Risu digna eos proferre dicit, oportebat enim eos animadvertere, quod solus homo dicatur imago Dei esse. Quamquam enim angeli seu virtutes invisibiles facultatis intellectivae participes sint et rationis, nullibi tamen eos vocari imaginem Dei. - At pariter reprobat Diodori sententiam; nam dominandi quoque facultatem competere virtutibus invisibilibus, nec solum coelestibus atque bonis, sed etiam contrariis, quippe quae et ipsae Potestates nominentur Eph. VI, 12; quare cum homo solus ad imaginem Dei factus dicatur, et nulla reliquarum creaturarum nec coelestium nec terrestrium hujus nominis sit particeps, quippe quibus talis appellatio minime conveniat: singularis prorsus ratio erit statuenda, cur in unicum hominem hoc nomen cadat. Nominis singularitas indicium erit rei singularis et excellentiae. Quaenam est praestantissima haec et soli homini propria conditio? Terrestria omnia, aër et terra, aqua coelique luminaria, praeterea bruta omnia ad hominum ministerium conspirare, lege ipsis innata jussa sunt. Ab altera parte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Theodoret. Opp. Tom. I. 28, 29. ed. Schulze.

virtutes invisibiles, quae divinae voluntati praesto sunt, a beato Paulo spiritus vocantur administratorii, missi, ut iis serviant, qui salutis capturi sint hereditatem.

Hominem itaque Theodorus putat centrum quasi rerum universitatis esse, et omnia ad ipsum tanquam finem creaturarum visibilium et invisibilium ita referri, ut homo quamquam et ipse rerum universitati accensendus, tamen in mundo Dei locum teneat. Fac, ait, regem quendam amplissima urbe exstructa et multifariis operibus decorata, jam omnibus absolutis jubere imaginem ipsius, eamque excelsam et magnificentissimam in medio totius urbis collocari testem futuram ipsius, urbis conditoris. Ita Deus omnia quidem et condidit et variis mundum operibus exornavit; ultimum vero hominem suae imaginis vice adduxit, ut universa creatura per usum quem homini praestat colligata esse cernatur.

Theodorus ita disputando 1 oblitus esse videri potest, summam dignitatem positam esse in amoris ministerio, non in potestatis imperio. Paullo tamen post ea addit, unde elucere debet, hominem quoque vice versa mundo inservire et magna quaedam praestare. Nemo dubitat, quin ad mundi perfectionem pertineat unitas ejus, eaque talis, quae longe dissitorum differentià et multitudine non tollatur, sed diversarum partium quasi mutuo complemento intimoque connexu confirmetur. Jam vero si Theodorum audiverimus, in hac re egregio et plane excellenti homo munere fungitur. Liquet, ait, Deum cum rerum universitatem ad mundi unitatem redigere et universam creaturam e naturis diversis conflatam - e mortalibus aeque ac immortalibus, ratione praeditis et ejus expertibus, visibilibus et invisibilibus -, in unitatem quandam colligere vellet, vinculum rerum universitatis hominem constituisse. In ipso creatura omnis colligata est, ipse est certum universis amicitiae pignus. Qua de causa Deus homini et animam tribuit et corpus; hoc quidem visibile, visibilibus cognatum, quippe ex terra et aëre, atque et igne concretum et fructibus inde natis alendum; illam vero ratione praeditam et intelligentia, immortalem, invisibilibus et intelligentibus substantiis similem.

<sup>1</sup> Theodoret. opp. T. I, 29 sqq.

Quare, si utraque collegeris, homo mundusque mutua sibi officia praestare videntur, mundus enim homini serviendo unitatem illam desiderat et quasi aspirat cujus homo esse debebat pignus, imo viva praesentia. A Deo, ait, ita omnia esse parata, ut non utilitate sola in ipso omnis quasi creatura connectatur sed ipsa etiam naturae cognatione, imo vero, ut propter naturae ejus necessitudinem omnia ad illius utilitatem concurrant, libenter quippe pro cognata natura laborem et utilitatem illi conferentia.

Similia habes in Theodori commentariis in Ep. ad Rom. VIII, 19, ubi Paulus loquitur de suspensa et quasi erecta creaturae expectatione tendentis ad libertatis filiorum Dei revelationem. Rerum, ait, universitas tanquam unum corpus a Deo constituta est, unde et mundi nomine gaudet. Quum vero differentia quaedam ei insit, ita ut alia sint visibilia, alia invisibilia, Deus, in unum omnia redacturus formavit hominem, qui ex corpore visibili et anima invisibili concretus utrique mundi parti utriusque unitatem praestat et amicitiae mutuae vadis instar se habet.<sup>1</sup>

Veterum non paucis Verbum Dei, seu  $\delta$   $A\acute{o}\gamma o_S$  vinculum fuerat rerum idealium et realium,  $\delta$   $\sigma \acute{v} \gamma \delta e \sigma \mu o_S$   $\acute{a} \pi \acute{a} \gamma \iota \sigma v$ . In Verbi locum Theodoro Homo cessisse videtur. Sed res accuratius inspecta minime sese ita habet. Etenim ecclesiasticam de Verbo Dei doctrinam plane adoptat, ita ut dissentientes haereticorum nomine haud raro notet. Quum vero Verbum Dei sit Patri aequale secundum omnia, Verbum Dei a mundo creato non solum putat distinguendum, sed sejungendum. Neque solum Numinis sublimitate commotus ita statuendum putat, sed etiam mundi dignitate, praecipue in ethica ejus ratione posita. Quare, quid de libertate hominis ethica doceat, videamus.

In eo fastigio hominem collocare, ita summa quaeque in eum conferre et cumulare Theodorus videri poterat, ut vel Protoplasti statim,

¹ Spicileg. Rom. T. IV, 527: Εν σώμα την σίμπασαν κτίσιν ἐποίησεν ὁ θεὸς ὅθεν καὶ κόσμος λέγεται πάντα εἴτε όρατὰ εἴτε ἀόρατα. — Ἐπειδή τοίνυν διαφορά τις ἐστίν ἐν αὐτοῖς, τὸ τὰ μὲν εἶναι όρατὰ τὰ δὲ ἀόρατα, βουλόμενος εἰς ἐν τὰ πάντα συνῆφθαι πεποίηκε τὸν ἄνθρωπον, ἐξ όρατᾶ μὲν συγκείμενον τῶ σώματος, — ἀοράτε δὲ τῆς ψυχῆς καὶ δὴ πεποίηκεν αὐτὸν ὥσπέρ τι φιλίας ἐνέχυρον τοῖς πᾶσι.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. g. Caten. PP. in Ep. Pauli ad Gal. etc. p. 259, 317, 348, Spicil. Rom. l. c. p. 565.

postquam ex Dei manu exiverant, summa quaeque attigisse viderentur, vel promiscue homines omnes pro naturali habitu, quippe ex invisibilibus et visibilibus concreto, dignitate illa summa et plane regia gauderent. At talia Theodoro non placere, facile elucebit. Primum enim homines postquam per peccatum mortales sunt facti, in necessariam corporis et animae dissolutionem abierunt : ita ut vinculum illud et decus mundi esse homo peccator desierit. Dixeris, omnes saltem homines, dum in hac vita degunt, ex anima et corpore compositos copulam mundi ex Theodori sententia esse debere. Sed Theodorus bene animadvertit. sub communi mortalitatis sorte hoc vinculum semper et esse et non esse, alternante connexione et dissolutione. Quid, quod corpus mortalitate foedatum non amice sese erga animam habet sed quasi infense, et ita ut internum utriusque partis vinculum et interior connexio plane desideretur? 1 Quare tantum abest, ut hominis praesens status mundo sit concordiae signum et pignus, ut Theodorus multus sit in exponendo, quantae inimicitiae, quanta dissidia in mundi universitate hominis peccato sint conflata. Ad Rom. VIII, 19 ubi de ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως sermo est, haec fatur: καραδοκεῖν λέγεται τὸ ἐλπίζειν, ἀποκαραδοκεῖν δὲ τὸ ἀπελπίζειν seu desperare. Mundi statum per hominem in desperationem abiisse: 2 quod pacem et concordiam efficere debebat, discordiam

<sup>2 1.</sup> c. 527, 528. Postquam edixerat, hominem a Deo factum esse φιλίας ἐνέχυρον τοῖς πὰσι ita pergit: χρήσιμα μὲν γὰρ αὐτῷ τὰ φιανόμενα, ὡς αὐτῷ τῷ πείρα μιανθάνομεν. Ἐφρεστάσι δὲ αὐτοῖς αὶ νοηταὶ φύσεις πρὸς τὸ ἡμῖν ὡφέλιμον αὐτὰ χινῶσαι. Καὶ μὴν καὶ τοῖς πρὸς διδασκαλίαν τῆς εὐσεξείας εἰς ἡμετέραν ὡφέλειαν ὑπηρετεάσθαι σύνηθες αὐτοῖς, quod apostolus testetur Hebr. I, 14. Ἐντεῦθεν τοίντν αὶ ἀόρατοι φύσεις εἰς οἰκεῖα τίθενται τὰ καθ΄ ἡμᾶς, εὐφραινόμεναι, εἰ δήποτε πρὸς τὸ κρεῖττον ῥέπειν ἡμᾶς συμβαίνει. Καὶ τῶτο ἡμᾶς ὁ Κύριος διδάσκει Luc. XV, 7. Δῆλον δὲ, ὅτι καὶ λύπην αὐταῖς προξενεῖ τὰ καθ΄ ἡμᾶς ἔπὶ τὸ χεῖρον διακείμενα. Οὐδὲ γὰρ ὰν ηὐφραίνοντο ἡμῶν ἀφισταμένων τῆς τῶν ἀτόπων πράξεως, εὶ μὴ καὶ λύπην αὐταῖς ἐνίνει τὸ μένειν ἡμᾶς ἐπὶ ἐκείνων οὕτω δὴ γνωμης ἔχυσαι περὶ ἡμᾶς, ὡς ἀτε δὴ οἰκεῖον

et bella intestina movit. Quare apparet, sublimia illa, quae de hominis dignitate professus erat Theodorus, nec quadrare in hominum genus, quale nunc est, nec Theodorum ea dicta velle de quolibet homine.

Sed ne de primo quidem homine, seu de Adamo qualis erat in ipso creationis momento Theodorus talia effari voluit. Sed quum doctorum non pauci Protoplastis ante lapsum virtutes excellentes dotesque singulares concedant, ad imaginem Dei pertinentes, e. g. sapientiam et sanctitatem divinam, Theodorus magis sobrius et ethicae rationis memor, talia non statuit. Eaque de causa vinculum illud haud quidem dissolutum aut absens in principio, sed solubile judicat, nec perfectum, hominem initio nondum revera immortalem sed immortalitatis capacem.

Penes animam scilicet hominis est pejorum et meliorum electio. 

Brutis quidem naturae necessitate omnia adsunt; finibus naturae in-

ίαν καὶ στιγγενές αὐταῖς. Quare post Adami peccatum et mundi vinculum in homine dissolutum έσκυθρωύπαξον αί νοιτιαὶ φιύσεις έπὶ τοῖς γιγνομένοις, περὶ ήμας τε οὐκ είχον οἰκείως, ωἱς αν τοιείτων γεγονούων αίτιως κακῶν. Ίες δὲ καὶ τὰ χρών προμόντος οἱ καθ' ἐξῆς ἄνθρωποι μειζόνως ἐπὶ τὸ χείρον προβαίνοντες ἐπιέσριγγον ἐαυτοῖς τὰ θανάτα τὴν ἀπόρασιν, πάτα μὲν τὰ καθ' ήμας ἀπεγίνωσκον, μεῖζον δὲ καθ' ήμων ἀνεδέχοντο τὸ μῖσος: ὅθεν οὐδὲ πράττειν ὑπὲρ ἡμων ἐξείλοντό τι λοιπὸν, τὰτο μὲν ωἱς ἀλλοτρίνς ἑαυτών ἀποστρεφόμενοι.

<sup>1</sup> Ep. ad Rom. IX, 14 sq. l. c. p. 537: Quaeritur, ait, utrum θεὸς ἀγαθές τε είναι ποιεί και κακώς την γνώμην, ους βύλεται, η παρ ήμιν ή της αίρέσεως ταύτης έξυσία, και πότερον αυτός κολάζει τε ούς θέλει, και πάλιν ευεργετεί κατά το δοχθυ αυτώ, η παρ ήμιν τθ πειράσθαι τύτων τε κακείνων έστιν ή αίτία; έχεται δὲ τῦ πρώτυ τὸ δεύτερον. 'Ομολογυμένυ μέν γάρ τῦ παρ' ήμιν είναι την έξουσίαν της τε των καλών και των χειρόνων αιρέσεως, συναπηλέγγετο και τό τα περί ήμας γινόμενα από της ήμετέρας συμβαίνειν αίτίας της δέ γε τθ ποιείν έξυσίας άπερ αν βυλώμεθα, έν ήμιν ούκ ούσης, ούθε τα περί ήμας γινόμενα έφαίνετο, άλλ' ή κατά το δοκών τω ποιώντι θεω. Respondet, Paulum arbitrii libertatem plane affirmare, vel ad Rom. c. IX, v. 14-20. Operae pretium erit videre, quomodo hoc assequatur. Paulum, ut Dei ἐκλογήν ab injustitiae crimine liberaret, verba posuisse judicat: μή αδικία παρά τῷ Θεῷ; (v. 14) et respondere: μη γένοιτο. 'Αλλ' έμοι μεν εξρηται ταθτά, φησι βυλομένω δείξαι τον θεον ούχ αχολυθία φύσεως έπομενον, χάριτι δε και φιλοτιμία exheromeror, ous ar asies eirat the exhoris rouisn the saute olfodw de undeis αδίκε είναι λέγειν ήμας τε θευ την έκλογην, είκη και άνευ κρίσεως τους μέν ωφελείν, τους δε βλάπτειν εσπυδακότος, μη γάρ γένοιτο τυτό ποτε παρ' ήμων φανήναι λεγόμενον. Reliqua, usque ad versum 18. incl. e persona adversariorum Paulum locutum esse. Ita enim Theodorus pergit: εἶτα ἐξεργαστικώτερον των έναντίων τιθείς (v. 15): τω γάρ Μωυσή λέγει έλεήσω ον αν έλεω και οίκτει-

haerendi illis injuncta est necessitas, qua de causa eis omnis lex est superflua, cum tale quid nec intelligere possint nec discere. In naturis

ρήσω. Θυ αν οίχτείρω, και μετά την μαρτυρίαν έπισυλλογίζεται έχ τε έχείνων προσώπε· άρα οὖν οὐ τε θέλοντος, οὐδε τε τρέχοντος etc. (v. 16): καὶ γραφικήν έτέραν φωνήν τεθειχώς. λέγει γαρ ή γραφή τῷ Φαραώ etc. (v. 17) συλλογίζεται πάλιν άρα οὖν ον θέλει, έλεεῖ, ον δε θέλει, σκληρύνει ν. 18. Ταῦτα μεν οὖν άπαντα ώς άπο τĕ έτέρων ἕφη προσώπε· τάς τε γραφικὰς μαρτυρίας ούτως είπων, ως αν έχείνων αύτας είς σύστασιν τε οίχείε λόγε προβαλέσθαι είωθότων, χαλ τες συλλογισμές ακολέθως από του έκείνων έπαγαγών προσώπε. Disceptationem vero in eo verti, quod supra in hujus notae initio diximus, utrum Deus et bonos reddat alios malosque alios, et beneficio poenave pro lubitu afficiat, an homines arbitrii libertate exstructi et boni malique et beneficii poenaeque causa ipsi sint. Κάλλιστα δή, pergit Theodorus (p. 538), διαιρεί μέν την από κρισιν ώσπερ δὲ ἐν τῶ πρώτω (i. e. utrum Deus an homo boni malique causa sit) τῶ παντὸς στρεφομένε ἐκεῖνο πρότερον μετ' ἰσχυρᾶς τῆς ἀποδείζεως λύειν πειράτια και μετ' έκεινο ώς αν ακόλυθον επισυνάπτει το θευτέρυ την λύσιν. Επάγει δή πάλιν μετά τα προτεθέντα άπο τε έχείνων προσώπε, όπερ άχόλεθον ην τοις είρημένοις (ν. 19) έρεις ουν μοι τι έτι μέμφεται; τω γάρ βυλήματι αὐτῶ τίς ἀνθέστηκεν; ἀντὶ τῶ· (i. e. dicere volens adversario) Θαβρήσας ταῖς γραφικαῖς μαρτυρίαις, ως ἄν σύμφωνα, οἶς λέγεις αὐτὸς, διδασκέσαις ἡμᾶς, ἐρεῖς, ώς ούτε μέμψεως ούτε τιμωρίας άξιος εί τινος, γνώμη μέν οίχεία πράττων ουθέν, ανάγκη δε είκων τοις δοκεσιν αυτώ, και ουθε αιρείσθαι παρ εκείνα δυνάμενος έτερα. Καὶ συντόμως τε είρημένε την ατοπίαν ελέγχων (ν. 20) μενούνγε ω ανθρωπε, σύ τις εί ό ανταποχρινόμενος τω θεω; Itaque huic versui (20) Theodorus non reprehensionem inesse putat, sed elenchum mira sane sagacitate inde elicit. Ita enim loquitur: θαυμασιώτατα από τῆς ἐχείνων αποχρίσεως δειχνύς το εξήθες ου γαρ επιτιμών, ώς τινες ψήθησαν, τέτο ἐπήγαγεν, ἐπείπερ σφόδρα ἀλλότριον τε μαχαρίε Πάυλε το πρότασιν τῶν ἐναντίων τιθέντα έπιτίμησιν έπάγειν πρό τῆς τῦ ζητυμένυ λύσεως. Et alterum addit argumentum, quo probet, v. 20 non continere posse reprehensionem. sed demonstrationem. Έχρην δέ, ait, τώς τώτο οἰηθέντας καὶ πρός έκεινο ίδειν, ότι επί λύσεως το μενούνγε έθος κεχρήσθαι τῷ αποστόλφ αντί το καί μήν το μενούνγε λέγοντι. και τώτο μετ' ου πολύ τις ευρήσει (Rom. X, 18, cf. p. 549). Προστείνας γάρ έαυτῷ ἀλλά γε λέγω, μὴ οὐκ ἢκυσαν; ἔπάγει μενθυγε εἰς πάσαν την γην έξηλθεν ό φθόγγος αὐτῶν. σαφώς ἐπὶ λύσει τε προτεθέντος την έπαγωγήν ποιησάμενος. Οΰτω χανταῦθα λύων τὸ μή ἐν αὐτοῖς εἶναι ποιεῖν, απερ αν βέλωνται, επήγαγεν μενένγε ω ανθρωπε, σύ τίς εἶ ο ανταποχρινόμενος τῷ θεῷ; Λέγεις, φησὶν, ὡς οὖκ ἄξιος εἶ μέμψεως, οὐθὲ γὰρ ἐν σοὶ τὸ ποιεῖν ἂ βέλει και μήν ουχ έτερωθεν τε λεγομένε συνορώ την εψήθειαν άλλ' από της σης ἀποχρίσεως. Είπε γάρ μοι, ω ανθρωπε, όστις ποτ' αν είης, ο τέτοις προς Θεον χεχρημένος τοῖς δήμασιν, τίνα είναι βάλεις τε (σὲ χαλοῦ?) χαὶ χαχά διάγνωσιν ώς φής ουθεμίαν έχειν δυνάμενον, ουθέ έκλέγειν το καλον από τθ γείρονος είθότα, ανάγχη θε ποιθντα το θοχθν τῷ θεῷ, χαὶ προς τοῦτο φέποντα, χαὶ τύτφ ratione praeditis plane contrarie res se habet, nam et honesta a malis discernere possunt et libertatis decreto quae placent eligunt. - Licet

ήθόμενον, είτε χαλόν είναι είτε χαχόν αύτό σημβαίνοι χαί πώς ού τύτο έπί των σαντέ δειχνύεις δημότων; i. e. tua te verba convincunt, falso te negare concessam tibi et boni malique cognitionem et eligendi libertatem. Tarartior μεν ουν εοικας αφ' ων αντιφθέργη τω θεω, ακριβώς είδεναι τα καλά και τά χείρονος την διάχρισιν, όπε γε καὶ λόγες περὶ έκατέρε τούτων ποιῆ (-εῖς?), καὶ την αίτίαν γιγνομένων επί θεον αναφέρειν εσπάθακας, έαυτον απολύων της έπί τοις πεπραγμένοις αίτιάσεως. η ούχὶ ταῦτα καὶ εἰδότος ἐστίν τῦ τε καλῦ καὶ τῦ χείρονος την φύσιν, και έκλέγειν έκατερον αὐτῶν από τε έτέρε θυναμένε σαφῶς; Καιριώτατα μέν τοι καὶ τὰς βήσεις ἀντέκρυσας εἰς μείζονα ἔμφασιν τῷ λεγομένυ της ατοπίας είρηπως γάρ έκ τθ των έναντίων προσώπει τω γάρ βελήματι αὐτθ τίς ανθέστηκεν, αντεπήγαγεν, σύ τίς εί ο ανταποκρινόμενος τῷ θεῷ: σαφως ον τω είρημενω εί γαρ ανταποκρίνεται, δήλον ότι ανθέστηκεν, ώστε το μη ανθεστάναι ψεύδος. Denique Theodorus, haec omnia in unum colligens ita pergit: Έστι τοίνυν τοιετότροπος ώς έν συντόμω τοῦ ζητεμένε ή λύσις: ούδεν πράττεις οίχεία τῆ γνώμη, απαντα δε κατά το δοκών τω θεω. επειδή άνθεστάναι τοῖς αὐτῷ δοχέσιν οὐδενί, φης, εἶναι δυνατὸν, πῶς οὖν άνταποχρίνη; δήλον ότι και ανθέστηκας. Ούκ άρα τοῖς αὐτῷ δοκάσιν ἐπιμένων απαντα πράττεις, άλλ' οίχεια τη γνώμη, ως αν αυτώ σοι φαίνεται χαλώς έχειν αίρεμενος: είτα καὶ ἀπὸ τῶ καθόλυ: μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι, τί με ἐποίησας ούτως etc. (v. 21) Bruta enim et inanima, quippe rationis et libertatis expertia, factorem reprehendere nequeunt. E. g. vasa fictilia non dicent homini, qui finxit: cur me ita formasti? figulus enim potestate gaudet, lutum pro lubitu tractandi. Tu vero plane alia, ac vasa fictilia, te collocatum esse conditione non potes non confiteri, cum contradicere possis creatori. p. 540: τίς απήπούν ποτε των έπὶ τὰ ατιμότερα γεγονότων σπευών αίτιασαμένων τῆς έργασίας τον περαμέα, και ότι μη μάλλον έπι το πρείττον αυτά κατεσκεύασεν; ού γάρ έχει φύσιν το πράγμα. Εί δή κατά τον αὐτον ήσθα τρόπον, καὶ αὐτος έπὶ τῶ θεῶ γεγονώς, ώστε άλογία τε καὶ άγνωσία τῶ προσήκοντος φυσική τινι τζ κατασκευή πρός το χείρον έκδεδόσθαι κατά των σκευών και τθ κεραμέως όμοιότητα, οὐτ' ἄν διάχρισις ένδσα τις όφθη σοι το τε καλό καὶ το γείρονος. οὖτ' ἄν ἐσπάδασας ἐνεγχεῖν ἐπὶ τὸν θεὸν τὰ γιγνομένα τὴν αἰτίαν, σαυτὸν απολύων της μέμψεως, χαίρων δε διετέλεις τῷ κατά φύσιν πάντως νυνί δε οίδας αχριβώς το δέον, και λόγας περί τάτα ποιή (-είς?). και ότι μέμψεως άξιον το γιγνόμενον, καν αμαρτάνης, ούτως ἐπίστασαι, ώστε καὶ ἀπολύεις σαυτόν τῶν έγκλημάτων και μεταφέρεις έφ' έτερον την αίτίαν το πταίσματος, διά πάντων σαφέστατον γνώρισμα της ένθσης σοι το λογικό δυνάμεως παρεχόμενος, καθ' ήν καὶ διακρίναι ἐπίστασαι τὸ καλὸν ἀπὸ τᾶ γείρονος, καὶ αίρεῖσθαι μετὰ πολλῆς, ο βάλει, δύνη της εθμαφείας. Ελ μέν οθν θεός σοι πρός όπερ έβάλετο κατεσχεύασε την φύσιν, χαίρειν ήν σε ανάγχη και τῷ κακῷ γεγονότα πρὸς τῶτο. εί θε λόγες ποιή περί τε καλέ και κακέ διακρίσεως, την τών ατόπων έργασίαν σαφώς αιτιώμενος, εύθηλος εί πρός τέτο γεγονώς ύπο τε θεού, ολκεία δε γνώμη

magna quadam ad pejora proclivitate laboremus, certam tamen boni cognitionem animo tenemus, nec quisquam est hominum, qui non prorsus, quaenam sint meliora, habeat cognita. <sup>1</sup>

Sapiens animarum rector minime conducere ratus est nos statim sine lege versari, et in beata illa amandi boni necessitate, patrandi mali impossibilitate collocatos esse. Satius esse duxit, primum nos discere et cognitione amplecti bona legesque divinas, priusquam animi nostri implerentur amoris vi nullo modo cohibendi, ne boni habitus nobis inesset expers rationis et distinctionis inter ea qua bona sunt et mala faciendae.<sup>2</sup>

τὸ σοχῶν αξομίενος. Οῦτω τὰς περὶ τῷ αὐτεξυσίυ γυμνάσας λόγυς λέγει καὶ περὶ τῶν τιμωρίαις ὑποβαλλομένων, εἴτε καὶ ἐν κρείττοσιν ἐξεταζομένων κατὰ γνώμην θεῦ.

<sup>1</sup> Ad Rom. XI, 15, p. 553. τοίς μέν ἀλόγοις φυσικώς ἄπαντα πρόσεστιν, καὶ (οὐχ?) οἰά τε ἐστὶν τὸ κακὸν ἀπὸ τὰ καλὰ διακρίνοντα, ἐξουσία γνωμης τὸ δοκὰν ἐλέσθαι, ἀνάγκη ἐδ πόσα, τοἰς δοροις ἐμμένειν τῆς φύσεως. Διά τοι τέτο περιττός ἄπας ἐστὶ νόμος ἐκείνοις, οὖτε μαθεῖν, οὖτε μή (?) συνιέναι τι τοιᾶτο συναμένοις: τοῖς δὲ λογικοῖς πᾶν τοὑναντίον· καὶ γὰρ διακρίνειν τὸ καλὸν ἀπὸ τὰ τακὰ δύνανται, καὶ ἐξουσία γνώμης τὸ δοκὰν αἰροῦνται, ἥτε τῶν νόμων ἔκθεσις ἄγαν ἐπιτηδεία τάτοις ἐστὶν, ἄτε δυναμένοις ἐκείθεν τὸ καλὸν παιθεύεσθαι.

<sup>2</sup> P. 554, 555, τοιούτο δή το ήμετερον γένος ο θεος απειργάσατο, τήν τε φύσιν ήμῶν ἐπιτηθείαν πρὸς μάθησιν θεθωχώς, καὶ νόμων ἐκθέσει ποικιλωτάτων τὸ χρεῖττον ὑποθείζας. Οὐθὲ νὰρ ἀθίθακτον ἔγειν ἡμᾶς τῆς ἀρετῆς ἐνεθέγετο την έξιν, λογικός γεγονότας την φύσιν, ἐπείπερ αυτη σαφής λογικών τε καί άλόγων διάχρισις, τῷ (leg. τὸ) τὰ μὲν ἐν τῆ φύσει παντὸς ὅν (ἐ?) τινος οὖν έχειν την εϊδησιν, περαιτέρω δυνάμενα μανθάνεν ούδεν, τούς δε τε χρόνε προϊόντος τὰ πλείονα μανθάνειν, ών οὐχ ηπίσταντο πρότερον, τέτε ένεχεν θνητούς μεν ήμᾶς κατά τον παρόντα τυτονί πεποίηκε βίον, νόμυς δε εδωκεν ίνανούς εἰς ὑπόμνησιν ήμᾶς ἄγειν τῆς τε καλε διορθώσεως, ώς ἄν ἐντελῆ τῆς άρετης ούτως την μάθησιν κομισαίμεθα. Έντεύθεν, κάν πολλήν τινα πρός το χείρον έχειν ήμας την φοπην συμβαίνει, άλλ ούνγε βεβαίαν έπὶ της ψυχης τε καλέ την είθησιν έγομεν, καὶ έστιν άνθρώπων ούδεις, ος ούγι πάντως επίσταται τὸ πρείττον, τί ποτέ έστιν εν βίω. Ούτω μεν οὖν ἀσφαλη καὶ βεβαίαν ἐπὶ τοῦ παρόντος βία της άρετης την διδασχαλίαν ημίν παρέχεται, licet non statim, quae cognita habemus, perficiamus, quod in altera fiet vita. "A yao (p. 555) ένταῦθα μαθόντες ποιείν οὐκ Ισγύομεν, ταῦτα τότε ήμίν πόνων ἐκτὸς μετά πολλής προσέσται τής εθμαρείας, τότε απηλλάχθαι λέγω τής των χειρόνων πράξεως και το άσχετον τινα των καλών έπι της ψυχης έχειν τον έρωτα. Ευθύ μέν ήμας εν εκείνοις καταστήσαι ου καλώς έγειν ήγησαμένε του σοφέ ταν ψυγών οἰκονόμε, ώς ἄν μη ἄλογόν τινα καὶ ἀθιάκριτον ἐνοῦσαν ἡμῖν ἔγοιμεν

Quanquam vero boni malique cognitionem et liberi arbitrii electionem in medio ponat inter hominis initia et perfectionem, tamen ei minime placet quod nostratium multis, perpetua illa liberi arbitrii agilitas et volubilitas. In futura enim vita ubi liberabimur omni fragilitatis servitute, immortalitatem vero adepti erimus, mutationes omnes et vicissitudines cessabunt. Leam ergo liberi arbitrii fovet notionem, quae nec perpetuam vacillationem et boni infirmitatem involvat, nec tamen ab altera parte homini plane deesse possit, ne brutorum in modum, cognitionis boni malique expers a liberarum naturarum consortio excludatur.

Adamum quoque et liberi arbitrii potestate et boni malique cognitione instructum fuisse, uberius docet. <sup>2</sup> Quare quanquam ante pec-

τῦ χαλῦ την Εξιν, έγγενομένης δὲ ήμιν ἐπὶ τῦ παρόντος βία τής μαθήσεως τοῦ χαλοῦ, εὐχαιρότατα τῶν μελλόντων παρέχεται την χατάστασιν.

<sup>1</sup> P. 529 ad Rom. VIII, 20: ἀπεκθεχόμενοι τὸ πάντα ἀπαλλαγήναι φθορᾶς, και μεταβολῶν και τροπῆς, ἐπειθὰν και ἡμεῖς ἀξιαθέντες τῆς ἀναστάσεως ἀθάσνατοι τῆ τῶ θεῶ θυνάμει γενόμεθα. cf. p. 540, p. 507, ad Rom. V, 21: ἡ τῶ θεῶ (ἡμὰς) καθέξει φιλοτιμία, ἀσάλευτον τὴν βασίλειαν ἔχωσα ἐν ἡμὰν, ἐπειθὰν τῆς καισὰν τῆς ἀναστάσεως ἐν ἀληθιτῆ καὶ βεβαία τῆ δικαιοσύνη θιάγειν μέλλομεν, ἀμαρτεῖν οὐκ ἐπιθεχόμενοι. VIII, 2. 2, p. 522, 523: τῶτο ἡμὰν ἐν τῆ τῆς θυγτότητος ἀφαιφεία προσεγένετο, οὐθεμίαν ἐνοζλησικ ἀμαρτίας δυναμένοις ὑπομένειν, ἐπειθὰν ἄπαξ τὴν φύσιν ἀθάνατοι γενώμεθα. VI, 12, p. 509. ἔσται γὰρ καιφός ὁ μέλλων, ἐν ῷ πάσης ἀμαρτίας ἀπηλλαγμένοι πολιτεύσεθθε.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ad Rom. VII, 8, p. 515 sqq. Paulum putat respicere ad Adamum et legem ei datam, et loqui e persona Adami, qui rursus communem generis humani personam gerat. p. 517: το έν έμοι ότε λέγει, το κοινον λέγει τῶν άνθρώπων, και τοῖς τῷ 'Αδὰμ εἰς ἀπόδειξιν κέγρηται τῶν κοινῶν. p. 515: Lege docemur, quid sit devitandum. Cupiditatem nobis inhabitantem mali quid habere minime diceremus, nisi lege nos docente, quibusnam abstinere deceat. 516: Si lex nulla data erat, poterat Adamus sine metu et peccato omnibus vesci fructibus. Ubi vero legem accepit vesci de certa arbore vetantem, concupiscentia quaedam sine dubio ei inerat, hos quoque fructus gustandi, cohibebatur tamen lege. Peccatum vero aditum reperit seu ansam, quia lex quidem vesci vetabat Adamus vero non legis certitudinem respicere volebat, sed insidiatoris verbis fidem habere. 517: ἐπειδή φησιν (v. 9) ὁ θεὸς τὸν περί τε φυτε δέδωχε νόμον, χαι διάχρισις έγένετο δύο πραγμάτων, ή μέν άμαρτία παρείσθυσιν έσχεν· έγω δε τάναντία ποιήσας τοις τῷ θεῷ δεδογμένοις θανάτω κατεκρίθην: γέγονέ τε ήμιν λοιπον θανάτε παρεκτικός ό παρά τε θεθ τεθείς νόμος. v. 12, p. 518; της προς τον 'Αθάμ μέμνηται έντολης, έπειδή τοχή νόμε τοις ανθρώποις έχεινος έγένετο. Cum lege vero eligendi facultas

catum homo rectitudinem habebat, rectaque via, si libero arbitrio non abutebatur, ad beatam vitam ad perfectionem et suam et in sese mundi tendere poterat. 1 tamen nec ante lapsum perfectione aut firmitate gaudebat, nec tota Dei imago, aut denique vera immortalitas in eo praesenserat, 2 eaque de causa homo ante liberi arbitrii bonum decretum nec-

praesto est aut vetiti aut boni, quare legi locus suus est, dum in hac vita, i. e. in electionis ambiguitate et vicissitudinibus versamur.

1 Caten. in Ep. ad Gal. etc. p. 12, ad Gal. I, 4: ο πρώτος άνθρωπος ώς έγένετο εί μεν άθάνατος εμεινεν, ένεστώς βίος οὐχ ἄν ἦν ᾶτε δή τέλος οὐχ έγων. Έπειδη δε θνητός εγένετο διά την άμαρτίαν, ένεστώς χαλείται βίος ώς είχος ή παράσα ζωή πρός την μέλλυσαν ύστερον. Έν ταύτη μέν ουν καὶ άμαρτάνειν επιδεγόμεθα, όθεν καὶ νομίμων ήμῖν γρεία, επὶ δέ γε τε μέλλοντος αίωνος ούθε θιατάξεως γρεία ήμιν τινος επείπερ έξω πάσης άμαρτίας τη τε πνεύματος γάριτι φυλαττόμεθα.

2 Conferatur Irenaeus c. haer. V, 16, 2: ἐν τοῖς πρόσθεν χρόνοις ἐλέγετο μεν κατ' είκονα θεθ γεγονέναι τον ανθρωπον, ούκ εδείκνυτο δε, ετι γάρ ἀόρατος ήν ό λόγος, οὖ κατ' εἰκόνα ὁ ἄνθρωπος ἐγεγόνει. Διὰ τἔτο δή καὶ τήν όμοιωσιν δαθίως απέβαλεν. 'Οπότε θὲ σάρξ ἐγένετο ὁ λόγος τὰ θεῦ τὰ αμφότερα έπεχύρωσε· χιὰ γὰρ τὴν εἰχόνα ἔθειξεν ἀληθώς, αὐτὸς τᾶτο γενόμενος ὅπερ ἦν ή είχων αυτό και την όμοιωσιν βεβαίως κατέστησε, συνεξομοιώσας τον ανθρωπον τῷ ἀοράτω πατρί. Marius Mercator Theodorum haereseos Pelagianae fautorem praecipue ea de causa putavit, quod progenitores generis humani Adam et Evam mortales a Deo creatos docuerit; unde argumentatur, eum putasse, Adamum nemini posterorum praevaricatione sua nocuisse, sed sibi tantum l. c. p. 1, et Mercatori adstipulatur Photius l. c. ed. Bekker I, 122 his verbis: έτι δε ουθε (sc. laude dignum est) το λέγειν αυτον, απ' αρτής μεν θνητον πεπλάσθαι τον 'Αδάμ, ενδείξει δε μόνον, ίνα μισήσωμεν την άμαρτίαν, σχηματίσαι ούτω τον θεον ώς δια την αμαρτίαν αντί τιμωρίας επιτέθειται ο θάνατος. Quos si audieris, Theodorus nude naturalem Adamo moriendi necessitatem tribuit. Sed cum Theodorus corporis fragilitatem et ad caduca atque sensibilia proclivitatem cupiditatum peccatorumque ansam causamque putet, sic ei dicendum foret, Adamo cum necessitate moriendi etiam peccandi necessitatem concreatam esse, et Theodorus, Manichaismo infensissimus (cf. Phot. Cod. 177. I, 122) ipse in Manetis syrtes abiisset. Quod multum a veri similitudine abhorret. Obest quoque locus ille not. 1 citatus; doctrina ejus de unitate mundi Adami peccato disrupta (p. 462 not. 2), - de Adami morte, Dei justa sententia (τιμωρίας ένεχεν, ἀποφάσει θανάτε) ejus peccatum consequente. - Nihilosecius nodi haud facilis est solutio. Mercatoris enim et Photii accusatio Theodori locis nuper evulgatis contradicens confirmari videtur et ipsius Theodori locis aliis, apud Mercatorem p. 339 exstantibus, quos libro p. 456 nominato infuisse diximus. Ibi enim legitur: "Tantis exstantibus, quae demonstrent, Adam sic ex terra formatum, ut mortalis prorsus existeret . . . Non ait (Deus): mortales eritis, sed morte moriemini, prorsus existentibus firmum mundo certumque vinculum exhibere poterat. Idem elucebit, si quam Theodorus de perfecta vita notionem conceperit, quaesiverimus.

In perfecta vita, quae erit post resurrectionem, ait, lex non amplius erit. Lege opus erat aut naturali aut positiva ad illuminandos animos,

natura mortalibus inferre mortis experientiam comminatus, quam etiam juxta morem propriae benignitatis ad effectum perducere distulit." (Huc referendum censeo illud Photii: ἐνθείξει δὲ μόνον σχηματίσαι etc.) "Sicut enim, cum dicit: Qui effuderit hominis sanguinem, sanguis ejus pro eo fundetur (Gen. IX), non hoc dicit, quia, qui occiderit hominem, erit mortalis, sed quia dignus est, hujusmodi morte damnari, sic et in praesentiarum dixit: Morte moriemini, non quod tunc mortales fierent, sed quod digni essent, qui mortis sententiam pro transgressione referrent." Paullo post negat, ex immortali natura in mortalitatem Deum homines transtulisse." - p. 341: "Verba quoque: Terra es et in terram reverteris, mortalitatem naturae significare. Non enim immortali et nunc primum incipienti sententiam mortis excipere (sicut sapientissimi defensores peccati originalis, imo potius patres peccati mirabiles adseverant), vocabulum .huic terrae" composuit, sed ut ab exordio naturaliter effecto mortali appellationem hanc congruere judicavit divina scriptura, hoc de hominibus vocabulum ad ostensionem corruptibilis et resolubilis eorum naturae saepius adsumens. Ps. CIII. Vult autem dicere, quod corruptibiles et resolubiles omnes sumus in modum foeni parumper florentis pereuntisque post paululum." p. 344: "Manifestius haec eadem Deus ostendit, cum transferret Enoch, et immortalem faceret. Nam si per peccatum supplicii causa Deus intulit mortem nec olim definitum habuit apud se, ineffabiliter pro nobis juxta propriam sapientiam cuncta dispensans, nequaquam Enoch quidem immortalis existeret. Dominus autem Christus ad mortis experientiam perveniret." - "Idcirco Dominus auctor omnium bonorum hominibus factus est, ut, sicut Adam primi et mortalis status extitit inchoator, ita et ipse secundi et immortalis status initiator existens, primitus Adae prioris naturalia custodiret, dum nascitur ex muliere, dum pannis involvitur et paulatim aetatis incrementa sortitur - parentibus subjicitur, conversationi legitimae mancipatur. Sic etiam, ad expletionem reliquorum et mortem utpote naturae tributum postremo suscipit, ut secundum legem humanae naturae moriens et a mortuis divina virtute resurgens, initium cunctis hominibus, qui mortem secundum propriam naturam suscipiunt, fieret, ut a mortuis surgant et ad immortalem substantiam commutentur: - ostendens, quod primi status Adae participes facti necessario etiam secundi Adae Christi Domini secundum carnem futuri status participium consequimur; utpote qui ex hac eadem natura constet exortus, et cuncta, quae fuerant naturae, susceperit, et ideo sustinuerit mortem, ut mortem naturae suscipiens et a mortuis resurgens naturam liberam morte perficeret. Et mortem quidem propterea suscepit peccatum vero nequaquam, sed ab hoc immunis omnino permansit." - Quae omnia ut consentiant cum illis, quae supra reperimus, possis suspicari

in hac priori vita. Quare Dei beneficio multae hominibus leges impertitae sunt, quae odium erga malum moverent, et eligendi boni facultatem praeberent. Quare primus quoque homo legem suam accepit, cum sanctione poenae si legem migraret. Adamum itaque ante legem

Theodorum, sicut unitatem Adamo cum Deo et mundo intercedentem initio liberi arbitrii causa solubilem et infirmam posuit, ita similiter cogitasse de unitate primitus inter corpus et animam in Adamo intercedente; immortalitatem Adami perfectam negasse, eamque Christi beneficio reservasse. — Certum quidem est, a Theodoro illam negari; sed locis, quos modo retulimus, procedit ab immortalitate infirma ad mortalitatem, Adamo concreatam. Quam rursus ita possis intelligere, ut dicas ex Theodori sententia Adamum ita essecreatum, ut nec initio jam posset immortalis esse, nec morti absoluta necessitate subditus, i. e. ut posset mortem et evitare et incurrere pro bono aut malo liberi arbitrii decreto; adeoque posuisse Theodorum, hominem utpote de terra sumtum, mortalem i. e. talem creatum esse, qui juxta omnium rerum naturalium legem mortis necessitati deberet succumbere, si talis qualis creatus erat maneret, nec ethica vi et virtute corpus suum sustentaret et a mortalitate salvum redderet. Sed ne hoc quidem sufficere putaverim locis illis, qui de necessitate moriendi Adamo imposita, a Christo incarnato suscepta, et de lege naturae humanae ita loquuntur, ut plane taceant de morte virtutis vi et divinae vitae ab Adamo arcenda aut evitanda. Peculiare potius Christi donum immortalitatem esse putat, i. e. et potestatem, non moriendi sed aeterne vivendi, et impossibilitatem moriendi. Nihilosecius et Mercatorem et Photium de Theodori sententia errasse existimaverim. Etenim Adamo moriendi necessitatem non nude imponit, sed mediante divina praescientia. Nullo quidem momento Adamus a moriendi necessitate secundum Theodorum immunis erat, sed Deus Adamum peccaturum praesciebat, eaque de causa primitus moriendi necessitate eum obstrinxit; ne posthac mundi ordinem universum immutare et ex immortali natura in mortalitatem homines transferre opus esset. "Si peccaturum, ait (p. 345, 346), Deus nesciebat Adam, sit horum sapientia (ae?) sapientissimorum et ista responsio, quod hoc insanissimum est, vel in cogitatione percipere. Manifestum est, quod et peccaturum eum noverat, et propter hoc procul dubio moriturum. Quomodo ergo non est extremae dementiae, credere, quod primitus eum (non?) mortalem in sex horis fecerit (nam tantae fuerunt a conditione ejus usque ad commissionem, quando quidem sexto die factus e terra et comedens contra divinum mandatum de paradiso pulsus est), mortalem vero post peccatum monstraverit? Certum est enim, quia, si eum immortalem esse voluisset (i. e. ab initio omnibus numeris absolutum eumque qui mori omnino non posset), nec intercedens peccatum Dei sententiam commutasset: quia nec diabolum fecit ex immortali mortalem, et quidem cunctorum malorum existentem principium." p. 344: "Sed jam ab initio Deus hoc habuit apud se definitum, ut primum quidem mortales fierent, postmodum vero immortalitate gauderent, sic ad utilitatem nostram

ipsi mandatam et ante lapsum non in eo fastigio collocare potuit, in quo homines post resurrectionem collocatum iri sperat. Statuendum quidem, non eo Theodorum abire, ut legem jam praesentis dissidii et peccati signum aut mali causam judicet: immo vero legem bonam judicat, sanctam eamque omnino, cui in Paradiso quoque locus esse debeat, ut bonum a malo possit discerni i. e. ethica vitae ratio institui. Sed leges nihilosecius ad imperfectum rerum statum pertinere putat, non ad peccatores solum, sed ad omnes omnino, qui peccati tentationes et illecebras nondum superarint. Imperfecto vero statui leges ideo accenset, quod sub lege libera et interna boni cognitio nondum data sit. <sup>1</sup>—Praeterea sub lege plane abest boni eligendi ethica necessitas. In futura autem vita non solum summam liberamque ad bona omnia pro-

fieri ipse disponens." Fateor quidem, hanc Theodori sententiam parum satis facere; Deo enim ita cuncta ante hominum actus liberos disponente, naturalis causarum nexus et actuum humanorum efficacia tollitur, et quasi divina operatione praeripitur. Vitae humanae conditio secundum liberorum actuum praevisionem divinam disposita docetismum quendam sapit, nec poena nec praemium humanorum actuum dici potest, utpote actus humanos divina praedestinatione antecedens, quanquam in mente divina actus illos liberos praevidente, sit consequens, et a Deo revera (non ¿nideiţei) mors tanquam peccati poena sit cogitata. Sed quanquam haec Theodori sententia nobis vix placere poterit, tamen eum ab ea non fuisse alienum, vel inde elucere potest, quod plane similia occurrunt in ejus Christologia, ubi Origeni similis statuit, propter praevisam animae Christi virtutem et meritum eam primitus cum Verbo Dei sociatam esse. Denique si Theodori de mortalitate et immortalitate hominis doctrinam recte exposuimus, inde illud quoque patere potest, cur initio Pelagianis faverit, posthac, cognita magna principiorum differentia quasi in extremo recessu latente, ab iis abhorruerit eosque cum Synodo sua damnaverit.

<sup>1</sup> Ad Rom. VII, 6, p. 514: Τῷ βίφ τοὐτφ νεκροὶ γεγόναμεν · ῷ δηὶ τυγχάνοντες ὅσπες ὑπό τινος ἀνάγκης κατειχόμεθα είς τὸ τῷ νόμφ πολιτείεσθαι. — 'Αλλά ταὔτα νῦν πάντα μεταβέβληται (i. e. in vita futura) — ὅθεν οὐδε ὅστι τις ἡμὶν κοινωνία βίου πρὸς απτόν (τὸν νόμον) τοῦ λοιποῦ. Ανακαυναθέντες γὰς τῷ δινάμει τοῦ πνεύματος, καὶ ἔτεροι μὲν ἀνθ' ἐτέρων γεγονότες, μεταστάντες δὲ εἰς ἄφθαρτον ζωην ἀπό τοῦ παρόντος βίον, οὐδεμίαν άμαρτηματων ἐνόχλησιν ὑπομένομεν. Οὐκοῦν οὐδε νόμων δεόμεθα καὶ γραμματων τῶν διάσκοκον ήμᾶς τοῦ κακοῦ τὴν ἀποχήν. Ταῦτα γὰς τοῖς ἐν τῷ τοῦ βίον τοὐτον παλαιότητι καθεστῶσι χρήσιμα εἰναι δύναται, οὐ τοῖς ὑπό τοῦ πνεύματος ἀνακαιναθεῖσι καὶ γεγονόσιν ἀφθάρτος, οἱς νόμων οὐκείν χρεία διὰ τὸ μηδὲ ἀμαρτάνειν ἐπιδέχεσθαι. p. 508, 509, 512, 516, 517. Cf. not. 1 p. 467.

clivitatem habebimus, sed qui aeternam vitam consecuti sunt, peccare amplius non poterunt.¹ Quare vel sic in aperto est, secundum Theodorum tantum differe Adamum non lapsum ab homine omnibus numeris absoluto, quantum qui potest non peccare, ab eo differt, qui peccare non potest. Plenam enim Spiritus s. inhabitationem in futura vita exspectandam, in hominis initia cadere non posse existimat.

Quae quum ita se habeant, illa quae Theodorus ad Imaginem Dei refert, nec creationis momento, nec per generis humani historiam terrestrem, absoluta putavit. Nec a vero multum abesse poterimus, si

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. p. 471 Caten. in Epp. Pauli ad Galat. etc. pp. 12, 61, 117, 165, 207. p. 12: δέδοται μεν ό νόμος, άμαρτία δε ούκ ανήρητο . αλλά γάρ και σφόδρα ήμιν ἐπολιτεύετο. Έπειδή γὰρ ἐκάστοτε παραβαίνομεν, ποτὲ μὲν ταῦτα, ποτὲ δὲ έχεινα παρά την του νόμου διαπραττόμενοι διάταξιν, και ην ούδεν το του άμαρτάνειν ήμας δυόμενον άλλ' αυτή ή της φύσεως άσθένεια χαθείλχεν έπὶ τὸ πταίειν · ό δέ γε Χριστός αποθανών ύπερ ήμων και αναστάς παρασχόμενος δι' αύτου και ήμιν την της άθανασίας μετονσίαν, απήλλαξεν ήμας της του παρόντος βίου ζωής - και κατέστησεν επί ελπίδι τής μελλούσης ζωής λοιπον αθάνατοί τε καὶ ἀπαθεῖς διαμένοντες καὶ ἔξω πάσης άμαρτίας, δ μηδαμῶς παρασχεῖν ἡμῖν δ νόμος έξίσχυσεν. P. 61 in Gal. IV, 3: In hac vita ύπο έπιτρόπους καὶ οίκονόμους γεγόναμεν (i. e. sub lege divina), ut sobrie viventes et legislatoris memores patrimonium nec dissipemus, nec libere eo utamur, αχρις αν ή τότε ἐπιστᾶσα τελειότης βεβαίαν καί όλοτελή της οὐσίας παράσχη την ἀπόλαυσιν. Ad Ephes. V, 32: ὅπερ, φησίν, εἴρηται ἐν ἀρχῆ τῆς δημιουργίας περί τῶν γυναιχών χαὶ τῶν ἀνθρών, τοῦτο μυστιχώτερον ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ χαὶ τῆς ἐχχλησίας πεπλήρωται. Πάντες γάρ τῆς έχ πατρός χαὶ μητρός γεννήσεως έξω γενόμενοι, άτε δή και θανάτω χωρισθέντες της ζωής έκεινης πνευματική τη άναγεννήσει την αναστασιν θεχόμεθα, αποφρήτω λόγω τῷ Χριστῷ συναπτόμενοι, καὶ την πρός αὐτον όμοιότητα της άθανασίας άχριβη λαμβάνοντες. In Rom. VI, 6 p. 580: λέγει (ὁ ᾿Απόστολος) καὶ τὸ πάθος τοῦ Κυρίου ἐπί τισιν ἐγένετο. - Ἐπειδή γὰρ ύπο την απόφασιν γενόμενοι του θανάτου πλείστον όσον επιβρεπέστεροι πρός τὸ άμαρτάνειν ὑπὸ τῆς θνητότητος ἐγινόμεθα, τῷ Χριστῷ, φησιν, ἐσταυρωμένῳ ώσπερ άπασα ήμων ή ύπο την θνητότητα κειμένη φύσις συνεσταυρώθη, επειδή καὶ πᾶσα αὐτῷ συνανέστη, πάντων άνθρώπων αὐτῷ συμμετασχεῖν έλπιζόντων τῆς ἀναστάσεως: ὡς ἐντεῦθεν συναφανισθῆναι μὲν τὴν περὶ τὸ ἀμαρτάνειν ἡμῶν εύχολίαν, διά της έπι την άθανασίαν τοῦ σώματος μεταστάσεως, γενηθηναι δέ καὶ ήμὰς ἔξω καταστῆναι τῆς τοῦ άμαρτάνειν ἀνάγκης. Ad Rom. Vl, 12, p. 509: οὐ δεῖ δεδοικέναι (in futura vita) την ἐπὶ τὸ χεῖρον βοπήν · λήψεται γὰρ ἴασιν τοῦτο πάντως εν καιρῷ τῷ προσήκοντι. καὶ οὖ χρεία ἡμετέρων πρὸς τοῦτο πόνων. Imo majus etiam pollicetur, τοσούτον γάρ άφέξετε τότε καί τι τοιούτον δεδοικέναι, ώστε ούθε νόμων ύμιν θεήσει των υποθεικνύντων α πράττειν προσήκει, χάριτί τε και φιλοτιμία του δεδωκότος της του πνεύματος απολαύσεται (leg. ετε) δωρεάς. p. 555.

posuerimus, magna illa, quae Theodorus de homine ad imaginem Dei formato loquitur, non proxime referenda esse ad omnes promiscue homines, nec adeo ad Adamum qualis erat ante lapsum, sed ad hominis ideam, ab aeterna mente divina conceptam, quae in Adamo coepit quidem efformari, minime vero statim poterat absoluta esse. Et quum in locis supra allatis Theodorus Dei imaginem homini ita concreatam et immediate insitam videri posset docere ut ad rationem plane physicam deflecteret, jam re accuratius inspecta reperimus, Theodorum ethicae rationis vindicem esse et arbitrum, quippe qui dignitatem illam hominis nec exhaustam esse judicet creationis initiis, nec rursus a malo et peccato homines ordiri putet: sed ea fundamenta in principio jacta existimet, quae futurae consummationis tanquam excelsi templi fausta praeberent auspicia.

Adamus peccator evasit, homo in id creatus, ut in ipso mundi pulcritudo et ordo tanquam in capite regio conspirarent, spem ita fefellit, ut discordiae et exitii auctor evaderet. Eo res devenit increscente bello intestino, mundi unitate disrupta et in discidium conversa, ut mundus vix amplius mundus esset, hominisque defectione defuit Deo ea creatura, quam intuens, mundum unum, concordem, bonum judicaret. Sed quum hominum genus in pejora usque deflecteret, manebat tamen Deus ideae et mundi et hominis fidelis custos. Nulla naturae necessitate coactus (ἀχολουθία φύσεως) sed amore commotus Deus, qua est gratia, decrevit, ut hominis ruinam sanaret. Nec satis habuit, ut restitueret amissa et revocaret pristinum statum, a pravitate forte immunem, nec tamen ab infirmitate. Sed perfectioni quoque hominum optime consulere decrevit. Perfecto vero homine jam rerum quoque universitas recu-

<sup>1</sup> Ad. Rom. XI, 15, p. 554, 555; Επειδή δε ούχ ώσπες εσμεν το καλον ούτω καὶ ποιείν αὐτο ξιαδίως δυνάμεθα άχρις άν έπι τής θνητότητος διαμένωμεν, δεύτερον τινα βίον τον μέλλοντα διά τής άναστάσεως ο ποιητής δεδώρηται, κατά πολύ τού παρόντος άμείνω, άθανατών τε καὶ άπαθή καὶ πάσης άμαρτίας άπηλλαγμένον εστιν τοίννν ούκ άνακαινισμός καὶ διόρθωσις μόνον τῶν παρόντων έκείνα, άλλά γὰς καὶ τελείωσις: ὰ γὰς ἐνταῦθα μαθόντες ποιείν ούκ ἰσχύομεν, ταῦτα τότε ἡμῦν πόνων ἐκτός μετὰ πολλής προςέσται τὴς εὐτας εἰμαρείας etc. ibid. Ibi erimus puri; et sic ounnia bene sese habent, ἐκείνον μὲν (i. e. Θεοῦ) πρός τὴν

peravit, imo vero primum nacta est amicitiae mutuae vinculum, firmum, indissolubile. <sup>1</sup>

Homo omnibus numeris absolutus Christus est, Filius Dei nuncupatus non solum propter Verbi divinam naturam, sed etiam propter humanae naturae et integritatem et sanctitatem prorsus perfectam. <sup>2</sup> Itaque in Christo, perfecto homine, mundus caput regium nactus est, et qui cum Christo, vero humanae naturae exemplari sunt mortui, et cum eo resurgendi gratiam adipiscuntur, et ipsi perfecti erunt. — Per Christum mundus rursus mundus factus est, et Deo probatus; hominem perfectum in Christo intuens Deus mundum diligit et nos omnes in filiorum Dei dignitatem assumere vult. <sup>3</sup>

των ένθαθε συντελούντος τελείωσιν, θια θε τούτο ήμων έπι του παρόντος βίου γεγονότων θνητών, ίνα τής αφετής ή θιθασκαλία κατά τό προσήκον ήμιν έγγενηται πρότερον, είτα των μελλόντων έπι τελεία κατορθώσει των έγνωσμένων θεξώμεθα την απόλαυσιν.

<sup>1</sup> Έφησεν αὐτοῖς (τοῖς ἀγγέλοις cf. p. 462) ὁ Κύριος · ὡς ποιήσει τὴν καθ' ἡμᾶς διόρθωσιν, ἀναστήσας τε ἡμᾶς καὶ ἀθανάτους ἐργασίμενος, ὡς μηκέτι δεθοικέναι μηθὲ μίαν πάλιν μεταβολὴν καὶ ἀιάλυσιν τοῦ κοινοῦ συνθέσμον τῆς κτίσεως. Ταῦτην θεέάμενοι τὴν ὑπόσχεσιν (οἱ ἄγγ.) ηὐθύμουν μαθύντες, ὡς ἡ θεία χάρις τῶν — ἐπταισμένων ποιήσεται τὴν θιόρθωσιν, καὶ φιλοτιμία πάντα ἡμῖν ἀποδώσει, ὡν ἡμεῖς ἐαιτοὺς διὰ μοχθηρίαν ἀπεστερήσαμεν τρόπου · καὶ μὲν ὁ καθόλου σύνδεσμος διάλυσιν οὐδεμίαν ἐπιδεχόμενος τοῦ λοιποῦ · μενεῖ δὲ ἀβρηκτος καὶ τῆ κτίσει πρὸς ἐιατὴν ἡ φιλία.

<sup>2</sup> Caten. in Ep. ad Gal. etc. p. 58 in Gal. III, 26: νίοι θεοῦ ἐστε· ἀντί τοῦ εἐπεῖν τέλειοι, — τῷ γὰᾳ νίῷ τοῦ θεοῦ οὐθεν λείπει πρὸς τελειότητα. Ad Eph. I, p. 122 dicit nos θιὰ τῆς ἀναστάσεως τὴν πρὸς αὐτον (Χριστοὸ) οἰκε ἰωστεν λαμβάνειν. p. 308 in Col. I, 16: ἐν αὐτῷ τὰ πάντα ἐκτίσθη ad Christum, non ad Verbum Dei refert. Οὐ τὴν πρώτην λέγει κτίσιν ἀλλὰ τὴν ἐν αὐτῷ γενομένην ἀνάκτισιν καθ' ἢν τὰ πάντα ἀπλέκλυμένα εἰς συμφωνίαν ἤχθη μίαν, ώς καὶ ἀλλαγοῦ φραν, ἀνακεφαλαιώσασθα τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ τε ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. Quare etiam vocem πρωτότοχος οἰκ ἐπὶ τρόνον λέγεται μόνον, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐπὶ προτιμήσεως πολλάκις. — οὕτως κανταθα φηθί πρωτότοχος πάσης κτίσεως ἀντὶ τοῦ παρὰ πάσαν τὴν κτίσιν τιμώμενος.

<sup>3</sup> Ad Rom. VIII, 19, p. 529: τοῦτο οὖν λέγει (ὁ Παῦλος), ὅτι ἡ χτίσις τό γε ἐφ᾽ ἡμῖν πολλάχις τὰ χαθ᾽ ἡμᾶς ἀπελπίσασα, ταύτην ἀπεχθέχεται τῶν ἀπάντων διόρθωσιν, τὴν προσθοχίαν τῶν μελλόντων᾽ ὅτι ἀναστησόμεθα πάντες εἰ τὸ εἰναι ἀθάνατοι τὴν γὰρ ἀποχάλυψιν τῶν υἰῶν τοῦ Θεοῦ λέγει τὴν ἀνατσασιν, χαθόλου υἰοθεσίαν τὴν ἀθανασίαν χαλῶν, ἐπειθὴ υἰῶν νομίζει Θεοῦ τὸ ἀθανάσους εἰναι. ὅθεν χαὶ ὁ Δεβθὸ λέγει ¨, ἐγῶ εἶπα, θεοὶ ἐστε καὶ τὶοὶ Ὑψἰστου πώντες.

Superest, Commilitones carissimi, ut festorum dierum memores simus, quorum opportunitate fruentes haec disputavinus. Communi gentium christianarum gaudio gaudia nostra, piasque grates consociemus. Etenim Christo nato Dei viva imago et omnibus numeris absoluta in lucem prodiit praesensque facta est. Qui christianae salutis beneficio carent, ad humanitatis forsan et virtutis decus tendunt, et verum in semet ipsis hominem,  $\Theta e o \tilde{t} \tilde{a} \gamma \alpha \lambda \mu \alpha$ , excitare student. In Christo Dei filio primus apparuit homo. Quare qui humanitati student, ad eum conveniant, qui Homo est, humanitatis verum exemplar, eumque, qualis est, cognoscentes et pio reverentiae, fidei et amoris sensu amplectentes, similes ejus fient, homines, qui Dei filii cognominantur (1 Joh. 3, 2).

ύμεις δε ως ανθρωποι αποθνήσκειε, ως αν ούκ έχοντος λόγου το αποθνήσκειν τούς νίους του Θεοί χρηματίσαντας. Cfr. M. Mercat. p. 345 et not. 472, 1. 474, 2.

## VIII.

## Seftrede

im Auftrag des akademischen Senates am 22. März 1864

als an dem Geburtsfest Seiner Majestät des Königs Wilhelm in der Aula der Berliner Universität gehalten.

## hochverehrte Berfammlung! Liebe Commilitonen!

Der festliche Tag, ber uns zur heutigen Feier vereinigt, mahnt uns, die wir unter dem Schut und Regiment Sr. Majestät unseres allergnädigsten Königs der Pflege der Wissenschaften obliegen und auch in diesem Jahre so manche Zeichen seiner landesväterlichen Huld und Fürsorge empfangen haben, vor Allem zum Dank gegen Gott, der uns das geliebte Haupt des Preußischen Staates gnädig erhalten hat. Aber dankor bliden wir auch auf Seine Majestät, den Gönner und höchsten Pfleger unserer Universität, unter dem herzlichen Wunsch und Gebet, daß er uns noch lange möge erhalten bleiben mit dem Sinn und Geist, den er in seierlicher Stunde aussprach: "daß das unvergestiche Wortseines in Gott ruhenden Bruders. "Ich und mein Haus wir wollen dem Herrn dienen", auch Seine Seele erfülle wie das Bewußtsein, daß Breußen"s Bestummung sei, Träger des beutschen Geistes zu sein."

Doppelt bewegt uns bieses Königliche Wort in ben ernsten, schidsalsichweren Tagen, die für Preußen nicht nur, sondern im Zusammenhang mit Preußen auch für Deutschland eingetreten sind. Denn zwar es ziemt dieser Stätte und es ziemt mir nicht, das Gebiet streitiger Fragen ber Tagespolitik zu betreten. Aber so gewiß unsere Universitäten auch

Die Beerbe fein follen, an welchen in ber Jugend, die bes Baterlanbes Bufunft bilbet, bie Flamme ber mahren Baterlandeliebe fich entzunden und nahren foll, bamit Alle fich mit Begeifterung und Luft als Blieber Gines großen Gemeinwefens, bes preugischen und beutschen, fühlen, in bas fie lernend und lehrend, ertennend und liebend, und mo es fein foll auch mitleibend immer mehr hineinwachsen wollen: fo gewiß mare es teine wurdige Feier biefes Tages, wenn bie Gefühle bes patriotifchen Sinnes, Die burch bie Siegesfeste bes verfloffenen Sabres neu entaunbet wurden, beute nicht neue Rahrung fuchen und finden follten. Ja es ware eine unwahre Feier, wenn ber Festrebner nur schweigen wollte von ber großen jest bas Berg unferes Roniges wie bes Bolfes am meiften bewegenden Ungelegenheit ber Bruberhülfe im Norben, mahrend Nichts bie Liebe und Berehrung, ja bie Begeifterung fur bas geheiligte Saupt ber Ration mehr entgundet, als jebes gute Bort und jebe gute That, Die gur Rettung von Bahrheit und Recht von Seinem erhabenen Throne ausgeben und ausgegangen find.

Darum habe ich mir, nachbem für biefesmal an Stelle bes alt= bewährten um Entbindung nachsuchenben Festrebners und Beteranen, auf Beranlaffung bes ill. Genates, mir bas Bort gegeben ift, einen Gegenstand gewählt, ber, wenn auch ber Beit nach entlegen, boch unserem Bergen gerade in unferen Tagen nabe ju fein verdient. Es ift mir als ein würdiger Gegenstand gur Ginleitung ber beutigen Festfeier erschienen, bas Bilb bes Großen Rurfürften nach einer Seite, bie bisher eine jufammenhangenbe Darftellung auch in ben ausgezeichneten neueren Forschungen über preußische Geschichte, auf welche gerabe unsere Uni= versität ftolg fein barf, noch nicht bat finden fonnen, für welche aber unfer geh. Staatsarchiv eine Menge bentwürdiger bie Durchforfcung lohnender Documente enthält, Ihnen vorzuführen, nämlich nach Seiten bes Berhaltniffes, bas er in feiner Politit und feinem Regiment gu bedrängten Glaubenegenoffen eingenommen bat. Dit ber Bahl biefes Gegenstandes - beffen Erichopfung übrigens auch nur nach bem mir zu Gebote ftehenben Material bie Beit, für bie ich mir Ihre Aufmerkfamkeit erbitten barf, nicht geftattet - glaube ich einer löblichen Sitte, namentlich ber Universität ber Sauptstadt bes preußischen Staates zu entsprechen, bag nämlich von biefer Statte aus und an biefem Tage gerne erhebenber Momente unserer Geschichte, ober großer Manner gebacht wirb, durch welche bas Erlauchte Haus ber Hohenzollern für Preußen eine Ursache ber Größe, für uns Alle ein Quell reichen Segens geworben ift.

Denn bie Bilber, bie wir fo gur Erhöhung bes Glanges biefes Tages im Beifte um die Berfon unferes allergnäbigften und geliebten Ronigs ftellen, find geeignet, ben Dant gegen Gott, ber alles Bute, ber auch bie jeber Beit nothigen Manner identt und geboren werben laft. fowie bie Freude barüber zu beleben, bas an großen Mannern fo reiche Fürstenhaus bas Unfrige nennen zu burfen. Diese Bilber mogen aber auch bie ibealen Biele immer wieber vergegenwärtigen, Die einem Staats= wefen wie bas preußische geseht find, bem außere Dacht, Glang und Ehre nicht bas Sochfte fein tonnen, ba es aus ber Dacht bes Geiftes entsprungen, später, bor jest 50 Sahren, burch angere Gewalt faft ger= trummert, aus ber Dacht bes Beiftes jum zweiten Dale geboren worben ift. Und endlich follen biefe Bilber bantbar betrachtenber Erinnerung uns auch die freudige Soffnung für Breugen's und Deutschland's Butunft ftarten. Denn ber Glaube giemt uns und fteigt uns wie verjungt aus ber Betrachtung ber Bergangenheit auf, bag ber Gott, bem wir fo viel verbanten, ber burch Rettungen und Segnungen in ben Tagen ber Borgeit fo Bieles angefangen, wenn nur wir treu bleiben, bas be= gonnene Bert nicht verlaffen wirb.

Bevor ich aber auf die Thaten und die nicht minder ruhmvollen Leiden des Großen Kurfürsten für die bedrängten auswärtigen Glaubenssgenossen näher eingehe, erscheint es mir unerläßlich, einiges Allgemeinere über das Berhältniß der Politit desselben zu der Religion und zu der confessionellen Spaltung in Europa zu sagen, wobei ich aber als untergeordnet sein Berhältniß zu dem Gegensate zwischen Lutheranern und Reformirten übergehen will, soviel Aulaß anch dieses gabe, sein Gedächtniß in Ehren zu halten.

I. Um uns von bem Berhaltniß ber Politit bes Kurfürsten gur Religion und ben Confessionen ein treues und lebenbiges Bild zu machen, betrachten wir die berschiedenen Standpunkte ober Stellungen, die in bieser Beziehung möglich waren, und in ber verworrenen Zeit bes siedzehnten Jahrhunderts wirklich eingenommen wurden.

Da fteht auf ber einen Seite Defterreich, bas Raiferhaus, bas mit ber romisch : tatholischen Religion es aufrichtig und ernft meinte, und es fich fauer werben ließ, ale ihr vornehmfter Dienftmann ju malten. Denn wenn es auch feine Sausmacht nicht vergaß, fo bat es boch fich fo fehr mit ber romifch - tatholifchen Confession ibentificirt und feine Bolitif fo weit ben vermeintlichen Intereffen ihrer Berrichaft bienftbar gemacht, bag es biefer Alleinherrichaft bie Bluthe vieler feiner Lanbe willig jum Opfer brachte; mit Dieberichlagung und Musrottung ber geiftigen Rrafte im Protestantismus zwar an absoluter Machtvollfommen= beit gewann, aber boch eine tief innerliche Bunbe und eine Schmache bavontrug, bavon es jest erft allmählig fich zu erholen fucht. Dabei ift - wenn an Spanien gebacht wirb, bem bie Ausrottung ber epangelifden Bewegung ber Beifter vollftanbig gelang und bas baburch in bie tieffte Lethargie gefunten ift -, für Defterreich nur bas als fein Blud gu preifen, daß ihm biefer gegen zwei Jahrhunderte verfolgte Blan ber Ausrottung bes Protestantismus nicht ebenso wie Spanien gelang, fonbern baß es burch ben langen Rampf in Bewegung und Althem erhalten blieb, auch fich ben Ginwirfungen bes beutiden ebangelifchen Beiftes nicht gang zu entziehen vermochte.

Im icharfften Gegensat ju Defterreich und boch bis auf einen gewiffen Grad von ahnlicher Stellung ber Bolitit gur Religion getragen, fteht in bes Großen Rurfürften Beit ber Brotector bon England. Oliver Cromwell ba. Unfer gebeimes Staatsarchiv enthalt febr mertwürdige jum Theil icon veröffentlichte Berhandlungen zwischen Cromwell und bem Rurfürften bom Jahre 1658, Die auch fein Gohn 1659 noch fortjette. Cromwell, von Sochachtung gegen ben Rurfürsten erfüllt, municht, feit er feine eigenfte Bolitit zu verfolgen vermag, einen Bund ber evangelischen Fürften ober Staaten gegen ben Raifer, ber noch bamals ber Mittelpunkt ber Contra-Reformation mar. Er forbert, alle Freundichaft und Bundesgenoffenschaft mit grundfablich tatholischen Staaten, wie gerecht auch, abgesehen von ber religiosen Frage, ihre Sache fein mochte, aufzugeben und bagegen glaubensverwandten Fürften alles Unrecht nachzusehen, wie g. B. ben Schweben, bie ihr Unrecht am Rurfürften noch burch graufame Behandlung Evangelischer in Bolen vermehrten, wo fie fengten und brannten und Sunderte auch evangelischer

Dorfer gerftorten, in Elbing aber gewaltsam bie Reformirten ben Lutheranern unterwarfen. Solche Berwendung ber Religion als Rorm ber Alliangen, wie er fie bom Rurfürften forberte, trug beutlich etwas Factiofes und insofern Fanatisches an fich, als bie religiofen Intereffen alle anbern rechtlichen und fittlichen Rudfichten verschlingen und bei Barteigenoffen alle Gunben beden follten. Mus bemielben Beift folgte icon früher bie Behandlung Frland's burch Cromwell; benn von 1649 an muthete er gegen bas tatbolifche Land in vermeintlichem Intereffe bes Brotestantismus, machte aus ben Gren "ein Bolf rechtlofer Bettler" und trieb Taufenbe in bie Frembe, verbot ben fatholifden Cultus und verwies alle Priefter bes Lanbes, ein Berfahren, bas auf Jahrhunderte bem protestantifchen Großbritannien im Innern einen Reind voll fnirichenben Ingrimms und eine taum zu bewältigenbe Daffe von Glend ichuf. bas aber auch icon bamals zahlreichen Protestanten anderer Lander gum Unbeil, ben Römischen gur Entschuldigung von Repressalien gereichte. Namentlich bilbeten fich aus ben flüchtigen Gren graufame, wilbe Regi= menter, beren eins g. B. gegen bie armen Balbenfer losgelaffen fannibalifche Thaten verübte, ein Schaben, ben ber Protector mit all feiner Macht und burch alle Berhandlungen und Drohungen gegen ben Bergog bon Savopen weber abwenden noch wieber gut machen fonnte. Diefen Blanen ju einem politifchen Bunbnig gegen Defterreich fuchte England icon 1658, als es fich um eine neue Raiferwahl hanbelte, burch einen besonbern Gefanbten, ben Gen .- Major Jepson, in Berlin Nachbrud gu geben. Der Rurfürst murbe aufgeforbert, bon ber Befambfung ber Schweben und von bem Bunbnig mit tatholifden Machten, gumal bem Raifer, abzulaffen, befonders aber bafur zu arbeiten, bag bie Raiferfrone auf ein anderes gegen die Evangelischen milber bentenbes Saus tomme. Friedrich Wilhelm antwortete: Dbwohl bas Saus Defterreich bie Evangelischen hart behandele, fo habe er boch bie Compages bes Reiches gu achten, bie bei folden Planen Gefahr laufe, welche mehr glangenb als folib feien; die Mehrzahl ber Rurfürften fei nun einmal tatholifch, und ben Evangelischen fonne genügen, wenn fie bie Gleichberechtigung mit ben Ratholifen genießen, wenn auch bas Dberhaupt ber Chriftenheit nicht ben evangelischen Glauben befenne. Bon feinen Bflichten als Glieb bes Reichstörpers und gegen ben Raifer, bas Dberhaupt beffelben, tonne ibn

bie Rudsicht auf die Verschiedenheit der Religion nicht entbinden, und wenn derselbe obwohl katholisch in einem guten und gerechten Werke begriffen sei, wie eben jeht, in dem Kriege mit den Schweden zum Schuhe der Rechte Deutschlands in den Herzogthümern, so erkenne er es als seine Pflicht, gemeinsame Sache mit dem Kaiser zu machen, wie er denn auch that durch einen Winterseldzug nach Schleswig-Holstein. Das war die Antwort, die er aus dem jutischen Stifte Ripen nach England ergeben ließ.

Eine gang andere Stellung als Defterreich ober Crommell nahm bie Bolitit Frantreich's auf ber einen. Schwebens auf ber anbern Seite im Berhaltniß gur Religion ein. Frantreich, ber alte Bunbes: genoffe ber Türken, mar in feiner Bolitit burch bie Giferfucht gegen bas Sabeburgifche Saus und ficherlich febr wenig burch religiofe Motive. wohl aber burch die Sucht nach Ruhm, nach Machterweiterung und Eroberung zumal in Deutschland geleitet. Es wechielte von bem 30 jabrigen Rriege an feine Alliangen, je nachbem fie biefen Sweden bienen tonnten. Rach Umftanden tonnte es ber allerdriftlichfte Ronig wohl auch nüblich finden, fich als ben Förderer tatholijcher Intereffen hinzustellen; fo, wenn er große evangelische Landftriche ben Rhein entlang verwüftete und feine Eroberungen im Reichsgebiet ober ben Ratholicismus burch Bertreibung ber evangelischen Lehrer und Unterbrudung evangelischer Rirchen, ober burch Ginführung tatholifden Gottesbienftes zu befestigen fuchte. Aber nicht einmal bie ichredlichen Berfolgungen ber Reformirten in Franfreich fonnen bei ihm in erfter Linie aus religiofem Intereffe abgeleitet werben. Es war ber Absolutismus bes ftolgen Berrichers, bem es unleiblich mar, eine ibm nicht gehorchenbe Rirche in feinem Reiche gu bulben. Es wirtte babei bochftens noch ber finftere, aber nicht minder egoiftische Aberglaube mit, für fein unreines finnliches Leben burch bas gute Bert ber Musrottung ber Reber Bergebung bei Gott und Rube gegenüber von feinen Beichtvätern zu finden.

Eine ähnliche Stellung, gleichsalls um ibeale Interessen und um bas Recht in ber Politit sich nicht tummernt, sondern immer mehr die höheren Interessen zurückstellend, ja selbst die Religion zum bloßen Mittel verwendend, nahm in der späteren Zeit des 30 jährigen Krieges und noch lange nachher Schweben ein.

Friedrich Bilhelm nun hat fich bem Gebanten bes Cromwell'ichen Bundniffes, beffen Riel bie außere politifche Berrichaft bes Brotestantismus war, die Unterbrudung bes Ratholicismus im Innern und die Dbmacht über bie tatholischen Staaten nach Mugen, nicht angeschloffen. Er hat bie Banbe politischer Bunbesgenoffenschaft mit tatholischen Staaten, Die burch Recht und Gefet ihm auferlegt maren, wie 3. B. bas Lebens= Berhaltniß zu Bolen, nicht aus Grunben ber Confession aufzuheben fich berechtigt gehalten, obwohl im politischen Intereffe es erftrebt und er= reicht. Ebenso ift er in bem Berbanbe mit Raifer und Reich verharrt trot ber burch faiferliche Gewaltacte vernichteten Baritat im Rurcollegium und ber burch taiferliche Billfur geschaffenen Majoritat tatholischer Stimmen in ber Fürstencurie, und bat mehr als ein Dal bem Raifer Sulfe geleiftet. Much ben gewöhnlichen Bang fomohl feiner beutschen als europäischen Bolitit hat er fo lange wie möglich in ber Linie gehalten, baß nicht religiöser Parteigeift die Gemuther verbittere und die Gegen= fate icharfe. Er liebte es, jumal ben beutichen Ungelegenheiten bie Benbung ju geben, bag auf feiner Seite nicht nur ebangelische, fonbern auch tatholifche Fürften ftanben, mas nicht wenig bagu beitrug, bie religiofen Scharfen auf bem politischen Gebiete abzuftumpfen.

Und boch ift ber Rurfürft ebenso weit und noch weiter bavon ent= fernt geblieben, ben religiofen Factor in feiner Bolitit nicht in Rechnung ju nehmen, bie Religion in ihr gleichgültig ober als bloges Mittel gu behandeln. 218 bie Coalition gegen Solland von Frankreich betrieben murbe, fab er bie Gefahr, die bem Brotestantismus baburch bereitet mar, Denn mit Ludwig XIV mar ber frypto = fatholifche Rarl II. im Bunbe; Schweben aber hatte fich fur benfelben in gewohnter Beife burch feine Beutegier gewinnen laffen, ber es nicht barauf antam, ob ihr gum Riel Lander von Glaubensgenoffen ober andere gegeben wurden. fürft murbe auf's Dringenbfte gur Theilnahme an ber Coalition eingelaben unter Buficherung febr bortheilhafter Bebingungen. gleich auch er gegen Solland ernfte Beschwerben batte, ließ er barauf fich nicht ein, fonbern fuchte Frieben zu vermitteln. Das gelang nicht, weil Ludwig XIV burchaus Rrieg wollte. Jest murbe bas Unbringen auf ben Rurfürften nachbrudlicher, ja brobend; westliche Reichsfürften hatten fich bem Bunde ichon angeschloffen; aber er blieb beharrlich bei ber Berweigerung bes Zutritts und wollte lieber eine isolirte Reutralität mit ihren Rachtheilen als einer solchen Liga mit wesentlich katholischer Propaganda und Eroberungssucht beitreten. Ja er wagte es, für das fast erbrückte Holland und für die bebrohte Integrität des deutschen Reiches, bessen Interessen selben betrohte Untegrität des deutschen Burch ein geheimes Bündniß an Frankreich verkauft hatte, in die Schranken zu treten, und sein entschiedenes Einschreiten mit einem wohlgeübten und siegesgewohnten Heere hat wesentlich dazu beigetragen, holland aus seiner töbtlichen Gesahr zu retten und das beutsche Reich vor neuen Berluten an überrbeinischem Gebiet zu bewahren.

Borauf es feiner Bolitit im Berhaltnig jur Religion antam, bas war also nicht bie Berrichaft ber einen Confession über bie andere, auch wo er fie leicht hatte erreichen tonnen, wie g. B. im eignen Staate, fonbern bas mar bie Berechtigfeit, bie ftaatlicherseits jeber Confession bas Ihrige gonnte: ben Lutheranern wie ben Reformirten, und ben Ratholiten nicht minber als ben Brotestanten. Gein großer freier Blid anticipirt Grunbfate, bie erft viel fpater ju allgemeinerer Geltung ge= langen follten. Denn mahrend in Deutschland auch in ben evangelischen Territorien noch feine Religionsfreiheit für anbere Confessionen bestanb, ig mabrent felbit in bem freien Solland, von England zu ichweigen, bie Nichtevangelischen, ja bie Richtreformirten unter ichwerer Rechteungleichheit litten, fteht ber Große Rurfürft fast einzig infofern ba, als er feinen tatholischen Unterthanen nicht bloke Religions= und Gemiffens= freiheit ungeschmälert ließ, fonbern auch Ratholiten zu Memtern beförberte. Aber allerbings machte er auch Ernft mit biefem Brincip ber Gerechtigfeit; er forberte fie unermubet auch bon ber Intolerang, bie in ben tatholifden Lanbern herrichte; er forberte ben Broteftantismus aus allen Praften in und außer feinen Staaten als ben Beerb und bie Quelle folder für Bolfer und Staaten beilfamen Gerechtigfeit und hanbelte in bem flaren und unwanbelbaren Bewußtsein, bamit ber Bertreter eines hoben und fruchtbaren Brincips zu fein, bas feinem Staate eine Rothwendigfeit und Unentbehrlichfeit verlieh und ihn gum Trager einer Mufgabe machte, beren Große, flar erfannt und fraftig nach allen Seiten burchgeführt, biefem Staate machsenbes Unseben und einen wichtigen Ginfluß auf beiliame Orbnung ber europäischen Berhaltniffe fichern

mußte. Dazu gaben die Schidsale des Protestantismus zu seiner Zeit dem Kurfürsten die reichlichste Beranlassung. Wir wenden uns dem zweiten Theil unserer Ausgabe zu.

II. Mit bem Schluffe bes 30jahrigen Rrieges mar noch feineswegs ber Friede und bie willige confessionelle Dulbung in bie Bemuther eingefehrt. Richt einmal bie Erifteng bes Protestantismus war überall in Deutschland gefichert, geschweige benn in Europa. Der westphälische Friebe, mehr eine Birtung ber Ermattung bis jum Tobe, als bie Frucht erleuchteterer Ueberzeugungen feitens ber Bertreter ber alten Rirche, bilbet in bem großen europäischen Universaltampfe wiber bie evangelische Rirche nur bas Enbe eines großen erften Actes, bem anbere fur bie protestantifche Sache weit traurigere und gefährlichere folgen follten. Die Plane ber Ausrottung bes Brotestantismus im Centrum Europa's, in feinem Beerde maren gwar gescheitert; aber bie Contra-Reformation warf fich nun mit um fo mehr Beftigfeit auf bie umgebenben Lanber. Danebenber gingen bie fuftematifch angelegten, nur ju oft erfolgreichen Blane gur Conversion fürftlicher Familien. Bir tonnen neben bem erften Sauptact, bem 30jahrigen Rriege, von welchem noch acht Jahre in bie Regierungszeit bes Großen Rurfürften fallen, noch brei anbere Unläufe ober Stofe gablen, in welchen bie Contra-Reformation mabrend ber Regierungszeit Friedrich Bilbelms fich burchzusegen fucht, unterftust von mächtigen Fürften, besonbers bem Raiferhaus, später Lubwig XIV neben ben Stuarts, und mit feltener Sartnädigfeit betrieben bon ben Jefuiten; Blane, Die weit und breit erfolgreich, nabe baran maren, ben Brotestantismus auswärts zu erbruden, in Deutschland und Scandinavien ju localifiren. Diefe brei weiteren Acte fallen in bie fünfziger, fiebziger und achtziger Rabre ber Regierungszeit bes Rurfürften und betreffen bie polnischen Lanber, bie öfterreichischen Erblande und Bohmen, sowie Schlefien, ferner in ben fiebziger Jahren Ungarn und Solland, enblich in den achtziger Jahren richten fich die Blane bestimmter auch gegen ben Proteftantismus Englands, befonbers aber Frankreichs; fobann Biemonts burch Berfolgung ber Balbenfer, welche nach ichredlichem Buthen in ben fünfziger Jahren, von 1664 an bis um bie Beit ber Mufhebung bes Cbicts von Rantes geruht batte, um nun in morberischer und gerftorenber Beife auf's Reue bervorzubrechen.

Berfuchen wir, ohne uns ftreng an bie Beitfolge biefer Ucte gu halten, eine Schilberung bes Berhaltens bes Kurfürsten zu biefen immer beutlicher sich enthullenben Bernichtungsplanen gegen bas evangelische Betenntniß.

Gine Frucht vornehmlich auch feiner Unftrengungen mar guvorberft bie Rechtsgleichheit ber evangelischen Stanbe im beutiden Reich burch ben weftphalischen Frieden. Sier ift er es gemesen, ber bie Ru= fammenfaffung ber Reformirten und Lutheraner ale Giner ber Mugeburgifden Confession zugethanen Gesammtheit und bie officielle Begrunbung ihres einigen Namens als "Evangelische" Rurfachsen entgegen burchsette und fo ben Streit zwischen ihnen in bie Dimenfionen eines Sauszwiftes einschloß, welcher die Ratholiten und bas Reich nicht meiter angebe. Denfelben Bebanten, bie Reformirten und Lutheraner foweit aus ihrer Zwietracht herauszuheben, baß fie nicht ber compacten, pon Jefuiten geleiteten Opposition nach einander Beibe gur Beute werben möchten, hatte er icon 1645 verfolgt, als er zu bem Friebensgeiprach in Thorn u. A. ben großen Georg Calirt abordnete. Er hat auf bem Reichstag 1653 bie völlige Paritat ber evangelischen und tatholischen Stanbe in ber Reichsverfaffung burchzuseten gesucht und wenigstens für bas Stimmenverhaltnif in ber Reichsbeputation es erreicht.

Daß mit Eingehung bes westphäsischen Friedens Sinn und Tendenz bes kaiserlichen hauses sich noch nicht geändert hatten, das zeigte sich sichn wenig Jahre nach dem Friedensschluß. Bei diesem selbst hatte der Kaiser sich zu Gunsten der Evangelischen in seinen Erblanden und Böhmen zu dinden geweigert, Intercession den ebangelischen Reichstständen zwar zugestanden, aber die weitere Ordnung ihrer edangelischen Anliegen auf einen spätern Reichstag verschoben. Allein der Reichstag kam nie, auf welchem der Kaiser seinen deutschen oder böhmischen edanzelischen Unterthanen Resigions oder Gewissensfreiheit gewährte. Im Gegentheil Ferdinand III erließ schon am 3. April 1651 ein Proclama, in welchem die grausamen Generalia von 1634, 1638, 1645 auf's Neue eingeschärft wurden, damit Niemand meine, der westphälische Friede habe etwas geändert. Das kaiserliche Edict wurde besonders von 1657 an mit solcher Strenge durchgeführt, daß der Protestantismus in den Erbs

landen fo gut wie ausgerottet murbe. Bergeblich mar bie Berufung ber Evangelifden auf alte Berfaffungen und Rechte; ber Rurfürft, ber in die Sauptinstruction feines Gefandten in Regensburg bie Bertretung ber Evangelifden aufgenommen hatte, vereinigte fich mit anbern Stanben au bem Blan, auf bem Reichstage von 1653 bas im Instrum, Pacis 1648 noch nicht vollendete Friedenswert für die Erblande gum Abichluß gu bringen. Much murbe von ihnen ein einbringliches Interceffionsichreiben (2. Mai 1653) verfaßt, worin bem Raifer ju Gemuth geführt wirb, bag bie Evangelischen im Reiche gleiches Recht mit ben Ratholiken hatten, baß auch bie Evangelischen ihm Gut und Leben weihen, wie ber evangelische Glaube bas forbere. "Wenn aller Unterricht und Predigt fehle, fo werbe eine wilbe, freche Jugend erwachsen. Es fei auch Raiferl. Majeftat nicht aut, wenn Ihre Unterthanen fich immer nach frember Gulfe umfeben Der türkische Erbfeind sammle fich icon Unbang an ben müßten. Grengen unter bem Berfprechen ber Religionsfreiheit. Go moge benn ber Raifer in Bobeimb, Schleffen, ben öfterreichischen Erblanben ben augsburgifchen Confessions-Bermanbten freies Exercitium religionis und Schulen gewähren." Ule bie Bemühungen ohne Erfolg waren und mehrere evangelische Stanbe (Sachfen und Rurpfalg) bie Sache icon ichen und fuhl betrieben, weil biefe Ginreben bem Raifer jum Ber= haßteften gehören, fo ertlart ber Rurfürft: Wenn Alles nach Rudfichten bes Nutens zu bemeffen fei, fo habe er mehr Urfache als ber Rurfürst von ber Bfalg, bem Raifer nicht burch Interceffion fur Leute beichwerlich ju fallen, bie bemfelben ohne Grund verhaßt feien. Sache gerecht fei, fo fei es ihm eine Angelegenheit bes Bewiffens, biefer Pflicht, bie auf ben weftphalifden Frieden fich grunde, frember Rudfichten halber fich nicht zu entziehen. "Die Lenter ber Staaten - fo ichließt er - burfen bie Ungelegenheiten ber Religion nicht gu ben letten rechnen; benn ber Sterblichen Schidfal und Blud ftebe in Gottes Sand. und fein Dienft fonne Gott wohlgefälliger fein als auf rechtmäßige Beife ben mahren Gottesbienft zu forbern, wie auch Nichts ber Menschlichkeit mehr entspreche, als ben Rummer Derer ju milbern, benen nur bas Gine vorgeworfen werben tonne, bag fie in gutem Glauben Gott zu bienen wunichen." So fuhr er in immer eindringlicherem Tone fort, befonbers wieber 1658 in ber Beit jener Cromwell'ichen Berhanblungen

mit ihm. Aber es war Alles erfolglos! In ben achtziger Jahren würdigte man bie Fürbitten ber evangelischen Stände nicht einmal einer Antwort mehr.

Mit noch lebhafterem Nachbrud, aber mit wenig befferem Erfolge nahm fich ber Rurfürft ber evangelischen Rirche Schlefiens an, bie jum Theil in ben Reichsfrieden eingeschloffen mar, aber burch willfurliche Deutungen beffelben ihrer Freiheit ober boch ihrer Schulen beraubt werben follte. Rach unserem Archiv manbten fich bie Fürftenthumer und Stabte Jauer, Schweibnig, Glogau, Oppeln, Ratibor, Brieg, Breslau u. f. w. an ben Großen Aurfürften (wobei befonbers ein Berr bon Sadh thatig war). Der Rurfürft ließ es auch an fich nicht fehlen, murbe aber mit nichtssagenben Benbungen, wenn auch in verbindlichen Formen, abgewiesen. Der Drud in Schlefien war fo anhaltend und inftematifch, baß bie Evangelifden bafelbit über 1000 Rirchen allmählig verloren burch Berftorung, Schliegung ober Muslieferung an ben romifchen Cultus, ein Berluft und eine Rechtsfrantung, bie allerbings mejentlich bagu beitrugen, bag in Friedrich II ber Erretter begrußt und fein fiegreicher Einzug erleichtert warb, wodurch aber auch Breugen, nachdem es Schlefien gewonnen, eine noch lange nicht getilgte Berpflichtung auferlegt ift.

Benben wir ben Blid nach Polen und Ungarn. Das Scheitern ber icon ermannten Ginigungeversuche ber Brotestanten, Die ber Rurfürft mit bem trefflichen Fürften Bog. Radziwill, bem Saupte ber Broteftanten unternommen, ermuthigte bie Jefuiten gu immer breifteren Angriffen auf Der Rurfürft verband fich mit Schweben bie polnifchen Broteftanten. ju Borftellungen bei Johann Casimir jur Sicherung ber von Ronig Sigismund her ftammenben Rechte ber Evangelijchen; er versuchte auch bei bem polnischen Reichstag Gulfe, und als ihm von Radziwill vorgeftellt murbe: gewiffe einflugreiche tatholifche Reichstagsmitglieber wurben burch Gelbiummen fich gur Gerechtigfeit und Dilbe ftimmen laffen, gemahrte er auf ihre Bitte bas Nothige, freilich nur um beburch fur ben Mugenblid eine Rettungsfrift ju ichaffen. Als nun, besonbers von 1660 an, die Contra-Reformation unaufhaltsam in Bolen, Litthauen u. f. w. vorbrang, ohne bag er es ju hindern im Stande war, fo fuchte er wenigstens burch Bewilligung von Rolleften ben noch übrig gebliebenen, be-

fonbers ber Bilbungsmittel beranbten Evangelifden gu helfen. Schon 1672 hat er zu bem Ende eine litthauische Uebersekung ber Bibel und bes Ratechismus angeordnet, und einem Theologen für biefen Bred eine namhafte jahrliche Summe ausgesett. Cbenfo gemahrte er in ben achtziger Sahren für talentvolle Gohne aus jenen Gegenden zwölf Freiftellen an bem Joachimsthal zu Berlin, wozu er balb eine abnliche gabl an feiner Universität zu Frantfurt a. D. fügte. Und um biefen Glaubensgenoffen beutiche Bilbung und Biffenichaft noch zugänglicher zu machen, grundete er in Ronigsberg eine befondere Lehrstelle für "einen geschickten gelehrten Mann, ber fich nur mit ber litthauischen Rugend beichäftigen follte". Rein Bunder, baf ber Tob bes Rurfürften, ber biefe Bobl= thaten bis an fein Enbe ebenfo umfichtig als unermubet fortfette, bon ben Oberhirten jener Lande Litthauen, Bilna, Beigrugland, Samogitien auf's Tieffte beflagt wurde. Gie nennen ihn in bem Beileibsichreiben an beffen Cohn Defensor fidei, ihren Patronus und Bater, beffen heroischer Beift voll Theilnahme für fie geblieben fei und in ihrem Elend fie aufrecht erhalten habe.

Bas bie Evangelischen in Ungarn angeht, fo brach gegen fie nach vielen frühern Berfolgungen von meniger Bebeutung ber eigentliche Sturm gleichfalls in bes Rurfürften Regierungezeit um 1672 los, unter Führung bes fanatischen und fast allmächtigen Erzbischofs Collonit von Gran, ber als armer Anabe von evangelischen Bermanbten groß gezogen, jest bei bem Raifer geltenb machte: ba ber Raifer auch in feinen Erblanden feine andere als bie romijd-tatholifche Religion bulben thate, fo mußten bie Evangelischen auch in biefem Ronigreich ausgerottet werben; für jeben Sieg feiner Baffen werbe er Gott burch Ausrottung ber Reber ben wohlgefälligften Dant bringen. Da es mir nicht auf Untlagen Defterreichs, fonbern auf Schilberung ber Sorge bes Rurfürften fur bie Evangelischen an bem beutigen Tage antommen tann, fo fchweige ich bon ber Behandlung, bie bamals Ungarns ebangelische Rirche erfahren bat, wobon fie bis jest fich nicht hat erholen fonnen, und führe nur zwei fprechende Buge von bem Rurfürften an. In Bregburg hielt er einen Maenten, ber genque auf unferem Archib befindliche Berichte über ben Fortgang bes Berftorungswertes einzusenben hatte. In einem Schreiben vom 24. Mai 1672 fpricht er in lebhaftem Ton zu bem Raifer über bie Betrübnig, die burch foldes Berfahren über alle evangelifden Stanbe tommen muffe; es ftebe gu beforgen, biefes Ronigreich, fonft eine Bormauer ber Chriftenbeit, werbe in immer großere Berruttung fallen und ben Turfen, Die beffere Religionefreiheit gewähren, merbe fo ber Bea ju Inbafionen gebahnt. Der Rurfürft hoffe, bag biefe Drangfale nur von Giferern geiftlichen Stanbes erregt werben und ber Raifer gur Mbhülfe geneigt fei, ba feine Unterthanen bei milber Behandlung um fo eifriger fur bes Raifers Bobl beten und ihr Leben einseben merben -Mls feine Fürsprache nichts half, fo nahm er fich wenigstens ber Bertriebenen an, lub ungarifche Burger, Lutherifche wie Reformirte, ein. in feine Staaten zu tommen, gewährte Collecten und andere Sulfe. ftattete 30 ungarifche Beiftliche, Die burch Abmiral Rupter's Sulfe von ben neapolitanifden Galeeren entronnen maren, mit Reifegelb und Empfehlungen nach Solland aus, fuchte enblich, im Mymmeger Frieden mit Solland verbunden, es burchzuseten, bag ben Bertriebenen bie Rud= febr, ben evangelifden Ungarn aber überhaupt freie Religiongubung erworben murbe.

In gleicher Beit, wo ber Sauptichlag gegen bie ungarifche Rirche geführt murbe, in Bolen bie evangelifche Sache icon verloren war, in Schleffen verzweifelt ftanb, jog fich bas icon Gingangs berührte ichmere Bewitter wiber bas reformirte Solland gufammen, bas von Ludwig XIV im Bunbe mit Schweben und Rarl II angefallen murbe. Es ift icon erwähnt, wie ber Rurfürft burch Berfprechungen und Schreden follte abgehalten werben, mit Solland gemeinschaftliche Cache zu machen, wie er aber in biefer furchtbar eruften Beit eine ber festesten Mauern wiber bas weitere Bordringen ber Contra-Reformation bilbete. Er hat babei fcmeren Stand gehabt, ja er ichien bem Untergange nabe, jumal als Schweben, mabrent er im Eliaf ftant, ibm in feine Lanbe einfiel. Aber größer noch als bie Gefahr, war fein Belbenmuth. Der Tag von Fehrbellin murbe ber glangenbfte feines Lebens, und feine nicht außer Raffung zu bringenbe Beisbeit mußte fur ihre festen Biele auch immer nene Bulfsquellen zu erichließen, um bie Musbauer zu ftugen und gu belohnen, die nicht bloß feinen Staat, fondern auch Solland retten half. Die Friedensichluffe gu Rymmegen und St. Germain enbeten gmar Diefen Rampf mit großen Berluften bes Rurfürften, vornehmlich burch Desterreichs Gifersucht und Hollands Undant und preften ihm jenes ichmergliche Wort aus:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!

Aber diese Worte sind zu einer Weissagung geworden, und die eble That der Treue ist dem Staate des Großen Kurfürsten nicht unbesohnt geblieben.

Mls bann 1685 auf Unftiften Lubwig's eine neue Berfolgung gegen bie Balbenfer ausbrach, unter Trug und Bortbruch Taufende von ihnen graufam geschlachtet, mehr als zehntaufend eingekerkert, zweitaufend ihrer Rinder beraubt maren, manbten fich bie Balbenfer mit Bulferuf auch an ben Rurfürften, ber wie bei ber fruberen Berfolgung fich in bringenden Borftellungen ! an ben Bergog von Savonen manbte und biefem nahe legte: alle Berftanbigen, bie auf gefundem Bege für bie Ausbreitung ihrer Religion, fei fie bie mabre ober faliche, forgen wollen, muffen boch gefteben, bag Bewaltmagregeln, Bein und Strafen in biefen Dingen nicht zu billigen feien; benn bas Gemiffen fei Gottes. Und ba ber Bergog von feiner Strenge nicht abließ, fo bat er ibn, wenigstens bamit fich zu begnugen, bag feine evangelischen Unterthanen fein Land verlaffen. Er habe fich entichloffen, zweitaufend biefer Un= gludlichen, benen Richts gur Laft falle, als mas ihm (bem Rurfürften) bie hochfte Frommigfeit icheine, in fein Land aufzunehmen. In ber That jog er nach Stendal, Burg, Spandau, Magbeburg meift auf feine Roften 800 - 1000 Balbenfer, gemahrte ihnen nicht nur eignen Gottes= bienft, fonbern auch eigne Communalverwaltung und Richter aus ihrer Mitte. Aber nach bem Enbe ber Berfolgung in ihrer Beimath jog ihr unwiderstehliches Beimweh fie in ihre Thaler gurud.

Diese Berfolgung der Balbenser war nur eine Scene in dem letten und schwersten Act des Bertilgungstampses gegen den Protestantismus, der in des Kurfürsten Leben siel. Das ist die Berfolgung der französischen Resormirten durch Ludwig besonders seit 1681 und die Aufshebung des Edicts von Rantes (17. October 1685).

Friedrich Wilhelm hatte icon 1666 und 1679 sich fruchtlos bei Ludwig für die Evangelischen verwendet, der alles Unrecht einfach ab-

<sup>1 19.</sup> Jan. 1686, 4. Mai 1687, 22. Juni 1687.

3m Unfange bes Jahres 1685 hatte ber Rurfürft ein beftimmtes Borgefühl von ben Dingen, bie im Unguge maren. In einem Circularichreiben an bie evangelischen Stänbe bes Reiches (16, Jan. 1685) überschaut er bie gange Lage ber Dinge und fagt: "Es ift leiber mehr als ju viel am Tage, baß faft aller Enben bie Befenner ber evangelischen Religion auf's Gifrigfte verfolgt werben und nach berfelben ganglicher Bertilgung anjebo wohl mehr als jemals auf allerhand gefährliche Beife und Wege getrachtet wird und icheinet bannenbero Uns um fo viel nöthiger zu fein, daß man nach bem Erempel ber in Gott rubenben Borfahren treulich bei einander trete, und mas in biejem Stud von benselben mit soviel Roften und Blut theuer erworben, nicht verabfaume, sonbern baffelbe zu ber werthen Bofterität zeitlicher und ewiger Bohl= fahrt auf biefelbe unverfehrt fortpflange." Als bann am Enbe biefes felbigen Jahres bas Ebict von Rantes aufgehoben murbe und bie gange Buth ber Berfolgung nun gegen bie Reformirten fich entjeffelte, ba nahm ber Große Rurfürft fofort eine feiner murbige und entichloffene Saltung an. Ganglich absehend von weitern Berhandlungen mit Ludwig erließ er jenes berühmte Ebict von Botsbam (December 1685), in welchem es heißt: Nachbem bie barte Berfolgung in Frankreich viele Familien ber Glaubensgenoffen gur Auswanderung getrieben, fo biete er milbiglich ihnen fichern Aufenthalt in feinen Landen. Er bezeichnet ihnen eingehend ansehnliche Privilegien, Die fie gu erwarten haben, fo wie bie verschiedenen Routen, auf welchen bereits Reiseagenten für fie mit ben nothigen Mitteln bestellt feien. - Der Ronig bon Franfreich nahm es bochlich übel, bag von Berfolgung ber Religion burch ihn gerebet fei, Unterthanen von ihm abgewendet und benfelben bie Wege gezeigt werben, wie fie fich Frankreich entziehen konnten. Er habe fich auch nie in Dinge gemischt, welche bie Ratholiten in ben Lanben bes Rurfürften angeben; ber Rurfürft icheine fich als Brotector ber Evangeliften bor ben Mugen von gang Europa aufftellen zu wollen und fuche baburch ju Ruhm ju gelangen, mas nicht ju ertragen fei. Schlieflich wird mit Entziehung versprochener Gelbleiftungen, Die bem Rurfürften für fein Beer fehr nothwendig waren, gebroht. Der Rurfürst erwibert: Er gebente nicht Ehre und Reputation und bie ihm giemenbe Staats= raifon für irgend eine Belbfumme gu opfern, auf bie er übrigens ein Recht habe. Bas ben Musbrud Berfolgung anlange, fo tonne er nicht feben, mit welchem anbern Namen man bezeichnen folle ben Raub ber Rinber aus bem Schofe ber Eltern, Die Ginquartirung ber graufamen Dragoner, Die Galeeren, Rerter, Schlachtungen, Die Musgrabungen von Leichen, bie Aufhebung bes Ebicts von Rantes, bas boch ber Ronig felber fruber bestätigt habe, und Unberes, mas felbst beibnischer Buth fremb geblieben fei, endlich bie Berfagung felbft bes Egils, um Golchem zu entgeben. Warum foll ibm weniger erlaubt fein, folche Thaten Berfolgung zu nennen als Frankreich fich gestatte, Die Religion ber Broteftanten in öffentlichen Urfunden Regerei ju nennen, wogu ber ichon nicht mehr felten zu borenbe Grundfat tomme, ben Protestanten fei feine Treue zu halten? Wenn er (ber Rurfürft) einmal bie Ratholifen in feinen Landen abnlich behandele, fo werbe er gegen eine Interceffion Frantreiche Richts einzuwenden haben. Biewohl er ferne babon fei, fo su verfahren, vielmehr fich angelegen fein laffe, feine katholischen Unterthanen wie bie evangelischen ju ichuben und ihnen Frieden und Bewiffensfreiheit, ja felbft hohere Memter gu verleihen. - Go hat er unerichroden bem viel mächtigern Ronig gegenüber gesprochen, und fo bat er gehandelt. Benigftens fechezehn Taufend frangofifche Evangelifche hat er aufgenommen und burch biefe blubenben Colonien nicht bloß ben Grilirten, fonbern auch feinem Land eine Bobltbat ermiefen.

Aber im Blid auf die äußerst brohende Lage der Dinge ordnet der Kursürst seit dieser Zeit auch seine Bündnisse aus's Reue. Er verssucht es (16. Februar 1685) nach dem Regierungsantritt Jatob's II sich mit ihm in eine Erneuerung des Bündnisses von 1661 unter zeitgemäßen Aenderungen einzulassen, dei dieser Gelegenheit ihn warnend vor Aenderung des gesehlichen Standes der Religion in England. Allein das Bündnis wurde abgelehnt. Der bigott katholische König versolgte andere Plane, als die seinem Bolse und ihm heilsam waren, Plane, ohne die schwerlich Ludwig XIV so züversichtlich vorgegangen wäre. Im Gegentheil Jasob II erklärte ofsen, daß er unerschroden und geraden Weges zu gehen gedenke, wie er auch das Wort gern im Munde führte: Er habe es schon als Knade geliebt, sich seinen Sih über Abgründen zu erbauen. Jeht erkante der Kursürst, daß die Sache der Protestanten durch Jacob's II Thronbesteigung einen so brohenden Schlag erlitten habe,

wie feit ber Reformation nicht, baß es baber jest gelte. Alles zu meiben. mas bie protestantischen Gurften entzweien, labmen ober verwideln tonne. Er hat baber jest mit Schweben (1686) fich zu einem engen Bundniß vereinigt, beffen erfter geheimer Artitel fagt: Es fei ernftlich zu beflagen und muffe Begenftand tiefer Erwägung fein, bag bie ebangelifche Sache in ben letten Jahren jo ichwere Rieberlagen erlitten habe, bas Uebel aber täglich fich mehre und wie ein wilber Strom immer weiter fich ergieße. Schweben und Branbenburg wollen burch gemeinsame Unftrenaung biefem Unbeil gubortommen, mit bem Raifer und ben Reichoftanben in Berathung treten, um womöglich folden verberblichen Dachinationen auch mit Sulfe tatholifder Stanbe entgegenzutreten und allen Stanben bes Reiches Religions: und Gemiffensfreiheit volltommen gu fichern. Es tam auch ein Bertrag mit bem Raifer auf 20 Jahre (8. Dai 1686) gu Stanbe, trot feiner Befdwerben gegen Leopolb wegen ber ichlefifchen Bergogthumer, und baran ichloß fich (9. Juli 1686) bas große augsburgifche Bundnig ber Reichsftanbe an. Und icon vorher (28. April 1685) versuchte er eine grundliche Beilegung alter Beichwerben gegen bie Republit Solland und ein Bundnig mit ihr. Da bas vornehmfte Band zwifden bem Rurfürften und ber Republit in ber Gleichheit bes Glaubens bestehe, ber jest mehr als je gubor gebrudt fei und zu beffen Bernichtung Berichwörungen beständen, fo lege ibm bie driftliche Theilnahme bie bringenbe Pflicht auf, mit ben Sollanbern zu berathen, wie man ben Unterbrudten ju Gulfe tommen fonne. Der Befanbte foll bie Gintracht in ber Republit felbft berguftellen und bie Spannung gegen Bilhelm von Dranien gründlich zu heben fuchen. In ber That wurde auch (13-23, August 1685) bas Bunbnig bis jum Jahr 1700 erneuert. Das erregte ben Unwillen Lubwig's XIV. ber burch Drohungen ben Abichluß zu hindern fuchte. Aber ber Rurfürft feste bie Sprache rubiger Festigfeit entgegen und Lubwig mußte fich gulett gufrieben geben.

Als barauf Jatob II begonnen hatte, römischen Ritus in England einzusühren und gegen die protestantische Ordnung der Dinge vorzugesten, worüber sein Bolt in die tiefste innere Gährung verseht wurde, so sand eine Besprechung zwischen dem Kurfürsten und Wilhelm von Oranien in Cleve über die brohenden Gesahren und deren Abwendung statt (1686). Wan beschloß, auf alle Weise die der protestantischen Sache verderblichen

Blane Jafob's ju vereiteln und bagu nur gunftige Gelegenheit abguwarten. Den Berhandlungen wurde ber berühmte Felbherr Friedrich Schomberg jugezogen, ber, felbft Emigrant, ju tapferm Bagnig antrieb und in bes Rurfürften Dienfte auf fo lange trat, bis etwa bie Sache fo weit gereift mare, bag er bem Bringen bon Oranien fur feine Blane in England gur Seite fteben tonnte, bie berfelbe auf Erbanfpruche feiner Gemahlin geftust entwarf. Schomberg hatte auf feiner Reife bon Bortugal in englischen Safen angesprochen und nicht bloß bie Belegenheit berselben erkundet, sondern auch mit manchen vornehmen Engländern berhandelt. Richt Benige mallfahrteten zum Bringen von Dranien und trieben ihn unter Anerbietung von Gelb gur That an. Der schottische Abel ichidte Enbe Sanuar 1688 einen Gesanbten, Lewis, an ben Rurfürsten mit ber Nachricht, bie Bornehmen England's forbern Beschleunigung ber Befreiung; es fei Reit Sand angulegen. Mur ber Rurpring Friedrich und Eberhard Dandelmann wurden neben bem Rurfürsten noch in bas Bebeimniß gezogen. Den Blan felbft billigte ber Rurfurft hochlich als unerläßlich zur Erhaltung ber Freiheit in Guropa und besonbers ber protestantischen Religion. Das war ber lette bebeutenbe Schritt beffelben in Sachen ber Glaubensgenoffen. Doch in ber letten Racht (29. April) aab er feiner Leibmache bie Barole Amfterbam, in ber vorletten: London. So hat er auf bie großen Ereigniffe, bie noch in bemfelben Jahre folgten, und burch welche bie Sache ber evangelischen Religion in Europa bauernd ficher gestellt marb, noch mit Rath und Geift eingewirkt. Er hat bie bei Beitem ichwerften Beiten, bie über ben Broteftantismus tamen, burchlebt; aber er bat auch, als ein auserwähltes Ruftzeug für biefe schwere Beit bagestanden wie ein Felsenwall und nach ben tiefften Drangfalen hat er unerschroden in aufrichtig frommem Beift noch Borbereitungen getroffen zu Berbindungen und Unternehmungen, welche bie enticheibenbe Rrife gum Beffern in Europa berbeigeführt haben. Noch auf feinem Sterbebett fprach er bie marmfte Theilnahme fur bie ba und bort unterbrudten Glaubensgenoffen aus, empfahl angelegentlich feinem Sohn die frangofischen Flüchtlinge und außerte feine Buniche fur die Gintracht und Dulbung ber Evangelischen unter einander.

So hat der Große Kurfürst die Treue gegen ben evangelischen Glauben und seine Glaubensgenossen bewährt, und das haben auch spätere preußische

Fürsten bis auf unfern Tag fortgeführt und in manchfacher Beife bethatigt, woran ber Bumache fatholiicher Unterthanen nicht binberte und nicht hindern burfte. Denn ein jedes Staatswesen muß ber Gigenthumlichkeit gerecht werben, welche ibm die Geschichte und feine Bufammenfebung aufgeprägt baben. Rein Staat entfernt fich ungeftraft von ben Grundlagen feines Daseins und feiner Große. "Imperium iis artibus retinetur, quibus initio partum est." Aber es ift bie Bunft, welche Die preufischen Gurften genießen, baß je mehr fie fich, bem Borbilbe bes Großen Rurfürften abnlich, mit ben Grunbfaten bes Brotestantismus burchbringen, fie befto gerechter auch gegen Befenner anderen Glaubens fein tonnen. Denn bie evangelische Confession tann nur auf folche Betenner einen Werth legen, bie ihr ungezwungen, aus freier Ueberzeugung angehören, ba fie es ale ein unbeiliges und Gott mibriges Bert ertennt. ju einem Glauben und Betennen, fei es auch ber Bahrheit, gwingen und bringen gu wollen. Denn bie Gemiffen, mit bem Rurfürften gu reben, find Gottes, und man muß, wie ein anderes Wort von ihm lautet. nicht bloß fromm, man muß auch gerecht fein. Darum bat er burch Bemahrung von Glaubens: und Gemiffensfreiheit, wie bes freien Cultus, ben Friedensftand unter ben verschiebenen Betenntniffen nach Rraften begrundet und ihnen bamit Raum geschafft, mit geiftigen Baffen ihre Sache zu vertreten, bem Staate gegenüber aber in ber Beranbilbung treuer und tuchtiger Burger mit einander zu wetteifern. 213 mahrhaft evangelifcher Fürft hat er nicht trot, fonbern fraft feines Glaubens und im Bewußtsein feiner Berantwortlichfeit vor Gott Jebem bas Seine gegonnt. Er bat bas Recht lieb gehabt und bie Ungerechtigfeit gehaßt; in allen fcmeren Fallen fich im Gebete gefammelt, um bor Gott, feinem fünftigen Richter, Deffen gewiß zu werben, mas bas Gute und Rechte fei, und fur bas Ertannte ift er bann ale ein Belb eingetreten. Diefe Liebe gur Gerechtigfeit batte ibn mit bem rechten Geifte ber Dulbung erfüllt, nicht ber Dulbung bes Unrechtes und ber Intolerang. Bo er biefe fab, ba mar bie Grenze feiner Anerkennung und feiner forbernben Fürforge insbesonbere auch für anbere Confessionen. Ebenbaher bat er auch, fern von Indifferentismus, als Fürft und Staatsmann bie Confession nach Rraften geforbert und vertreten, in ber er bie gelauterte driftliche Wahrheit erkannte, die ihm die Kraft zu folch gerechtem, weisem

Regimente verlieh. Durch solche Gesinnung der Liebe jum Recht und bes hasses gegen das Unrecht, jumal in dem heiligsten innersten Gebiete der Freiheit, die er nach Innen in den eignen Staaten, nach Außen aber in thatkräftiger, nie ermüdender Sympathie mit unschuldig leidenden Glaubensgenossen offen derte, hat er sich die allgemeinste Anerkennung in Europa erworben, ist er das Bertrauen und der Schild der Bedrängten und ein Schreden der Feinde geworden. Diese Liebe zu Recht und Gerechtigkeit hat seiner Politik in allem äußern Wechsel unwandelbare, ideale Ziele gesichert, so wie jene verläßliche, Bertrauen erweckende Stetigteit, die nur der Weisheit, nimmer aber der bloßen Klugheit eignen kann. So ist er nicht bloß helb der Eroberer, nicht bloß Staatsmann oder Gesetzgeber gewesen, sondern des Namens "Bater des preußischen Staates" würdig geworden.

Wir freuen uns an bem heutigen Tage, bag ber Ginn fur Recht und Berechtigfeit, Die ein Bolt erhöhen, fowie Die Theilnahme für Bebrangte und Unterbrudte auch augerhalb bes preugischen Staates, nach bem Großen Rurfürften bem Throne Breugens noch nicht ausgeftorben ift. Zwar find Gottlob Gewaltthaten bes religiöfen Fanatismus, wie bas fiebenzehnte Sahrhundert fie fo häufig fah, feltener geworben. Aber boch fiel auch in unfere Tage bie Riebertretung bes ebeln, bluts= verwandten Stammes in Deutschland's Rorben; bie Bertreibung von Sunderten treuer Diener ber Rirche und ber Schulen fammt anberen Beamten aus ihren Stellen, Die Ginfetung bon Mannern an ihrer Statt bon frembem Bergen und frember Bunge, ebenbaburch bie Entziehung eines verftanblichen Gottesbienftes und ber beutschen Bilbung, furg bie migachtende Bermanblung ber Religion und ber Schule in ein Mittel ber Bolitit, wie auch bie eble Schwester-Universität, bie gu ben grunenbften Bweigen am Baume beuticher Biffenichaft gebort, icon einem langfamen aber ficheren Siechthum überantwortet werben follte. Diefe Drangfale und Feffeln waren nach ber verzagten Salbbeit ber erften beutschen Sulfe in ben letten vierzehn Rabren nur um fo laftenber geworben. Uber bem alten guten Rechte ber Bergogthumer mar bas Tobesurtheil nur von Meniden, nicht von Gott gesprochen. Mit bem Tobe bes Fürften, ber biefes Urtheil hatte fprechen follen, ift biefes Recht wieber aufgelebt zu neuer höherer Rraft. Breufen und fein erlauchter Fürft

ward burch bie Stimme Deutschlands, burch fein eigen Recht und burch bie Stimme ber Bflicht in vorberfter Reihe berufen als Schilb und Schwert für bie bebrangten Bruberftamme. Freuen wir uns, bag für Ronig Wilhelm ber Ruf bes beutiden Baterlanbes gur Sulfe auch gum Rufe bes eigenen Bergens geworben ift, bag er ein tapferes Beer entfenbet bat, bas millig ift, für bie Erlojung ber norbifden Bruber fein Blut zu opfern; bag er auch ber Bitte bes Roniglichen Sohnes, unferes vielgeliebten Rronpringen, willfahrt hat, ber an ben Gefahren und Leiben, will's Gott auch ben Siegen, auf bem Felb ber Ehren Theil zu nehmen verlangte. - Das vergangene Lebensjahr Ronig Wilhelms ift ein Jahr großer, fünfzigiähriger Erinnerungen an göttliche Errettungen und berrliche Siege gemefen, und noch in biefen letten Wochen gebachten mir bes Chrentages, ba bor fünfzig Jahren bie Bruft bes Erlauchten Junglinges mit bem eisernen Rreuze geschmudt marb, ba er in bem beiligen Rampfe miber ben fremben Unterbruder auch fein Leben eingeset hatte. Aber in die Tafeln ber Beschichte wird vor Allem eingegraben werben, welche Frucht bei uns biefe Erinnerungen gewirft haben, und unfer Berg barf fich freudig erheben bei bem Bebanten, bag noch an ben Schluß besfelben Lebensjahres unferes Königes, in bas jene Festfeiern fielen, folch gerechte, fold erfehnte Belegenheit gefallen ift, zu erproben, bag ber alte Beift ber Liebe jum Recht und jum beutschen Baterlande noch frisch im Bergen lebt, und bag, nachbem aus bamaligen Rothen ber eigene Staat gerettet und zu neuer Rraft erstanben ift, es weber an bem Billen noch an bem Muthe fehlt, auch fur bas Bruberrecht fich einzuseben. Go hat auch ber große Rurfürft nach faurer Jugend, in ber er um die Erifteng feines Staates zu ringen hatte, fpater als fein Staat gefichert mar, immer nachbrudsvoller wiber frembes Unrecht und Gewaltthat fich eingefest, und je höher an Jahren, befto hoher hat er bas Ehrenamt ge= halten, öffentliches Unrecht möglichft zu wenden ober zu fühnen und bauernbe Grundlagen eines gesunden Friedensstandes in Europa gu Bertrauen mir benn, bag, wie bas ewig bentwürdige vergangene Lebensjahr ben Ronig ju bem Ehrenamte bes Retters eines ebeln Gliebes unferes Boltes nicht vergeblich rief, fonbern mit Ent= ichloffenheit und Rugenbfeuer bas gute Bert von ihm begonnen warb, jo auch bie Beharrlichteit und ber ichlichte gerabe Sinn fur bas Recht,

bie ihn auszeichnen, ihm bie Festigkeit bewahren und stärken werben, bie zum guten Ende bes guten Werkes gehören. Gute, ehrliche Thaten haben für Bölker wie für Einzelne eine verjüngende Kraft. Hoffen und beten wir, daß das neue Lebensjahr, in das heute unser geliebter König eintritt, gekrönt durch tapfere, gute Thaten, durch siegreiche Erfolge, und wie wir in unserem Kirchengebete sprechen, durch "einen redlichen Frieden" zu benen gehöre, die, so oft auf sie zurückgeblickt wird, neuen Lebenssmuth und Lebenssfreudigkeit in Fürst und Volk zu entzünden vermögen.

# System der driftlichen Glaubenslehre in zwei Bänden.

# Christliche Glaubenglehce

Don

#### J. A. Dorner,

Ober Confiftorialrath und Profeffor ber Cheologie gu Berlin.

Erster Cheil: Grundlegung ober Apologetift. gr. 8°. 421/2 Bogen. Preis 12 Mark.

Sweiter Cheil: Specielle Blaubenglefte. gr. 8º. 64 Bogen. Preis 18 Mart.

Preis bes gangen Wernes 30 Marn; in Balbfrang gebunden 33 Marn.

 erbringen, daß der driftlich trinitarische ethische Gottesbegriss, melder freislich ohne den driftlichen Glauben nicht lann gefunden werden, die Gotteslehre, wie sie den der algemeinen menschieden Bernunft entwickelt werden lann, erst vollende. So kann der Corist zu der Erkenntniß kommen, daß sein allgemein vernünstiges Erkennen und seine christliche Erkenntniß kommen, daß sein allgemein vernünstiges Erkennen und seine christliche Erkenntniß glaummenstimunen, ja ersteres durch elzekte vollendet wird. In der Gotteslehre sie das objective göttliche Kealprincip des Christenstums zu erkennen, das zugleich die schöpferische Araft und Erndenz zum Geschäftlichwerben enthält. Daher iss, katt vom Wenschen, spikematisch auszugehn von Gott, von ihm, d. dontet nuch der Gott anch der Wensch abzuleiten, und erdlich das Berchäftniß Gottes und des Wenschen, wie es in der Religion (Ossenstaum), J. Schrift, Wunder) zur Wirflichseit kommt und in der Idee der Gottmenschheit seinen Abschäftlig sinder. Da aber das Christenthum nach der Aussigae des Glaubens nicht blöß Idee sondern Geschächte ist, so ist es Wescheltung der Aussigae des Glaubens nicht blöß Idee sondern Geschächte ist, so ist es Wescheltung der Aussigae des Glaubens nicht blöß Idee sondern Geschäftliche Eristenthum als der Beschäftlichen, gleichsam eine große Beschäftliche Eristenthum als der Beschäftlichen, gleichsam eine große Beschäftlichen Abschäftlichen Abschäftlichen Abschäftlichen Abschäftlichen der Kenschaftlichen der Verlaschen des Kristenthum als der Erndschaftlichen der Geschäftlichen der Geschäftlichen der Geschäftlichen der Geschäftlichen das gezigt und das die Verlasche Schaftlichen der Kenschaftlichen der Fundamentaltheologie ihre Ausgabe erwiller, so hat die Apploeits der Fundamentaltheologie ihre Ausgabe erfüllt.

Das Angedeutete weist zugleich darauf hin, daß dieses Wert von dem hergebrachten Gang adweichen muß. Es kann nicht das Christenthum vertheidigen wollen durch Dartegung der Begrisse. Meligion, Ossendarg, Wunder, Weistganng x., da biese alle vielneder seiner ihre keite Begründung, Wunder, Weistganng x., da biese alle vielneder seiner singen, welche sich gegen eine ausgesührte Gottesslehre nur leeptisch verhalten. Vielnecht sieht der Beriaffer in der einsetung anthropologischen oder phychologischen Begründung des Christenthums eine Bersämmis, deren erschütternde Folgen dereits zu Tage liegen, da in einem Umsqung wie nie zuvor in Deutschland die Jundamentalbegrisse der Alleigion wanstend geworden sind. Die sich lediglich wie Burg des frommen Grischs eines Morden und der Weinung des Verfasses des in anwentloges eilen der Alantweissenschaft, der in einen Anfahren eine Andern der Verfasse der Verfasse der Verfasse der Verfasse der Verfasse der Verfasse von der Verfasse des

## Das Leben Jesu

pot

Dr. Bernhard Weiß,

Ober : Confiftorialrath und Profeffor ber Theologie gu Berlin.

3mei Banbe.

1882.

Grof Octav. Bd. I 361/2 Bogen. Bd. II 40 Bogen. Elegant geheftet 18 Mark; in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Der Berfasser giebt eine wissenschaftliche Darstellung des Lebens Jesu, welche, wen dem Boden ber lichsich-glaubigen Ausschann auszehend, doch die Evangelien nit kriere spivorischer sertiet behandett und biesen Stankann geinschend, das einer krieft befandette und biesen Stankann geiner keingesend zu rechtenigen studen. Da die eigentlich wissenschaftliche Begründung seiner tritischen Luckeriaussicht in seinen feiheren Werten vorliegt, konnte er die Alchitate dersieben in einer Weise narftellen, welche jedem Gebildeten gugänglich ist und bim die Vildung eines eigenen Urtweits in allen einschagenden Fragen ermöglicht. Allgemeine Vorerösterungen vermeider ber Verfasser, alles sie das Verkänding des Angemeine Vorerösterungen wermeider ber Verfasser, alles sie das Verkänding des Angenien Voreröstendige dat er au passenden Erellen in die Erzählung selbst derschaften. Die Detailbegründung und die Aussinanderschung mit den abweichenden Aussingungen ih größtentheits in die Anmertungen verwiesen. Indem der Verfasser das eigeschäftliche Verköndich zu werden der Verlasser der inschaftlich zu machen und hat der Verlasser vor der Verlasser vor

Vild Chrift, das er zeichnet, mitzutheilen. Da das Leben Jeste it langer Zeit soft ausschließich von der Seite her dargefellt worden ist, auf der man einen großen, of den größten Theil der edungelischen lieberlieferung für ungeschichtig hält, so kommt das Buch einem ossenkeitlichen lieberlieferung für ungeschichtig hält, so kommt das Buch einem ossenkern Vedlichtig entgegen. Was von anderer Seite her darüber geschreiben ist, befriedigt wohl das religiose oder dogmanische Bediktniss; ader nicht die wissenkeitlichen Inspiriche der Gegenwart. Dies verlangt vor Allem eine Darstellung, welche in methodiger Weise aus den tritisch geprilften Duellen gewonnen ist. Eine solche icht aber eine selb begründete und ins Einzelne durchgeführte Anschauung über den Irherung der einzelnen Evangesien und ihr Berbältnis zu einander voraus. Der Berfasser das bereits im Jahre 1801 in den Teol. Einbeiten und Kritisch seine Anschen ihre dies der dies Fragen entwicklt. Er beabsichtigte nicht, eine neue Hypothese zu geben, sondern die krwährtessen Allen eine Absprücken Granunt-auffaltung anstyllauen. Die dert gegebenen Erunubzüg der et draumt in den Jahrehückern sier den kein der Frage über den Besand der

ältesten Duelle usber durchausibren und mit den tuzwichen ausgetaunten abweicheden Ausschiefen aberinnderzulegen gesuch. Im Jahre 1872 erschien sen Commentar über das Marcuskedungeitum, in weichem er dossieste und bei Berhältlich und bie in Seinzelnste auslyste und erstellt, sondern auch sein Verhältlich von Verläufen der anderen sponopitione Coungesien Sopiut ihr Serbrit erörtert und felbei im Dund ans schausich au machen sincht für den den schauben sienen Berken das Matthals erungelinu und seine Leckasparalleien. Seweit alles in diese bedandete er 1876 das Matthals edungelinu nit besprochen war, sinder sich das siehen beiten der Verläufen der Verläufen.

Nas eine Buch gibt eine gusammenssssube Darstellung seiner Auslicht über bie Entliebnug bes ebangelischen Schriftstung und bespricht alle prinzipielleu Fragen über die berschiedenartigen Auflässungen des Characters und Aushalts unseren Das zweite Buch (die Allkael) erzählt die Ebaraters und Aushalts unseren Das zweite Buch (die Allkael) erzählt die Ebarater und Jugendagschiefte Auf die Junu Beginn seines öffentlichen Austretens; das dritte Auch (die Saugei) kellt die erzie befrungseriech sein, besproche feiner galitätigen Birtsamfelt der hier weite alle einzelten Teiten der angelen bereits alle einzelten Seiten der Austretens; das die allgemeinen Probleme, welche dieselbe aussieht, besprochen. Damit schiefte der erken Kämpfe, die Jeit der Kriffs, die Freufglennische Batten der die Beit der erken Kämpfe, die Jeit der Kriffs, die Freufglennische Batten die Allkabilia die der vorleienen Gequern, die allmäbilich sich vorbereitende Kotdwertsigfeit seines Todesgeschieft, die Katafrophe im Freufglehm und der Ausbilic auf das Walten

## Cehrbuch der Biblischen Theologica

des

bes jum Simmel Erhöhten.

#### Denen Ceftamentg

Dr. Wernhard Weiß,

Wber Confisorialrath und Orofessor der Cheologie zu Berlin.

Dierte umgearbeitete Auflage.

45 Bogen groß Octav. Preis eleg. geheftel 11 Mark, in galbfrangband gebunden 13 Mark.

### Augustinus.

Sein theologisches System und seine religionsphilosophische Unschauung

Dr. A. Dorner. 1873. 8°. geheftet 7 Mark.

Weimar. - Bof : Buchbruderei.

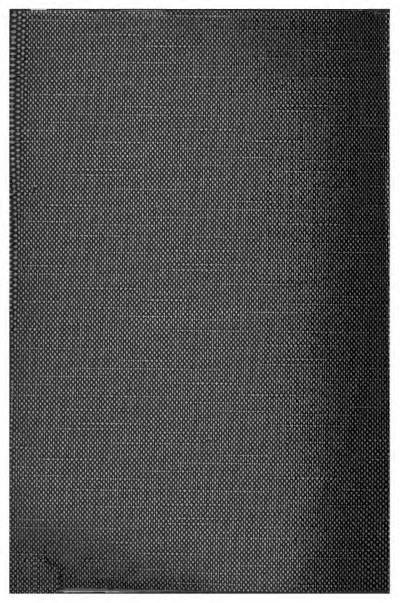

